

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



. • 



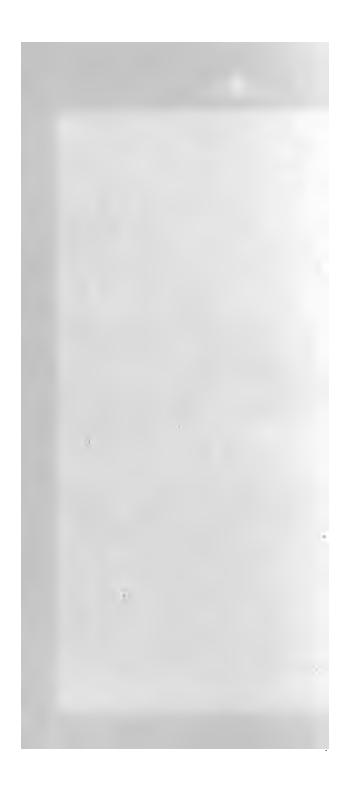

| • |   |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | , |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |



# Hozialdemokratie

und beren

## Bekämpfung.

Gine Studie zur Reform des Sozialiftengesetes

von

W. Anlemann,

Amtsrichter in Braunschweig, Ditglieb bes Reichstages.



ν

Berlin.

Carl Heymanns Berlag. 1890.

SFE

1- 1-

ilation, Social - Germany

ED

Showas

THE NEW YORK
PUBLIC DUBARY
588728B
ASTOR LINGY AND
PILIDEN FOR VOATIONS
B 1951 L

## Vorwort.

Habent sua fata libelli. Die Arbeit, die ich hiermit der Deffentlichkeit übergebe, liegt bis auf geringe Ergänzungen, welche in einigen Anmerkungen und in einem Nachtrage Platz gefunden haben, bereits seit einem vollen Jahre druckfertig vor. Daß die Beröffentlichung bisher nicht erfolgte, beruht im Befentlichen darauf, daß eine im Sommer 1888 durch die Tagesblätter gegangene Nachricht eine Sachlage geschaffen hatte, bei welcher ich befürchten mußte, daß meine Ausführungen und Vorschläge als etwas Anderes aufgenommen werden könnten, als was sie einzig und allein sein wollen und können, nämlich als Gedanken meiner höchsteigenen Person, für welche beshalb auch nur ich allein die Verantwortung zu tragen habe.

Die Nachricht, von der ich spreche, wurde zuerst von der Kreuzzeitung gebracht und später von vielen anderen Zeitungen nachgedruckt, dahin gehend, es sei von der nationalliberalen Fraktion des Reichstages mir, als Parteigenosse, der Auftrag ertheilt, das Sozialistengeset auf dem Boden des gemeinen Rechtes umzuarbeiten. Dbgleich befreundete Blätter diefe Mittheilung theils einfach für unwahr erklärten, theils dahin richtig stellten, daß mir zwar irgend ein auf das gedachte Gesetz bezüglicher Auftrag ertheilt sei, ber aber einen ganz anderen, als ben behaupteten Inhalt habe, so schien doch die Gefahr vor= handen, daß man in meinen Ausführungen nicht lediglich Ansichtsäußerungen von mir, sondern Vorschläge oder wenigstens Sondirungsversuche der nationalliberalen Fraktion sehen und so der Letteren eine Verantwortung aufbürden könnte, welche sie nicht in der Lage war, zu übernehmen. Zwar hatte sich, wie es scheint, ein Weg geboten, einer solchen Auffassung durch eine ausdrückliche Erklärung entgegenzutreten. Allein mit dem politischen Anstande ist es eine eigene Sache, und so sehr es

im privaten Leben als Pflicht gilt, auch den Gegner solange für ehrlich zu halten und seinen Worten zu glauben, bis man für das Gegentheil Beweise hat, so wenig findet leider diese Pflicht im öffentlichen Leben Anerkennung und Befolgung.

Aus dem angegebenen Grunde habe ich die Veröffentli= chung meiner Arbeit bisher unterlassen, ja selbst meinen poli= tischen Freunden ist dieselbe unbekannt geblieben, da die später zu erörternde Veranlassung, welche mich zu deren Uebernahme bestimmte, demnächst in Wegfall kam und bei einer so schwie= rigen und umfassenden Untersuchung eine bloß mündliche Dar= legung nicht im Stande schien, eine schriftliche Ausführung zu erseten. Jett scheint mir das angegebene Bedenken nicht mehr Plat zu greifen. Nachdem durch die parlamentarische Berathung des von den verbundeten Regierungen vorgelegten Gesethent= wurfes Gelegenheit gegeben ist, auch nationalliberalerseits öffentlich diejenige Stellung zu bezeichnen, welche die Fraktion als solche einzunehmen beabsichtigt, ift kein vernünftiger Grund mehr denkbar, der diese Lettere bestimmen könnte, unter der unwahren Firma eines einzelnen Barteigenossen nebenher noch ihre eigenen Entwürfe selbstständig zu verfolgen. Es wird deshalb die Gefahr einer Mikdeutung nicht mehr bestehen, wenn ich jett das Ergebniß meiner Studien der öffentlichen Beurtheilung unterbreite, um, soweit an mir ist, dazu mitzu= wirken, das große Werk einer dauernden Gesetgebung zu einem befriedigenden Abschlusse zu bringen.

Ich habe bisher der eingangs erwähnten Zeitungsmit= theilung, an welche sich Bemerkungen knüpften, welche, wie begreiflich, weder für meine Bartei, noch für mich persönlich besonders freundlich waren, meinen einfachen Widerspruch ent= gegengestellt. Ich werde jedoch meinen Zweck, das große Pu= blikum von deren Unrichtigkeit zu überzeugen, voraussichtlich am besten erreichen, wenn ich, nachdem einmal von einem mir ertheilten Auftrage öffentlich gesprochen ist, ganz offen und rückhaltlos diejenigen Thatsachen mittheile, welche in jener Nachricht eine fo verkehrte Wiedergabe gefunden haben; es wird bann ein Jeder im Stande fein, an ber Sand ber inneren Wahrscheinlichkeit oder Unwahrscheinlichkeit die Glaubwürdigkeit

der einen oder der anderen Darstellung zu ermessen.

Alls die Fraktion bei Berathung der jüngsten Vorlage, betreffend die fernere Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Sozialistengesetes, zu dem einmuthigen Beschlusse gelangte, eine solche nicht, wie gefordert, auf fünf, sondern nur auf

zwei Jahre zu bewilligen, mar für diese Stellungnahme ausschlaggebend die auch Seitens der Karteiredner öffentlich als Grund derfelben hervorgehobene Auffassung, daß das bis= herige System der fortgesetzten kurzen Verlängerungen auf die Dauer unhaltbar sei, und daß vielmehr der ernsthafte Verfuch unternommen werden muffe, auf irgend einem Bege zu einem endgültigen Rechtszustande zu gelangen. Man verhehlte sich dabei nicht, daß vom parteitaktischen Standpunkte aus be= trachtet das bisherige Verfahren seine Vorzüge habe, insofern die Frage der Verlängerung des Gesetzes eine außerordentlich günstige Wahlparole abgebe, da der großen Menge der Bähler die Zustände vor Erlaß des Gesetes noch in gar zu bofer Erinnerung seien, als daß fie nicht beren Wieberkehr um jeden Preis abgewandt zu sehen wünschen sollten, eine Auffassung, die ja, wie die berüchtigten Abkommandirungen beweisen, auch auf gegnerischer Seite in vollem Umfange aewürdigt wird. Man war jedoch andererseits nicht darüber im Ameifel, daß dieses Parteiinteresse zurücktreten musse vor höheren Gesichtspuntten, unter welchen in erster Linie in Betracht komme, daß die wesentlichste Schwäche des bis = . herigen Gesetes gerade in deffen Zeitbeschränkung liege, welche es den sozialdemokratischen Agitatoren möglich mache, die Ausdauer und Opferwilligkeit der Massen immer von Neuem durch den Hinweis darauf rege zu erhalten, daß es sich nur noch für eine kurze Uebergangszeit darum handle, durch Anspannung aller Kräfte das früher Errungene zu bewahren.

So wenig aber über die Nothwendigkeit eines dauernben Gesets unter uns ein Zweisel bestand, so wenig schien diese Ansicht bereits durchgedrungen in den nächstbetheiligten Regierungskreisen. Allerdings würde man dort gegen eine einsache, an keiner Fristbeschränkung gebundene Verlängerung des bisherigen Gesets vielleicht kaum einen Einwand erhoben haben. Allein ein solcher Dauerzustand war hinwiederum mit unseren Anschauungen und Absichten nicht zu verseinigen, und so war denn wenig Aussicht vorhanden, daß die jenige Erledigung der Frage, die wir unsereseits als unbesdingt geboten ansahen, uns durch eine Vorlage der verbüns deten Regierungen geboten werden würde.

Unter diesen Umständen blieb uns nichts Anderes übrig, als den Weg der eigenen Initiative zu betreten, so bedenklich berselbe auf einem so schwierigen Gebiete ohne Zweifel ift, und wir sahen uns daher gezwungen, nach Ablauf des zur Zeit geltenden Gesetzes, sofern bis dahin der Standpunkt der Regierungen sich nicht geändert haben sollte, die Einbringung

eines eigenen Gesetzentwurfes ins Auge zu fassen.

Sollte aber nicht dieses Ziel von Anfang an aussichtslos sein, so war dabei die größeste Beschleunigung geboten. Frei= lich war das Gesetz zunächst auf zwei Jahre verlängert, allein hatte man diese Zeit zum größeren Theil verftreichen und die= jenige Seffion herankommen laffen, in welcher die Berabschiedung eines neuen Gesetzes spätestens erfolgen mußte, also die jest begonnene Tagung, so wäre es nahezu undenkbar ge= wesen, in dem Zeitraum weniger Monate unter dem Drucke der übrigen zur Erledigung zu bringenden parlamentarischen Arbeiten die Muße zu gewinnen, einerseits für die Berhand= lungen zum Zweck ber Berftändigung sowohl in ber eigenen Bartei, als mit den Regierungen und denjenigen Parteien, auf deren Unterstützung wir zu einem praktischen Erfolge an= gewiesen waren, andererseits aber — und das war das wesent= lichste — zur eigenen Aufstellung ausreichend durchgearbeiteter Vorschläge. Es handelte sich deshalb zunächst darum, diese Letteren zu beschaffen, und da derartige Vorarbeiten natur= gemäß nur von Einzelnen ausgeführt werden können, fo er= klärte neben anderen Fraktionsgenossen auch ich mich bereit, mich benfelben zu unterziehen und das Ergebniß bei Beginn ber Wintersession 1888/89 zur weiteren Berathung vorzulegen.

War hiernach an sich der Inhalt der zu machenden Vorsschläge lediglich mir selbst überlassen, so war es doch natürslich, daß über einzelne für die künftige Gestaltung wesentliche Fragen bereits vorher ein Gedankenaustausch stattsand.

Hierbei war dann ebenso wenig, wie darüber, daß ein dauernder Rechtszustand angestrebt werden müsse, auch darüber eine Meinungsverschiedenheit vorhanden, daß derselbe nicht in einer einfachen Beseitigung des Sozialistengesetz und Rückehr zu der vor dessen Erlaß gültigen Gesetzeung bestehen könne, daß vielmehr, wenn der allgemeine Rechtsboden betreten werden solle, die disherige Gesetzeung, insbesondere auf dem Gebiete des Preße und Vereinsrechts, vieleleicht auch dem des Strase und Gewerberechts, mehr oder minder weitgreisenden Abänderungen unterzogen werden müsse, und daß die Schwierigkeit erst da beginne, wo es sich darum handele, das Maß dieser Aenderungen zu bestimmen. Bon verschiedenen Seiten wurde der Ansicht Ausdruck gegeben, daß

eine wirksame Bekämpfung der sozialdemokratischen Umsturzbestrebungen auf dem Boden des für alle Staatsbürger gemeinsamen Rechts nur werde erkauft werden können durch Einschränkungen der allgemeinen bürgerlichen Freiheit, wie sie
gerade eine liberale politische Partei unmöglich zugestehen könne,
und daß deshalb der Weg eines Spezialgesetes, welches
ausschließlich gegen die durch die Sozialdemokratie geschaffene
spezissische Gesahr sich richte, um so mehr beibehalten werden
müßte, als die Sonderstellung dieser Partei lediglich darauf
beruhe, daß sie selbst nach ihrem ossen kundgegebenen Programme den Boden der allgemeinen Rechtsordnung verlassen
und den gewaltsamen Umsturz auf ihre Fahne geschrieben habe.

Im Zusammenhange mit diesen Erörterungen wurde nun aber der Zweifel aufgeworfen, ob die ganze Frage sich über= haupt in dieser allgemeinen, sozusagen theoretischen, Fassung entscheiden laffe. Die Begriffe "gemeines Recht" und "Ausnahmegeset" wurden bisher wesentlich als Schlagwörter ge= braucht, ohne daß vielleicht selbst Diejenigen, welche sich ihrer bedienten, mindestens aber Diejenigen, auf deren Ueberzeugung dieselben wirken sollen, sich über deren Tragweite genügende Rechenschaft zu geben im Stande seien, und es sei deshalb por Allem erforderlich, in diefer Beziehung zunächst eine Klärung der Ansichten herbeizuführen. Jedenfalls aber könne man zu der Frage, ob man im Interesse der idealen Forderung der Rechtsgleichheit das Opfer gewisser Beschränkungen der allgemeinen staatsbürgerlichen Freiheit bringen solle oder nicht, nicht eher Stellung nehmen, als bis der Umfang biefer Beschränkungen völlig genau zu übersehen sei, und es sei deshalb die Ausarbeitung eines Entwurfes er= forderlich, der in gang konkreter, bestimmt formulirter Fassung diejenigen Aenderungen unserer beftehenden Gefengebung erfichtlich mache, welche bei gemeinrechtlicher Gestaltung fich als nothig erweifen Freilich sei die Herstellung solcher Vorschläge an fich nicht Sache Derjenigen, welche ben Weg grundfählich nicht für gangbar hielten, ober auch nur hinsichtlich bessen Gangbarkeit ernsthafte Zweifel hegten, sondern es liege vielmehr Denjenigen, welche bei den bisherigen Verhandlungen für die gemeinrechtliche Formulirung eingetreten seien, die Pflicht ob, die Ausführbarkeit ihres Verlangens zu zeigen. Allein, da nach dem bekannten Haenelschen Antrage vom Jahre 1878 und einem später mitzutheilenden Vorschlage des Abgeordneten

Reichensperger fernere Versuche nach dieser Richtung hin nicht unternommen sind, so glaubte man auf Vorschläge von jener Seite nicht rechnen zu burfen, und ba andererseits für eine Rlärung der Ansichten eine solche greifbare Unterlage unbebingt erforderlich erschien, so hielt man es für angezeigt, ein Fraktionsmitglied mit der Aufgabe zu betrauen, neben Samm= lung des Materials und Busammenstellung der bis= her für und gegen die Forderung geltend gemachten Grunde, einen Gefetentwurf ber oben bezeichneten Art auszuarbeiten, um demnächst an der Hand desselben au der Frage: Gemeines Recht oder Spezialgeset? endgültig Stellung zu nehmen. Gleichzeitig erklärte man es für wünschens= werth, wenn Diejenigen, welche bereits im Sinne der zweiten Alternative mit sich im Reinen zu sein glaubten, Entwürfe für ein ohne Zeitbeschränkung zu erlassendes Spezial= gefet vorlegen murben.

So viel in thunlichster Genauigkeit über die Beran=

lassung und den Inhalt des mir ertheilten Auftrages, aus welchem sich ergiebt, daß derselbe nicht entfernt auf eine Umarbeitung des Gesetzes auf dem Boden des gemeinen Rechtes in bemjenigen Sinne gerichtet war, welchen die "Areuzzeitung" bei ihrer Mittheilung im Auge hatte, womit benn zugleich alle diejenigen Unterstellungen und Schluß= folgerungen hinfällig werben, welche man hinsichtlich der Abfichten und der Aussichten für die spätere Haltung der Bartei in der gegnerischen Bresse an diese Unterlage knüpfte. handelte sich also, und handelt sich noch jest bei der vorliegen= ben Arbeit nicht um Entwürfe, welche die nationalliberale Fraktion der öffentlichen Kritik unterbreitet, die sie gewisser= maßen als Fühler benutte, um je nach Ausfall des allgemeinen Urtheils dieselben aufrecht zu halten oder fallen zu lassen, sondern lediglich um Borschläge, welche ein einzelnes Partei= mitglied für seine Varteigenossen in der Absicht ausgearbeitet hat, um erft auf Grund berfelben eine Stellungnahme ber Fraktion herbeizuführen. Ist auch dieser Zweck in seiner ur= sprünglichen Richtung auf die eigene Initiative durch die Ein=

Auch der Grund, weshalb man seitens der Fraktion die zunächst beabsichtigte selbstständige Einbringung eines Geses-

jett der öffentlichen Beurtheilung unterftelle.

bringung einer Regierungsvorlage erledigt, so ist derselbe da= mit noch keineswegs hinfällig geworden, und so wird man es begreislich sinden, wenn ich dekungeachtet meine Ausführungen

entwurfes demnächst hat fallen lassen, ergiebt sich aus dem bisher Gesagten: sie fiel mit ihrer Unterlage, der Annahme, daß die verbündeten Regierungen ihrerseits den Weg einer Reform des Gesetzs nicht beschreiten würden. Seitbem man wußte, daß von dort aus die Vorlegung eines Entwurfes zu erwarten war, von welchem man keinen Grund hatte, ohne Beiteres anzunehmen, daß er nicht die Möglichkeit einer Verständigung zu bieten geeignet sein werde, seitdem war es lediglich eine taktische Frage, ob die Bortheile oder die Nach= theile einer eigenen parlamentarischen Initiative überwögen. Man kann diese Frage verschieden beantworten, aber so viel ift gewiß, daß von einem unabweislichen Bedürfnisse nicht mehr die Rede sein konnte, die Vorlegung eines Entwurfes selbst zu übernehmen.

Für mich selbst bedeutet diese Berschiebung der äukeren Umstände keine Berbefferung. Es liegt auf der Sand, daß bas öffentliche Interesse, welches in erheblichem Maße jedem Lösungsversuche entgegengetragen wurde, so lange noch über bem fünftigen Schickfale des Gesetzes völliges Dunkel schwebte, mit einem Schlage verflogen ift, seitdem ein Entwurf der verbundeten Regierungen vorliegt. Niemand hat mehr Neigung, sich mit den Vorschlägen eines einzelnen Abgeordneten zu be= fassen, nachdem der Kampf der Parteien sich um die Regie= rungsvorlage entwickelt hat und für weitere Kreise die Frage nur noch lautet: annehmen ober ablehnen. Wenn ich, dieses Bedenkens ungeachtet, keinen Anstand nehme, meine Arbeit der Deffentlichkeit zu übergeben, so moge man dies zum Theil einer menschlichen Schwäche zu aute halten, welche den Ent= schluß schwer macht, Das, woran man Monate anstrengender Arbeit gewandt hat, einfach dem Bapierkorbe zu überant= worten. Aber ich habe doch noch eine andere Rechtfertigung in einer Anschauung, die ich noch versuchen werde, näher zu begründen, daß nämlich die jetige Vorlage nicht in Nebensachen, sondern in ganz wesentlichen Punkten, ja ich möchte sagen in ihrer Grundstellung zu der sozialdemokratischen Bewegung, von derjenigen Auffassung abweicht, wie sie meinen Borschlägen zu Grunde liegen, und die allein mir den Anfor= derungen zu entsprechen scheinen, welche durch die Rücksicht einerseits auf die freie Entwickelung sozialreformatorischer Ibeen und doch andererseits auf die Sicherheit des Staates und der seinem Schutze anvertrauten Interessen geboten merben.

Immerhin habe ich nach einer Richtung hin die Konsequenzen aus dem obigen Gedankengange gezogen, leider, wie ich zugestehen muß, nach einer Richtung, die im Wesentlichen durch die Rücksicht auf die eigene Bequemlichkeit gehoten Man thut jederzeit am besten, Fehler, die man zu leugnen außer Stande ift, offen zuzugeben und fo wenigstens ein Attentat auf das gute Herz des Kritikers zu unternehmen, und ift dabei dann meift noch in der Lage, auf gewiffe milbernde Umftande als Entschuldigung hinzuweisen, die ohnebies vielleicht keine Beachtung gefunden hätten. Dieses trifft auch bei mir zu hinsichtlich des Grundsehlers, an welchem meine Arbeit leidet, nämlich der Nichtberücksichtigung der Horazischen Regel: nonum prematur in annum. Gine ganz vortreffliche Regel für Denjenigen, dem die verlangten Jahre zur Verfügung stehen! Aber mas soll Der thun, ber eine Arbeit unternimmt, welche bis zu einem bestimmt gegebenen, bereits nahe herangekommenen Zeitpunkte beendet sein muß, widrigenfalls sie werthlos ist? Er wird nicht umhin können, sehenden Auges die mit einer haftigen Arbeit verbundenen Mangel in Kauf zu nehmen, einfach aus bem Grunde, weil ihm nur die Wahl bleibt, etwas Unvollkommenes zu bieten, ober gar nichts. Wie oben bargelegt, verlangte ber ursprüng= liche Zwed der Arbeit deren Fertigstellung bis zum Winter 1888; es stand mir deshalb von der ersten Sammlung des Materials bis zur Vorlegung der fertigen Entwürfe nur eine Frift von wenigen Monaten zur Berfügung. Bedenkt man ferner, daß diese Frist mir keineswegs in ihrem ganzen Um= fange, sondern nur zu einem geringen Bruchtheile zu statten kam, insofern ich für die Arbeit nur diejenigen Dußestunden verwenden konnte, welche eine keinesweas knapp zugemeffene Berufsthätigkeit mir übrig ließ, würdigt man endlich das höchft Drudenbe einer Zwangslage, welche bazu nöthigt, nachbem man den besten Theil seiner geistigen Spannkraft bereits an= berweitig verbraucht hat, mit dem Reste an eine verantwor= tungsvolle Aufgabe heranzutreten, so wird ein wohlwollender Lefer geneigt sein, über gewisse Mängel, über die ich selbst am wenigsten mich einer Täuschung hingebe, insbesondere über eine gewisse Ungleichheit der Behandlung und des Stiles, über Wiederholung derfelben Gedanken, wie über Lucken und Sprünge in der Beweisführung und endlich über die nicht ausreichende wissenschaftliche Vertiefung und Berücksichtigung ber vorhandenen Litteratur nicht allzu herbe zu urtheilen.

Es hätte nun nahe gelegen, diejenige Frist, welche durch den nicht beabsichtigten Aufschub der Beröffentlichung gegeben war, zu einer Abstellung dieser Wängel zu verwenden und die ganze Arbeit einer völligen Umgestaltung zu unter-

ziehen.

Aber gerade für diese Unterlassung glaube ich aus dem oben entwickelten Gedankengange eine gewisse Entschuldigung herleiten zu dürsen, nämlich aus der Thatsache, deren offenes Eingeständniß ich mir selbst nicht vorenthalte, daß das öffentsliche Interesse an meiner Arbeit jett nur noch ein sehr des schränktes ist und sein muß, denn der Zweck derselben war von Ansang an ein ephemerer, er ist erreicht, sobald ein dauernsdes Geseh verabschiedet ist. Einem solchen ephemeren Zwecke aber widmet man nicht Jahre, und so habe ich denn den weniger befriedigenden aber auch weniger mühevollen Wegeingeschlagen, meine Arbeit unverändert zu belassen, abgesehen von einzelnen Anmerkungen, lediglich durch einen Nachtrag gerecht zu werden, in welchem ich insbesondere auch zu der jett von den verbündeten Regierungen eingebrachten Vorlage

Stellung genommen habe.

Das Gesagte bezieht sich ganz besonders auf die den II. Abschnitt bilbenden sozialpolitischen Erörterungen. irgend etwas Erschöpfendes, etwas auch nur relativ Angeschlossenes zu bieten, verbot sich schon durch die in gleichem Maße zwingenden Rucksichten auf Zeit und Raum, ganz abgesehen von der unendlichen Schwierigkeit der Aufgaben selbst. Deffungeachtet konnte ich mich nicht dazu entschließen, auf die gegebenen Ausführungen einfach zu verzichten, und zwar aus einem an anderer Stelle noch näher zu erörternden Grunde, daß nämlich ein Recht, gegen die sozialdemokratische Bewegung mit Zwangsmaßregeln einzuschreiten, meiner Auffassung nach nur bemienigen Staate zusteht, welcher seinerseits an die Abstellung der sozialen Uebelstände mit Ernst und Aufrichtigkeit herantritt, und keinen Zweifel darüber läßt, daß er entschloffen ift, wie einerseits jeder ungesetlichen, insbesondere gewaltsamen Lösung mit ftarker Sand entgegenzutreten, so andererseits innerhalb seines Machtbereiches diejenigen Schaben unserer gesellschaftlichen Zustände zu tilgen, welche geeignet sind, jener Auflehnung ganzer Rlaffen gegen die gesetliche Ordnung, wenngleich nicht entfernt ein Recht, so boch den Anspruch auf eine milbere Beurtheilung zu verschaffen. Man mag ja nicht

mit Unrecht dem entgegenhalten, daß für diesen Zweck eine fo allgemein gehaltene, so wenig in greifbare Borichlage auslaufende Erörterung, wie ich sie im 11. Abschnitte gegeben habe und den Umständen nach nur geben konnte, ohne Werth sei, daß es richtiger gewesen wäre, die beiden Seiten der Sache völlig von einander getrennt zu halten, sich hier auf die Ab= wehr der Ausschreitungen zu beschränken und die positive Sozialreform anderen berufeneren Bertretern zu überlassen, mindestens aber mir selbst für eine umfassendere Arbeit porzu-3ch bin weit entfernt, die Berechtigung dieses Gin= wandes zu bestreiten und kann mich zur Bertheidigung nur auf das rein subjettive Gefühl zurudziehen, welches es mir unmöglich machte, einer Bewegung, die hunderttaufende unferer besten Arbeiter umfaßt und zu einem wahrhaft großartigen Opfermuthe begeistert, der sie mit voller Hingebung ihre ganze Eristenz widmen, von der allein sie das Heil der Zukunft erwarten, einer solchen Bewegung lediglich mit dem kalten Schwerte der Gewalt entgegenzutreten. Ich konnte mich von ber Auffassung nicht los machen, daß dies eine Grausamkeit fein murbe, und daß, wie für den Staat das Recht des Gingreifens an positive Magnahmen geknüpft ist, so auch der Einzelne, der mit Vorschlägen dieser Art gehört werden will, nicht weniger gezwungen ist, sich seine Legitimation in gleicher Weise zu erkaufen. Gerade für mich, als Denjenigen, der zum ersten Male mit ausgearbeiteten Gesetvorschlägen öffentlich dafür eintritt, die sozialdemokratische Bewegung dauernd unter gesetzliche Bestimmungen zu stellen, beren Schärfe ich nicht verkenne, war es ein unabweisbares Gemuthsbedurfniß, Denjenigen, welche durch diese Vorschläge in ihren werthvollsten staatlichen Rechten getroffen werden und dieselben von ihrem Standpunkte aus begreiflicher Weise als eine unerhörte Rechts= verletzung betrachten werden, gleichzeitig mit der anderen Hand zu zeigen, wie weitgehend ich persönlich geneigt bin, ihren berechtigten Forderungen Rechnung zu tragen.

Daneben aber stand auch noch ein anderer Gedanke. Es
ist ein trauriger, aber kaum zu beseitigender Uebelstand, daß
den Kreisen, um welche es sich hier in erster Linie handelt, an
geistiger Nahrung sast ausschließlich Das geboten wird,
was Diejenigen ihnen bieten, in deren eigennüßigem Interesse
es liegt, das Feuer zu schüren und ebenso wenig einen Zweisel
an der Durchführbarkeit ihrer utopischen Pläne, als den Gedanken an eine auf anderem Wege, als dem des gewaltsamen

Umfturzes, mögliche Besserung auftommen zu lassen. Sollte man da nicht versuchen, das große Interesse an der Neusordnung des verhaßten Gesetes gewissermaßen als Vorspann zu benutzen, um auch in diese Kreise, welche jeder anderen Beeinflussung unzugänglich sind, den Zweisel darüber hinein zu tragen, nicht allein, ob wirklich der ihnen dis jetzt ausschließlich gepredigte Weg des Hasse und der Gewalt der gangbare und richtige sei, sondern auch, ob der bisherige künstliche Abschluß von jeder anderen als der mit dem Parteisstempel geprägten Litteratur in ihrem eigenen Interesse und in demjenigen einer gedeihlichen Entwicklung der Dinge liegen könne.

Dieses waren die Gründe, welche mich bestimmten, auf diesem Gebiete lieber etwas Unvollkommnes, als gar nichts zu bieten.

Aber auch was den mehr juristischen Theil der Aufgabe betrifft, so bin ich weit entfernt, die von mir versuchte Lösung fei es für die einzig mögliche, fei es für die in allen Ginzel= heiten unabweislich nothwendige oder auch nur unbedingt beste Das Wesentliche meiner Arbeit und — barf ich von einem solchen sprechen, — das Verdienst derselben sehe ich nur darin, im Gegensate zu der bisherigen mechanischen Behandlung darauf hingewiesen zu haben, daß ein brauchbares Gesetz nur gemacht werden kann auf Grund eines eingehenden Studiums der sozialen Bewegung, welches allein die Möglichkeit bietet, unter Ausscheidung derjenigen Gebiete, auf welchen theils die sozialdemokratischen Bestrebungen als berechtigt anzuerkennen sind, theils wenigstens deren Bekämpfung anderen Faktoren zu überlassen ist, scharf diejenige Grenzlinie zu ziehen, deren Ueberschreiten der Staat nicht dulden kann, ohne sich selbst Glaubt man, diese und seine Kulturmission aufzugeben. Grenze noch etwas nach rechts ober links verschieben, glaubt man die zur Bekämpfung erforderlichen Mittel ausdehnen oder beschränken zu müssen, glaubt man endlich, die gewählten Wortfassungen bessern zu können, so handelt es sich da überall um, wenn auch keineswegs unwichtige, so boch immer erst um Fragen zweiten Ranges, hinsichtlich beren eine Verständigung bei allseitigem guten Willen nicht unmöglich sein kann; daß eine folche erreicht werbe, daß es gelingen moge, ein Gesetz zu stande zu bringen, welches, ohne den berechtigten Forderungen der Arbeiterbewegung zu nahe zu treten, dennoch dem Staate einen dauernden Schutz gewährt, unter dessen Rückhalt es ihm möglich ist, alle erhaltenden Kräfte, insbesondere aber das Selbstgefühl, die Selbstthätigkeit und Selbstverantwortlichkeit unserer Arbeiterbevölkerung in den Dienst des Staatsgedankens zu stellen und mit ihrer Hülfe zu einer glücklichen Ueberwindung der jetzigen gesahrdrohenden Krisis, zu einer materiellen und sittlichen Hebung unseres Arbeiterstandes, mit einem Worte zu einer Lösung der sozialen Frage zu gelangen, — das ist der Wunsch, mit welchem ich diese Arbeit der öffentlichen Prüfung und Beurtheilung übergebe.

Berlin, ben 31. Oktober 1889.

Der Berfasser.

## Inhaltsverzeichniß.

|      | Manuscrapt                                                       | Geite |
|------|------------------------------------------------------------------|-------|
|      | Rorwort.                                                         |       |
| Į.   | Einleitung                                                       | 1     |
| II.  | Die soziale Bewegung                                             | 12    |
| III. | Das bisherige Sozialistengeset                                   | 140   |
| IV.  | Die Umgeftaltung auf dem Boden des gemeinen Rechts               | 185   |
| v.   | Strafrecht                                                       | 194   |
| VI.  | Bereinstrecht                                                    | 217   |
| VII. | Preß- und Gewerberecht                                           | 240   |
| III. | Beschwerdeverfahren                                              | 268   |
| IX.  | Das Sozialistengeset als Spezialgeset                            | 291   |
| X.   | Nachtrag                                                         | 344   |
| XI.  | Anlagen:                                                         |       |
|      | A. Befet gegen die gemeingefährlichen Beftrebungen ber           |       |
|      | Sozialdemofratie                                                 | 382   |
|      | B. I. Entwurf des Sozialiftengesepes vom 20. Mai 1878 .          | 389   |
|      | C. II. Entwurf bes Sozialiftengesetes vom 9. Septbr. 1878        | 390   |
|      | D. Statuten ber internationalen Arbeiteraffociation              | 393   |
|      | E. Statut bes allgemeinen beutschen Arbeitervereins              | 395   |
|      | F. Gifenacher Argaramm                                           | 395   |
|      | F. Eisenacher Brogramm                                           | 397   |
|      | H. Genter Manifest                                               | 399   |
|      | I. Das frangofifche Gefet gegen die Internationale vom           | 000   |
|      | 19. Mar 1879                                                     | 401   |
|      | 12. Marg 1872                                                    | 402   |
|      | L. Auszug aus dem Preggesete                                     | 404   |
|      | M. Auszug aus der Gewerbeordnung                                 | 408   |
|      | N. Entwurf eines Gefetes betroffend das Bereins. und Ber-        | 400   |
|      | fammlingsrecht                                                   | 410   |
|      | fammlungsrechtO. Entwurf eines Gesetzeffend Abanderung bes Preß- | 410   |
|      | o. Summit eines Selepes veitellent annubetung des Biegs          | 414   |
|      | gesethes, der Gewerbeordnung und der Strafprozefordnung          | 414   |
|      | P. Entwurf eines Spezialgesets                                   |       |
|      | Q. Borlage des Bundesrathes vom 25. Oktober 1889                 | 424   |



### I. Ginleitung.

Die Entstehungsgeschichte dieser Arbeit ist in der Borrede dazgelegt. Aus derselben ergiebt sich zugleich deren Zweck. Es handelt sich darum, hinsichtlich der sozialdemokratischen Bewegung zu einem dauernden Rechtszustande zu gelangen und die Streitfrage, ob hierbei ein Spezialgeset oder die gemeinrechtliche Formulirung den Borzug verdiene, dadurch zu lösen, daß beide Bege betreten und zu Ende gesührt werden, um demnächst an der Hand der gewonnenen kontreten Entwürfe zu einer Entscheidung zu gelangen, welche auf sesteren Boden steht und eine größere Ueberzeugungsstraft besitzt, als die disher von beiden Seiten geltend gemachten, auf wesenklich abstrafte Gesichtspunkte gestützten Gründe.

Aber diese Aufgabe kann nur gelöst werden an der Sand eines sorgfältigen Studiums der bisherigen Berhandlungen, in welchen alle für die eine oder die andere Ansicht sprechenden Gründe von berufenster Seite gegen einander erörtert sind; nur im Lichte einer so schaffen Beleuchtung wird man hoffen dürfen, ein Neberssehen wesentlicher Gesichtspunkte und deshalb eine einseitige Be-

urtheilung zu vermeiden.

Hiernach ergiebt sich der Plan der Arbeit in folgender Beise:

1. Sammlung des Materials, insbesondere übersichtliche Darsitellung der bisherigen parlamentarischen Berhandlungen, um dem Leser, der nicht die Zeit oder nicht die Gelegenheit hat, dieselben in voller Aussührlichkeit zu studiren, 1) sowohl mit dem darin niedergelegten reichen Gedankenschaße, als insbesondere mit den Bersuchen bekannt zu machen, welche bisher zur Gewinnung praktischer Ergebnisse unternommen sind, und ihn so auf den Schultern der Geistesarbeit Anderer zu eigenem Urtheil zu befähigen.

2. Durchführung des Versuches einer Lösung der Aufgabe auf dem Boden des gemeinen Rechts, insbesondere Aufstellung von Entwürfen, welche in kontret formulirter Weise diejenige Fassung unserer Gesetze ersichtlich machen, zu welcher man

<sup>1)</sup> Diefelben umfaffen in den Drudfachen bes Reichstags nicht weniger als 960 Seiten.

gezwungen sein würde, wenn man, ohne weiter als nöthig in die allgemeine staatsbürgerliche Freiheit einzugreisen, doch den zur Abwehr der sozialdemokratischen Umsturzbestredungen für den Staat erforderlichen Schutz gewähren will.

3. Aufstellung eines gleichen Entwurfes für ein auf die fozial= bemotratischen Umfturzbestrebungen beschränktes Spezialgefen. Man fann gegen die Berbindung der unter 2 und 3 bezeichneten Aufgaben das Bedenken erheben, daß sie mit einander unvereinbar seien und nicht von demselben Berfasser gelöst werden könnten, insofern es bei der lautersten Absicht außerhalb der menschlichen Fähigkeit liege, wenn man einmal eine gemeinrechtliche Löfung für unmöglich halte, so objektiv und unvoreingenommen zu fein, um auf dem grundfäglich für verkehrt gehaltenen Wege boch bas relativ Beste zu finden. Gewiß liegt diesem Bedenken ein berechtigter Gedanke zu Grunde, welcher schließlich auf die logische Unmöglichkeit eines negativen Beweises hinausläuft, insofern die Ungangbarteit eines Beges durch den Bersuch, ihn zu gehen, ge= zeigt werden foll. Sicher wäre es, wie ja auch bereits hervor= gehoben, richtiger, daß dieser Berfuch von Solchen gemacht würde, welche ben Weg für gangbar halten;2) gegen sie würde man nicht den Borwurf erheben konnen, daß fie unbewußt bei ihrem Berfuche sich durch den Wunsch hätten beeinflussen lassen, denselben als un= ausführbar zu zeigen. Aber immerhin barf ich zur Entkräftung biefes Einwandes mich barauf berufen, bag ich, wenigstens in den ersten Stadien meiner Arbeit, unter dem Gindrucke stand, die gemeinrechtliche Lösung sei, wenngleich nicht die beste, so doch immer= hin nicht in dem Grade unmöglich, wie es mir im Verlaufe der= felben, und gerade burch fie, zur Gewißheit murde; jedenfalls hielt ich nach den bei der Berathung der ersten Vorlage von den Red= nern aller Parteien ohne Ausnahme gemachten Aeußerungen die gemeinrechtliche Form für eine politische Nothwendigkeit, bis ich mich überzeugte, daß angesichts der wiederholten vergeblichen Bersuche dieselben Redner, oder wenigstens Bertreter derfelben poli= tischen Parteien, welche früher sich für dieselbe erklärt hatten, ent= weder ausdrücklich oder wenigstens stillschweigend von ihrer frühe= ren Auffassung zurückgetreten waren.3) lebrigens kann doch auch die innere Unmöglichkeit der gestellten Aufgabe nicht zugegeben

<sup>2)</sup> Dies ift auch im Reichstage wiederholt, z. B. in der Sitzung vom 27. Januar 1888 sowohl von dem Minister v. Puttkamer, als von dem Abgeordneten Marquardsen nachdrücklich hervorgehoben; vgl. unten S. 181.

<sup>3)</sup> Bgl. z. B. die unten (S. 182) mitgetheilten Aeußerungen der Abgg. Kardorff und Träger. Während der Kommissionsbericht vom Jahre 1878 sich in der unten (S. 156) wiedergegebenen Weise ausgesprochen hatte, bemerkte der Berichterstatter Abg. Marquardsen am 19. April 1880 (Dr.S. S. 818): "Solange diese Ausnahmezustände wirklich eriktiren, müssen Sie auch das Ausnahmegeset bewilligen." Der Abg. v. Bennigsen, welcher bei der

werben. Die Logik lehrt nur die Unmöglichkeit, eine Regative direkt zu beweisen, dagegen kennt fie fehr wohl einen indirekten Beweis, welcher darin besteht, zunächst die denkbaren Wöglichkeiten zusammen zu stellen und dann bei jeder einzelnen die Gründe nach= zuweisen, an welchen sie scheitert. Gerade die erafteste aller Wissenschaften, die Mathematik, bedient sich dieser indirekten Beweise mit Borliebe für ihre obersten Grundsätze. Einen solchen indirekten Beweis für die Unmöglichkeit einer gemeinrechtlichen Löfung habe ich zu führen gefucht, indem ich mich auf den Standpunkt stellte, es sei nun einmal diese Forderung in einer nicht weiter angreif= baren Weise gegeben, und es handele sich nur darum, ihr in der relativ besten Form gerecht zu werden durch Schaffung eines Ge= setzes, welches einerseits ben berechtigten Ansprüchen des Staates und der Gesellschaft auf Schutz gegen die auf ihre Bernichtung abzielenden Bestrebungen Rechnung trage und doch andererseits diesen Schut und die durch denfelben bedingte Beeintrachtigung der allgemeinen staatsbürgerlichen Freiheit auf das nach vernünftigem Ermeffen unbedingt gebotene Mag beschränke.

Bas zunächst diejenige Gruppe von Gegnern betrifft, welche die Aenderungsbedürftigkeit unserer allgemeinen Rechtsnormen für den Fall einer Beseitigung des Sozialistengesetes überall in Abrede stellen und vielmehr einfach die Aufhebung des Letteren ohne Er= satz und die Rückkehr zu dem vor dem Jahre 1878 vorhandenen Rechtszustande fordern, so habe ich auf eine Auseinandersetzung mit Diefen im wefentlichen verzichtet. 3a) Diefe Bernachläffigung foll nicht etwa ein Ausdruck der Geringschätzung sein, im Gegentheil, diese Gegner haben wenigstens den Borzug eines einfachen Programmes, und die einzige Forderung, die ich an fie glaube stellen zu dürfen, ist die, daß sie auch im öffentlichen Meinungskampfe, insbesondere bei den politischen Bahlen, die Maste fallen laffen mögten, die — vielleicht gegen ihren Billen — in dem mehrdeutigen Ausdrucke: "Rücktehr zum gemeinen Rechte" enthalten ift. Sicherlich eine eben so große Anzahl von Wenschen, als diejenigen, welche darunter die Rudehr zu dem Rechtszustande von 1878 verstehen, wollen mit jener durchaus unklaren Phrase nur die Forderung bezeichnen, die= jenigen gesetlichen Bestimmungen, welche man einmal für nöthig hält, in eine Form zu kleiden, in welcher sie nicht als gegen eine bestimmte Partei gerichtet erscheinen, geben aber zu, daß hiermit

Berathung der erften Vorlage sich in der unten (S. 145) mitgetheilten Beise geaußert hatte, ertlätte am 10. Ottober 1878 (Dr.S. C. 165) nach eingehender Erörterung der fruber eingenommenen haltung: "Weine Freunde und ich haben alfo grundfäglich ben Weg nicht gurudweisen wollen, daß man ein Spezialgeset gebe gegen gemeingefährliche sozialdemokratische Agi-tationen. Wir sind aber auch ber Ansicht, daß dieses Geset, auf dem Boden der Spezialgesetzgebung ftebend, sich doch wesentlich unterscheidet von der Borlage, welche im Fruhjahr bem Reichstag gemacht ift."
3-) Bgl. übrigens bie Ausführungen S. 187 f.

gewisse Aenderungen unserer allgemeinen Gesetzgebung nothwendig perknüpft sein muffen, über deren Umfang fie fich leider bisher noch nicht ausgesprochen haben. Eine dritte Gruppe endlich, und biefe ist vielleicht die zahlreichste, spricht die mysteriose Formel gedankenlos nach, ohne sich darüber, mas dieselbe bedeutet, überhaupt Rechen= schaft zu geben. Es wurde fehr erheblich zur Rlärung der Un= fichten insbesondere auch bei den Reichtagswahlen beitragen, wenn bie Anhänger einer einfachen Aufhebung des Sozialistengesepes sich entschließen könnten, dies offen aussprechen und sich nicht mehr hinter jener Maske zu verbergen. Diese Bahrhaftigkeit würde freilich aller Wahrscheinlichkeit nach, wie häufig bei edlen Thaten, politisch sehr schlecht belohnt werden, denn es würden dabei alle Diejenigen abfallen, welche vor dem Schlagworte "Ausnahmegeset" erschreckt in die Anie sinken, dabei aber doch einen zu heilsamen Respekt vor den felbsterlebten Buftanden aus der Zeit vor Erlag des Gesetes haben, um nicht bei der Aussicht, diefelben wiederhergestellt zu sehen, einem noch größeren Schrecken zu verfallen und unter dem Ginfluffe bieses doppelten Schreckens als politische Hulfstruppe völlig un-Auf der anderen Seite allerdings wurden brauchbar werden. biejenigen freisinnigen und ultramontanen Kandidaten, auch welche jest in ihren Wahlreden gegen das "Ausnahmegeset" wüthen, dabei aber Aenderungen der allgemeinen Gesetzgebung im Auge haben, welche geeignet find, der Sozialdemokratie mit der einen Hand wieder zu nehmen, was ihr mit der anderen gegeben wird, kaum Aussicht haben, die Unterstützung der Letzteren zu finden. Mfo, bitte! Rlarheit, Aufrichtigkeit, Bermeidung jeder, felbst nicht beabsichtigten, Täuschung, auch ohne Aussicht auf Belohnung!

Wie gesagt, der Grund, weshalb ich auf eine Auseinandersetzung mit den Anhängern einer einfachen Ausbedung des Sozialistenzgesetzs verzichte, ist keine Geringschätzung, es ist lediglich die Ueberzeugung, daß uns eine zu weite Kluft trennt, als daß eine Berständigung Aussicht auf Erfolg hätte, wir beurtheilen beiderseits die realen Berhältnisse und ihre wahrscheinliche künftige Gestaltung, vielleicht auch das Maß von Rechten, welche wir einem offenen Feinde des Staates gegen Letteren zugestehen, allzu verschieden, wir sind auch über die Werthschäung des doktrinären Begriffes einer sormalen, um nicht zu sagen schaldonenhaften, Gleichseit\* allzu abweichender Ansicht, als daß mir uns gegenseitig zu überzeugen vermögten. Zwischen Maske und Hinterhalt. Allein das

beutsche Bolt soll unseren Streit entscheiben.

Dagegen wende ich mich jett zu denjenigen Bertheidigern einer gemeinrechtlichen Lösung, welche gewisse Aenderungen unserer sonstigen

<sup>4)</sup> Eine eingehende Erörterung über Bedeutung und Berechtigung eines "Ausnahmegesets" findet sich in anderem Zusammenhange im Abjchnitt IV.

Gesetzebung und gewisse Einschränkungen unserer allgemeinen Freiheitsrechte als deren Folge zugeben. Dieselben werden in ihrer Mehrzahl den von mir unternommenen Beweis kaum als gelungen anerkennen, und, offen gestanden, ist derselbe auch weniger auf diese Gegner, als auf Diesentgen berechnet, welche bisher die Frage überall noch nicht geprüft und zu derselben noch keine entschiedene Stellung genommen hatten. Allein auch Jenen gegenüber ist, wie mir scheint, eine Bosition unzweiselhaft gewonnen. Wollen sie nicht die von mir aufgestellten Entwürfe als geeignet anerkennen, an Stelle des bisherigen Sozialistengespes geltendes Recht zu werden, so ist ein Angriff gegen meine Beweisssührung nur nach zwei Richtungen möglich, indem sie nämlich

entweder bestreiten, daß ein gesehlicher Schut in dem Umfange, wie er hier angenommen, erforderlich sei,

oder zwar diesen Umfang zugeben, aber behaupten, daß der Schutz sich auf anderem Wege, insbesondere unter geringerer Beeinträchtigung der allgemeinen staatsbürgerlichen Freiheit erreichen laße.

Es dürfte den Anforderungen einer loyalen Kritik entsprechen, daß Diejenigen, welche die hier versuchte Beweisksührung beanstanden, sich nicht auf einen allgemeinen Widerspruch beschränken, sondern sich bestimmt darüber aussprechen, in welcher der eben bezeichneten

Richtungen fie den Fehler erblicken.

Aber die Erfüllung dieser Forderung wird noch nicht genügen, um die Polemit zu einer fachlich nugbringenden zu geftalten, dazu ist vielmehr ferner erforderlich, daß dieselbe nicht bei der Regative iteben bleibt, fondern, fofern man den Umfang der Schutmaßregeln beanstandet, möglichft genau die Grenze bezeichnet, bis ju welcher man diefelben als entbehrlich anfieht, fofern man aber an ber Form zu tadeln findet, sich bestimmt darüber ausspricht, in welcher abweichenden Beise man das verfolgte Ziel für erreichbar hält. Im letteren Falle ware es außerdem dringend erwünscht, wenn thunlichft die Gegenvorschläge zu fontreten Gesetzentwürfen formulirt murben, und mare es auch nur deshalb, weil bei einer folchen Formulirung der eigene Gedanke sich klarer zu entwickeln pflegt, als bei bloßer Andeutung der allgemeinen Richtung. Gerade diese Provokation zu eigenen Vorschlägen, welche um so stärker ist, als fie nicht in den Worten, sondern in dem inneren Zwange der Sachlage felbst enthalten ift, war ein wefentlicher 3med meiner Arbeit. Gine Kritit, die, ohne den eben aufgestellten Forderungen gerecht zu werden, fich darauf beschränkte, unter Aufwendung eines größeren ober geringeren Mages von sittlicher Entrustung die Un= vereinbarkeit eines "Ausnahmegesetes" mit einem liberalen Programme zu behaupten, murde die beste Unterstützung des hier unternommenen Beweises sein, indem fie klar ersehen liege, daß in der That andere Lösungsversuche, als der hier gemachte, nicht zu finden find. —

Dag bas Biel ein bauernber Rechtszustand fein muffe, ift an sich und vorbehaltlich der Frage, wie derfelbe gestaltet sein solle, von keiner Seite bestritten. 5) Es spricht dafür auch nicht allein der oben hervorgehobene Gesichtspunkt, daß die durch die kurzen Gültigkeitsfristen stets wach erhaltene Hoffnung auf demnächstige Beseitigung des Gesetzes ganz wesentlich dazu beiträgt, die Massen bei der Fahne zu halten und fo den vom Gefete verfolgten Zwed zu vereiteln, sondern der eigentliche tiefere Grund liegt in dem inneren Widerspruche, ein Gesetz auf Zeit zu erlassen, von dem wohl taum noch Jemand behaupten wird, daß seine Unterlagen in einer im voraus zu berechnenden Frist beseitigt sein werden, gang abgesehen von dem schon in dem parlamentarischen Verhandlungen wiederholt hervorgehobenen Gesichtspunkte, daß, follte dies dennoch eintreten, das Geset damit gang von selbst gegenstandslos werden wurde. 6) Außerdem fommt noch hinzu, daß die Beseitigung des in bem bisherigen Berfahren liegenden Momentes der stets wieder= holten Erregung und Erbitterung weiter Bolkstreise ganz wesenlich zu einer Ronfolidirung unferer politischen und fozialen Berhaltniffe beitragen wird, indem selbst derjenige Theil unserer Arbeiterbevölkerung, welche in einem jeden derartigen Gefete eine ungerecht= fertigte Beschränkung und Bedrückung sieht, sich immer noch leichter mit einem einmal unabwendbar gegebenen dauernden Zustande abfinden wird, als mit dem jetigen Sangen und Bangen in schwebender Bein. 7)

<sup>5)</sup> Auch wurde bei den bisherigen Berhandlungen, wenngleich einzelne konfervative Redner einfach die Beseitigung der in dem jezigen Geseze enthaltenen Zeitbeschränkung empfahlen, doch wiederholt auch von dieser Seite (z. B. von dem Abg. v. Minnigerode in der Sizung vom 8. Mai 1884, Dr.S. S. 452) dagegen protestirt, daß daß jezige Gesez eine dauernde Institution werden solle.

<sup>6)</sup> So bemerkte der Abg. Hänel in der Reichstagssthung vom 17. September 1878 (Dr.S. S. 62): "Ich bin vollkommen einverstanden, daß die Grundlagen dieses Gesessk keine Zeitbestimmung vertragen. Die Verantwortlichkeit daßür, daß in irgend welchem Zeitpunkte die sozialbemokratische Doktrin und deren Berbreitungsfähigkeit beseitigt sei, kann Riemand übernehmen, und in dem Angenblick, wo der Erfolg, den dies Geses anstrebt, erreicht ist, in diesem Augenblicke wird es ja gegenstandsloß."

<sup>7)</sup> Wenn in neuerer Zeit von sozialbemokratischer Seite behauptet ist, auch bei einem dauernden Gesete lasse der in den bisherigen Debatten über die wiederholten Berlängerungen liegende agitatorische Erfolg sich durch Anträge auf Ausbedung des Gesets erreichen, deren Einbringung und öffentliche Verhandlung man nicht werde hindern können, so ist zwar das Lettere unter der Boraussesung richtig, daß die sozialdemokratische Partei des Reichstages mindestens 15 Mitglieder zählt oder sich die an dieser zur Einbringung eines Initiativantrages ersorderlichen Zahl seblenden Unterschriften von anderer Seite zu verschaffen im Stande ist. Allein selbst dies vorausgesest, ist die gezogene Folgerung durchaus hinfällig.

Die einzige Rechtfertigung des bisherigen Berfahrens liegt in dem auch bei den einschlägigen Berhandlungen stets in den Border= grund gestellten Gesichtspunkte einer badurch in die Sande des Reichstages gelegten Kontrole über lonale Handhabung bes Gesetes. Man mar darüber einig, daß das bisherige Geset ausreichende Rechtsgarantien nicht enthalte, und wollte dieselben des= halb durch politische Garantien ersetzen. In der That ist zuzugeben, daß solche in einer Einrichtung liegen, welche es dem Reichstage ermöglicht, je nach ber Ausführung bes Gefetes beffen fernere Dauer zu bewilligen oder abzulehnen. Daraus ergiebt fich aber nur, daß man dieses Rontrolrecht nicht beseitigen barf, ohne es durch Rechtsgarantien zu erfeten, und folche zu ichaffen mar die Aufgabe, deren Lösung, bei den bisherigen Berathungen erfolglos versucht, den wesentlichsten Theil der vorliegen= Daß dieselben nur in einem geordneten den Arbeit bildete. Rechtsverfahren vor unabhängigen Gerichten gefunden werden fonnten, darüber bestand auch schon früher fein Zweifel, aber die bisher in diefer Richtung unternommenen Bersuche waren an der Schwierigkeit gescheitert, für ben Rechtsspruch eine materielle Unterlage zu ichaffen, welche dem Richter, entsprechend feiner grundfählichen Stellung, nur die Aufgabe zuweise, Ausleger und Berwirklicher des gesetzlich zum Ausbruck gelangten Staatswillens zu fein, und ihm nicht zumuthe, über diefe Grenze hinaus nach fubjettivem Ermeffen zu der Frage der Rütlichkeit oder Schablichkeit der Erscheinungen des Staatslebens Stellung zu nehmen. Gerade diese Dhiettivitat, welche eine Billigung ober Migbilligung völlig ausichließt und den Richter lediglich zu einem Organe macht, welches den Gefeteswillen für den konkreten Fall zur Erfüllung bringt, begründet ebenso die Stärke wie die Schwäche des Rechtsverfahrens. Gewiß fann man vom ibealen Standpuntte aus ein Bedenken in einer Stellung finden, welche einen Menschen zwingt, fich bes eigenen Urtheils über Recht und Unrecht, gut und boje, nuplich und schad= lich bis zu einem gewiffen Grade zu begeben und fich lediglich zum Draan eines fremden Willens zu machen, ja man muß zugeben, baß diese eigenartige Stellung die Mehrzahl unferer prattischen Richter dahin führt, bei aller gerechtfertigten Unterordnung ihrer folieklichen Entscheidung unter das einmal bestehende Befet, für bessen hiermit völlig vereinbare und fehr wohl an geeigneter Stelle zur Gel-

Das öffentliche Interesse ist an die Möglichkeit eines Ersolges unlöslich geknüpft. Bei den bisherigen Verhandlungen lag ein solcher Ersolg der gegen die Verlängerung des Gesets gerichteten Angriffe bekanntlich keineswegs außerhalb des Rahmens der Möglichkeit, kunftig wurde derselbe an die freie, durch kein parlamentarisches Mittel zu erzwingende Zustimmung des Bundesrathes geknüpft und deshalb innerhalb absehdarer Zeit so völlig ausgeschlossen sein gleiches oder nur annäherndes Interesse an den bezüglichen Verhandlungen, wie bisher, nach dem bezeichneten psychologischen Grundsape durchaus unmöglich ist.

tung zu bringende Kritif faum noch einen flüchtigen Seitenblick zu haben, auch außerdem in einer übertrieben formalistischen Denkweise bei der Bildung ihres Urtheils der Brüfung der Frage, ob mit Rudficht auf die praktische Brauchbarkeit, insbesondere die Billigkeit ober Unbilligkeit, bes gewonnenen Ergebniffes der Gefetgeber basfelbe gewollt haben konne, nicht das munfchenswerthe Gewicht beizumeffen.8) Aber allen diefen Bedenken wird man entgegen= halten muffen, daß diefelben, soweit sie wirklich mit der prinzipiellen Stellung des Richters unvermeiblich verbunden find, gurudtreten muffen vor dem höheren 3mede des Staates, Organe ju haben, welche, unbeeinflußt durch jede Rebenrudficht, ihre einzige Aufgabe darin sehen, den Staatswillen aus der allgemeinen Fassung des Gefetes in die angewandte des Einzelfalles zu überfeten, welche gewiffer= maken ohne eigene Antheilnahme lediglich einen chemischen Brozek in sich vollziehen, indem sie in dem Destillirapparate des Logischen Denkens den Thatbestand des konkreten Falles mit den Reagentien der Gesetworschriften behandeln und fo ein Destillat erzeugen, von dem anzunehmen ist, daß es dem entspricht, mas der Gefetgeber gewollt haben murbe, wenn ihm der spezielle Fall zur un= mittelbaren Entscheidung vorgelegen hatte. Dag das jegige Gefet ben im Interesse ber Autorität und Integrität ber Gerichte an ein Rechtsgeset zu stellenden Anforderungen nicht gerecht werde, darüber ist bei den bisherigen Berhandlungen kaum ein Aweisel geäußert.91 und in der That beruht dies nicht etwa auf einem bei forafältigerer Durcharbeitung zu beseitigenden Mangel der legislativen Technit,

8) Man kann bem Abg. v. Schmib bei seiner unten III. S. 20 mitgetheilten Bemerkung keineswegs Unreecht geben, wenigstens ift bieselbe für eine große Menge unserer Juriften burchaus zutreffend.

Ebenso außerte der Abg. Sanel in der Reichstagssigung vom 17. September 1878 (Dr.S. S. 63): "Ich stimme darin mit herrn v. hellborff überein, daß dieser Gesepentwurf tein gerichtliches Verfahren und teine gerichtliche Inftanz verträgt."

<sup>9)</sup> So erklärte 3. B. ber Abg. Reichensperger in ber Sigung vom 16. September 1878 (Dr.S. S. 33): "Ich wurde es für ein noch weit größeres Unglück halten, wenn zu einem solchen Gesetz ohne juristische Definitionen die Juftiz herangezogen werden sollte, benn das würde nur den unvermeiblichen Effett haben, daß die Justiz selbst dadurch demoralisit ober doch die kreditit würde."

Auch der Königl. sachsische Juftizminister v. Abeken bemerkte in der Sigung vom 15. Oktober 1878 (Dr.S. S. 298): "Der §. 1 des Entwurfs enthält jedenfalls keine Rechtsnorm, wie sie der Richter braucht, um wirtlich Recht zu sprechen. Die Unterdrüdung der sozialistischen Umsturzbestrebungen ift eine Anforderung an die Rechtsgesegebung, soweit die Rechtsgesegebung überhaupt geeignet ift, diesem Zwede zu dienen. Allein das allgemeine Berbot derartiger Bestrebungen, ohne daß gleichzeitig die Handlungen bezeichnet werden, in denen überhaupt eine solche Bestrebung erblickt werden soll, gewährt keine Rechtsnorm, wie sie der Richter braucht als Basis der Rechtsprechung.

sondern darauf, daß der Gesetzgeber den ihm vorschwebenden Gebanken nicht mit hinreichender Klarheit zu Ende gedacht, sich selbst nicht scharf genug diejenigen Grenzlinien zum Bewußtsein gebracht hat, welche in der sozialdemokratischen Bewegung das Berechtigte vom Unberechtigten, oder, richtiger gesagt, diejenigen Bestrebungen, gegen welche der Staat keine Beranlassung hat, mit besonderen Schuksmaßregeln Front zu machen, von solchen scheiden, welche er nicht dulden kann, ohne sich selbst aufzugeben. 10) Solange aber der Gesetzgeber nicht selbst sich darüber klar geworden ist, was er unter dem Gesetz begreifen will, solange ist die nach Obigem dem Richter zu stellende Aufgabe der Ermittelung dieses Willens eine innerlich

unmögliche.

Der Grund diefes Mangels muß darin gefunden werden, bag man sich, wenigstens seitens Derjenigen, welche positive Bersuche zur Lösung der Frage unternommen haben, noch nicht der Mühe unterzogen hat, tiefer in das innerfte Befen der sozialdemokratischen Bewegung einzudringen, vielmehr das Gebiet des Gefetes freilich anderen politischen Parteien gegenüber durch Aufnahme der Stichworte "sozial= bemokratisch, sozialistisch ober kommunistisch" ausreichend abgrenzte, bagegen dem richtigen Gedanken, daß in den durch die Sozialdemokratie vertretenen Bestrebungen neben Manchem, wogegen ein Einschreiten bes Staates mit besonderen Mitteln nothwendig stattfinden muffe, doch auch Anderes enthalten sei, was man entweder geradezu als berechtigt anzuerkennen, ober wenigstens der freien Entwickelung zu überlaffen habe, in ziemlich oberflächlicher Beise dadurch Rechnung getragen hat, daß man innerhalb des durch jene Stich= worte bezeichneten Geltungsbereiches, neben Zufäpen, die im mefent= lichen nur dazu dienten, dem juriftischen Gemiffen ihrer Urheber ein formales Zugeftandniß zu machen,11) die weitere Scheibuna bem verftandigen Ermeffen ber im Einzelfalle gur Sandhabung berufenen Beamten überließ.

Will man ein für ein Rechtsverfahren geeignetes Befet er-

11) Der Abgeordnete v. Stauffenberg erkannte in der Reichstagsstung vom 8. Mai 1884 (Dr.S. S. 444) offen an, daß die in das Geset bineingebrachten Kautelen sich als "absolut nuplos" erwiesen hätten.

<sup>10)</sup> Der Abgeordnete Bindthorst bemerkte in der Reichstagssitzung vom 11. Oktober 1878 (Dr.S. S. 202): "Wir sind in der absonderlichen Lage, daß wir ein Berbot erlassen, ohne klar zu sagen, was wir verbieten, und daß wir den Bolizeibehörden beliebig zu sondern überlassen, was sie unter den gebrauchten Ausdrücken verstehen sollen." — Ebenso in der Sitzung vom 15. Oktober 1878 (Dr.S. S. 296): "Niemand hat bis sett in der langen Diskussion sagen können, was verboten ift." — Auch der Abgeordnete Reichensperger äußerte in der Reichstagssizung vom 16. September 1878 (Dr.S. S. 34): "Ich halte den Geschentwurf sur unannehmber, weil es nicht bloß nach der Borlage, sondern kraft der Natur der Sache sogar an der Möglichkeit fehlt, eine wirklich präzise Desinirung des berechtigtermaßen zu Keprimirenden zu tressen."

halten, so muß die oberste Aufgabe darin bestehen, an der Hand eines eingehenden Etudiums der sozialdemokratischen Beswegung, nach ihrer theoretisch-wissenschaftlichen, wie nach ihrer praktisch-agitatorischen Seite, die Brechungspunkte seitzustellen, an welchen die Richtungslinien jener Bestrebungen, und zwar sowohl die, welche man bereits offen gezogen hat, als die anderen, welche durch die Grundgedanken unabweislich gegeben sind, dens jenigen Kreis treffen, welcher die innersten Lebense bedingungen des Staates und jeder menschlichen Kulturgemeinschaft einschließt. An diesen Brechungspunkten hat der Gestgeber einzusen und mit aller Schärfe, welche die juristische Technit zur Berfügung stellt, den Bannkreis zu ziehen, dessen leberschreiten das Eingreisen der staatlichen Zwangsgewalt begründet.

Ein tieferes Eindringen in das Wesen der sozialdemokratischen Bewegung ist gar nicht möglich, ohne auch zu den durch dieselbe aufgeworfenen wirtschaftlichen Fragen Stellung zu nehmen. Ersordert, streng genommen, der hier versolgte Zweck nur eine Darlegung und Kritik der von jener Seite aufgestellten Forderungen zum Zwecke der Feststellung des Punktes, dis zu welchem dieselben als berechtigt anzuerkennen sind, so würde es doch eine sehr undefriedigende Behandlung sein, lediglich negativ zu zeigen, weshalb der sozialistische Versuch als gelungen nicht anerkannt werden könne,

ohne sich über eine positive Lösung auszusprechen.

Aber es tam für mich noch ein an andrer Stelle bereits angedeuteter, mehr fubjettiver Grund hingu, der es mir gur Rothwendigkeit machte, eingehender, als es selbst durch den eben bezeichneten Zweck erfordert wurde, mich mit diefen allgemeinen sozialpolitischen Fragen zu beschäftigen. Gelangt man, wie es mir ergangen, zu der Ueberzeugung, daß die sozialistische Bewegung in ihrer, allen Hindernissen und Rückschlägen zum Trop mit elementarer Gewalt sich vollziehenden Ausdehnung auf die besten Rreise unferer Arbeiterbevölkerung, auf Leute, die viel zu verständig find, um sich durch die mahnwißigen Phantasiegebilde eines imaginären Zukunftsstaates täuschen zu lassen, und viel zu viel guten inneren Kern haben, als daß fie an dem muften Toben gegen jede edlere Regung Gefallen finden sollten, nicht ein Runftprodutt demagogischer Berhetzung ist, sondern ungeachtet aller in derselben zu Tage tretenden Nichtswürdigkeit und Robbeit das untrügliche Symptom einer schweren Krankheit unseres Bolkslebens, so wäre es freilich eine mattherzige Weichlichkeit, sich durch diese Auffassung im geringsten irre machen zu lassen in der unnachsichtlichen Unterdrückung aller jener mucherischen Ausmuchse, welche, Gott sei es geklagt! einen so großen Theil des edelsten Lebenssaftes unseres Bolkes an sich ziehen und verzehren, aber man wird sich auch darüber keiner Täuschung hingeben dürfen, daß das bloke Abschneiben

diefer Auswüchse die Krantheit nicht beseitigt, sondern daß es dazu ganz anderer Mittel bedarf, und daß es eine Graufamkeit fein murde, wollte man Denjenigen, welche die Fehler unferes fo= zialen Mechanismus täglich am eigenen Leibe empfinden und des= halb, bei aller Berurtheilung ihrer ungesetzlichen Auflehnung, doch unser menschliches Mitgefühl im vollsten Dage herausfordern, den= jenigen Weg, auf dem fie bisher die Hilfe suchten, verlegen, ohne ihnen gleichzeitig einen anderen zu zeigen, auf dem man felbst bereit ist, Besserung zu schaffen. 12)

Selbstverständlich konnte es sich für mich nur barum handeln, die an eine positive Sozialreform zu stellenden Anforderungen in großen Umriffen zu fkizziren, eine Aufgabe, deren Schwierigkeit ichon in der äußeren Rudficht gegeben mar, einerseits nicht zu weit ins Einzelne einzugehen und boch andererseits sich nicht auf eine allerdings bequeme, aber praktisch werthlose Aufstellung allgemeiner Gesichtspunkte zu beschränken, sondern die Grundgedanken zu konkreten Borschlägen zu verdichten. Ich gebe mich nicht der Illusion hin, zwischen dieser Schla und jener Charybbis die richtige Mittelftraße gefunden zu haben, und bin auf Tabel nach der einen, wie nach der anderen Seite durchaus gefaßt, sebe aber auch das Wefentliche meiner bezüglichen Erörterungen nicht sowohl in den Einzelausführungen, als vielmehr in ber Begrundung bes Sates, daß wir, bei aller Anerkennung unferer bisherigen Sozialgefetz-gebung, noch längst nicht am Ende, sondern erft am Anfange einer Riesenaufgabe stehen, einer Aufgabe, deren Lösung wir nur erhoffen durfen, wenn das Deutsche Reich sich Anforderungen gemachsen erweist, wie sie noch keinem der früheren Jahrhunderte gestellt find.

<sup>12)</sup> So außerte auch Fürft Bismard in ber Reichstagsfigung vom 20. Marz 1884 (Dr.S. S. 166): "Den Muth zu Repressionsmaßregeln schöpfe ich nur aus meinem guten Willen, daran zu arbeiten, daß die wirklichen Beschwerden, über die drediert zu klagen haben, gemilbert und ihnen abgeholfen wird."

## II. Die soziale Bewegung.

Unaufriedenheit mit den jeweiligen Berhältniffen, insbefondere auf wirtschaftlichem Gebiete, hat es immer gegeben und wird es geben, so lange die Welt mit ihrer Unvollkommenheit besteht. Aber bennoch nimmt die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts in dieser Hinsicht eine Ausnahmestellung ein. Alle die Erscheinungen des Alterthums und des Wittelalters, welche man wohl als Borläufer der jegigen sozialen Bewegung bezeichnet hat, die Gracchischen Aufftande, die Stlavenfriege, der Bauernfrieg und die Unruhen der Wiedertäufer, erreichen fie, abgesehen von ihrer inhaltlichen Berschiedenheit, nicht entfernt an gefahrdrohendem Umfange und alle Kulturländer umfaffender Ausdehnung. Es wäre ein verhängnißvoller Jrrthum, wollte man fich einbilden, daß eine folche Bewegung fünftlich hervorgerufen und großgezogen sei burch eine noch so gewandte und rührige Agitation. 13) Das ift nicht mehr Menschenwert, das ift die unbeimliche Kraftäugerung elementarer Gewalten, bas find die Symptome tiefgreifender Störungen und schwerer Schäden der heutigen wirtschaftlichen und fozialen Berhältniffe, Schaden, die ihrerfeits nur die Folge bavon find, daß bie aus früheren einfachen, man könnte sagen patriarchalischen Epochen überkommenen Formen nicht mehr zureichen, um den völlig veränderten und unendlich reicheren Inhalt unferer heutigen wirtschaftlichen Berhältnisse in sich aufzunehmen. Man hat wohl behauptet, jedes Jahrhundert bringe einen großen Gedanken zur Reife, ber ihm sein karakteristisches Geprage aufdrude. Run wohl, wir befinden uns an der Schwelle eines neuen Jahrhunderts, und nach allen Anzeichen wird daffelbe das Jahrhundert des fozialen Gedankens fein. Sat unfere fozialpolitische Gesetzgebung ichon außerordentlich fegensreich gewirkt und Deutschland für die bevorstehende Rulturepoche die Führerstellung unter den Bölkern verschafft, fo mare es doch Selbsttäuschung, in den bisherigen Magregeln, ein=

<sup>13)</sup> A. Held: Sozialismus S. 35 sagt: "Die lächerlichste und gebankenloseste Anschauung ift die, welche die ganze deutsche Sozialdemokratie für das Produkt der raffinirten Redekunst einiger gewissenloser Agitatoren oder alle Sozialdemokraten für Bassermannsche Gestalten hält."

schließlich der noch geplanten, mehr als tastende Versuche zu sehen, deren Werth fast mehr, als in ihrer unmittelbaren Wirkung, darin liegt, daß fie endgiltig die Richtungslinie bestimme, in welcher für die nächste Entwickelungsperiode die Auffassung von der Aufgabe des Staates verlaufen wird. Wer weiß, ob es in demfelben über= all noch politische und nicht vielmehr nur noch soziale Parteien geben wird?<sup>14</sup>) Die Zeit, in welcher um Berfassungsfragen, um Berschiebung des Schwerpunktes in der Machtvertheilung zwischen Regierung und Bolksvertretung gekampft murde, die Zeiten des politischen Sports, in welchen das Interesse der Zeitungsleser binreichend durch die Nachrichten darüber in Anspruch genommen wurde, wie dieser oder jener Oppositionsführer das Ministerium wieder einmal so völlig moralisch vernichtet hatte, daß es unbegreif= lich war, wie dasselbe noch am Ruder bleiben konnte und nicht vielmehr in seines Nichts durchbohrendem Gefühle beschämt und seine Schuld bereuend von der politischen Bildfläche verschwand diefe Reiten der politischen Rinderschuhe, welche jedes Bolt erft austreten muß, bevor es zur Reife des Mannesalters erwächst, fie find unwiederbringlich dahin und die Zeiten find zu ernft, um Stedenpferde zu reiten. Die Machtvertheilung unter den staatlichen Faktoren ist endgültig in der Berfassung geregelt; daß die Grenzlinie durch die Krone nicht überschritten werden solle, dafür haben wir das taifer= liche Wort; daß auch das Bolt an dem Grenzpfahle nicht rüttele, bas ist die Borbedingung dauernder geficherter Zustände und eine auf reale Ziele gerichtete nupbringende Politik. Bohl derjenigen ber bisherigen politischen Parteien, welche zuerft den fozialen Gebanken im vollen Umfange aufgreifen und auf ihre Fahne schreiben wird! Sie allein wird auf bem Ruden ber gewaltigen Zeitwelle aus dem hereinbrechenden Dzean ans Land getragen werden, ihr allein gehört die Zukunft.

Wem das Bisherige zu viel gesagt erscheint, der denke doch einmal 10 Jahre zurück und frage sich, ob nicht er selbst, wie die übergroße Wehrzahl der verständigen Leute, damals den Plan einer Bersorgung von 12 Millionen Arbeitern nach Art der Pension für Staatsbeamte für die Ausgeburt eines phantastischen Gehirns ge-halten hätte, einen Plan, der jest nicht allein gesellich bereits ver-

<sup>14)</sup> Wenn der Abg. Dr. Miquel vor Autzem auf dem Frankfurter Schriftstellertage äußerte: "Weine Weinung ist, daß alle unsere politischen Parteien heute längst überholt, daß sie Produkte der Bergangenheit, aber nicht der lebendigen Gegenwart und der Jukunft sind, und daß die Fragen der Zukunft, auf welche die gegenwärtigen Fraktionsprogramme gar nicht passen, alle diese Parteien zersetzen werden," so mag diese Auffassung der Beit etwas vorauseilen, aber als Bild der Jukunft ist sie sicher zutressend, und die Frage, welche den Zersezungsprozes der bisherigen Parteien bewirken wird, das ist die große soziale Frage, welche seit 3 Jahrzehnten als schwarze Gewitterwolke am himmel des öffentlichen Lebens ausgestiegen, bald alles Andere neben sich beschatten und erdrücken wird.

wirklicht ist, sondern gegen den kaum noch die Bertreter der unbebingten Freiwirtschaftstheorie grundsäplich sich aufzulehnen wagen. Wir follten une doch nicht darüber täuschen, daß wir selbst mitten in einer großen Bewegung stehen, daß wir die gewaltige Entwickelung derfelben auch in uns sich vollziehen sehen, und daß wir schon nach 10 Jahren nicht mehr dieselben sind, wie vor dieser Zeit. Man erhält das richtigfte Bild der Zufunftsgestaltung, wenn

man die in der Entwidelung der jüngsten Zeitperiode hervortretenden Linien auszieht und in ihrer Richtung weiter führt. Auch der Mensch ift nur scheinbar frei in seinen Entschließungen, auch er unterliegt dem Gesetze der Entwickelung, und wollen wir wiffen, wie wir selbst künftig denken und handeln werden, so brauchen wir nur als aufmerkfame, gewiffermaßen objektive, Beobachter unfer felbit die Diagnose unserer zeitigen Entwickelungsphase zu stellen, um aus

berfelben das Horostop für die Zukunft zu gewinnen. Ein Bolk ist die höhere Einheit seiner Individuen, es unterliegt bemfelben Gefete der Entwickelung und findet den Ausdruck feines eigenen Befens in feinen großen Männern. Diefelben fteben au ihm in einem eigenthümlichen Doppelverhältnisse: einerseits wirken fie bestimmend auf seine Geschicke, und andererseits beruht dieser ihr Einfluß wieder darauf, daß fie felbst nur Organe find, in welchen die zeitige Entwickelungsphase zum verkörperten Ausbruck gelangt. Immer find fie diefer Entwickelung etwas voraus, aber fie dürfen es nicht weiter sein, als daß sie noch mit dem Gros Fühlung haben; andernfalls find fie einsame Größen, die erft in späteren Generationen Berständnik finden, denen aber eine Gin= wirkung auf ihre Zeitgenoffen nicht beschieden ift. Auch unser Reichstanzler ist ein solches Organ bes Zeitgeistes; immer einige Schritte seiner Zeit voran, behalt er doch stets die Berührung mit der Gesammtheit; bewegend und bewegt zugleich liegt die elementare Gewalt seines Einfluges darin, daß er das ausspricht, mas die Uebrigen in dem nächsten Zeitmomente gedacht haben wurden. Aber noch eine andere Bedeutung haben folche große Männer, vielleicht nicht begrifflich nothwendig, aber doch thatsächlich wohl ohne Ausnahme. Es giebt für das Begreifen eines Thatbeftandes ber uns umgebenden Belt nicht einzig die Form des logisch vermittelten Denkens, fondern auch die andere der unmittelbaren in-Mit Recht gilt die erstere Form als die tuitiven Erfassung. höhere, sie giebt die größere Sicherheit der Refultate, und wir betrachten deshalb ein Ergebniß ber zweiten erft dann als unfer völlig gesichertes Eigenthum, wenn uns die nachträgliche logische Bermittelung gelungen ift. Allein das schließt nicht aus, daß wir uns auf Gebieten, auf welchen dies vielleicht dauernd, mindestens aber zur Zeit, nicht möglich ift, mit einer Sicherheit der zweiten Art begnügen muffen, und so dürfen wir uns denn auf derartigen Bebieten unbedenklich der Führung folcher Personen anvertrauen, bei welchen die Form der intuitiven Auffassung, dieses Organ der

unmittelbaren Fühlung mit einem metaphysischen Absoluten, am meisten entwickelt ist. Personen dieser Art nennen wir Genies. Ihre Autorität darf uns nicht bestimmen, wo sie in Widerspruch tritt zu Postulaten unseres logischen Denkens, aber es bleibt ihnen das weite Gebiet derjenigen Thatsachen, deren Für und Wider bis-

her nicht zu erweisen ist.

Auch die soziale Frage ist ein solches Gebiet, auf welchem freilich die Eingebungen des Genies der Kritik durch das nüchterne Denken und die Ersahrungen des praktischen Lebens in hohem Raße bedürsen, auf welchem aber mindestens zur Zeit noch das herrschende Halbunkel die Anlehnung an eine geniale Führung unvermeidlich macht. Wie einerseits das Berdienst, so besteht andererseits die Stärke der von unserem großen Kaiser und seinem Kanzler inaugurirten Sozialpolitik darin, daß sie das erlösende Wort der Zeit gesprochen hat; uns Epigonen bleibt nur noch die Aufgabe, den großen Gedanken aufzunehmen und auszugestalten, dabei werden wir aber in seiner naturgemäßen Fortentwickelung zu Unwendungsformen gelangen, welche seine ersten Verkündiger nicht in den Kreis ihrer unmittelbaren Vetrachtung gezogen hatten.

Rein neuer Gedanke wird in die Welt eingeführt, der nicht die Tendenz in fich truge, über das richtige Maß hinaus ins Ertrem getrieben zu werden, und, wie er selbst die Reaktion gegen die bisherige Auffassung enthielt, fo seinerseits eine Reaktion gegen seine Ueberspannung hervorzurufen. Die Kulturentwickelung voll-zieht sich nun einmal nicht geradlinig, sondern in Wellenbewegungen, und erft die Beobachtung längerer Berioden läßt einen Fortschritt in einer endgültig feststehenden Richtung erfennen. Beftand ber Fehler der übermundenen Anschauungsform darin, jedes Eingreifen des Staates in das Gebiet des wirtschaftlichen Lebens grundsätz= lich zu verwerfen, so besteht umgekehrt die Berirrung der sozia= lijtischen Forderung darin, dem Staate die Rolle des allweisen und allgütigen Baters zuzuweisen, welcher für alle Bedürfnisse seiner un= mündigen Kinder zu forgen hat, eine Aufgabe, die er jedenfalls nur dann erfüllen konnte, wenn unfer Berrgott in eigener Berfon fich herbeiließe, seine Leitung zu übernehmen. Wollen die Einen die Abhülfe aller fozialen Schäden lediglich dem freien Ausgleich der miderstreitenden Kräfte und Interessen überlassen, so verfallen die Anderen der kindlichen Ginbildung, den unendlich komplizirten sozialen Apparat mit seinen auf die tiefste menschliche Eigen= art gestützten organischen Kräften ersetzen zu können durch ein mechanisches Runstprodukt. Ja wohl, ich kann die Gewichte einer Uhr auslösen und die Uhr dennoch im Gange erhalten, in= bem ich mit der Hand an der Kette ziehe. Aber das dauert nur so lange, als ich ziehe; sobald ich die Hand ablasse, steht die Uhr still, bis ich mich entschließe, wieder die Naturkraft der Erdanziehung ju Bulfe gu rufen und die Gewichte wieder einzuhängen. Der Grundfehler der fozialistischen Anschauung liegt eben darin, daß sie bie Einrichtungen bes staatlich = gesellschaftlichen Drganismus nicht gründen will auf die elementaren Triebkräfte der Menschennatur, seien sie gute oder böse, sondern auf die Zwangsgewalt willkürlich geschaffener und mechanisch wirkender Gesetze, daß sie ihr Rechenerempel lediglich aussührt mit imaginären Größen und idealen Berhältnissen, welche in den realen Unterlagen der existirenden Welt

teinen Stütpunft finden. 15)

Aber kaum minder gefährlich als diese Junger des politischen Spiritismus sind jene Anhänger des wirtschaftlichen dolce far niente, welche in der richtigen Erkenntniß, daß der menschlichen Schwäche Bolltommens zu erreichen nicht beschieden ift, der Gefahr, Mangelhaftes zu schaffen, nur dadurch entgehen zu können glauben, daß sie dem Staate die Beeinflussung wirtschaftlicher Berhältnisse überall untersagen. In das rollende Rad des Schickfals darf ber Mensch nicht eingreifen, er darf nur in dulbender Ergebung zuschauen, wie daffelbe die dem Berhängnig verfallenen Existenzen vernichtet, höchstens ist es ihm gestattet, sein Fortschreiten, je nachdem es ihm gunftig oder ungunftig ift, mit Gefühlen der Freude oder der Trauer zu begleiten. Und regt fich einmal gegen diese Politik ber Enthaltung der Beift des Widerspruchs, versuchen sich Stimmen zu erheben, welche behaupten, daß dem Menschen dazu die Vernunft gegeben sei, daß er mit ihrer Sulfe die Belt nach feinen Zweden gestalte, daß er felbst ein Theil der Welt und ihren Fortschritt durch seine Mitthätigkeit zu fördern berufen, durch die Gewißheit, Fehler zu begehen, sich nicht abhalten laffen durfe, das nach seinem Ermessen Beste anzustreben und zu erreichen, und daß sich zwischen ben beiden Extremen, dem Staate die Stelle der Borfehung ju überweisen, und ihn von jeder Mitwirkung auf wirtschaftlichem Gebiete auszuschließen, ein Mittelweg finden lasse, auf welchem sich eine verständige Politik zu bewegen habe, so ist es doch jedes Mal den Vertretern des reinen Pringips eine leichte Mühe, mit dem nur ihnen eigenen gefättigten Tone mitleidsvoller Ueberlegenheit jede gegnerische Ansicht ohne weitere Argumentation in ihrer absoluten Richtigkeit ber öffentlichen Berachtung preiszugeben. Bon einem Bringip aus fann doch die Welt nur fonftruirt und der Staat nur geleitet werden, und halt man auch feinerfeits ben Grundfat ber Richteinmischung über jedem Zweifel erhaben, so würde man sich boch noch eher entschließen, einem tonsequenten Unhänger des ent= gegengesetten Snitems eine beschränkte Achtung entgegenzubringen, als jenen Mischmaschpolitikern, die in kegerischer Lossagung von den altehrwürdigen Regeln der Schule unter dem dilettantischen

<sup>15)</sup> Schäffle: "Quintessens" S. 30 bemerkt: Die hauptfrage ist, ob ber Sozialismus jemals im Stande sein wird, jene große psychologische Wahrheit und wirthschaftliche Fruchtbarkeit des liberalen Prinzips, wonach das private Interesse der Erfüllung sozialer Produktionsberufe dienstbar gemacht wird, auch auf seinem Boden zu bethätigen.

Wotto: "Praktisches Christenthum" eine Staatsordnung herstellen wollen, welche überall der strengen Folgerichtigkeit idealer Prinzipien Hohn spricht und Niemanden befriedigen kann, dem es endlich gelungen ist, von der Höhe der Wissenschaft mit stoischem Gleichmuth auf die allen Regeln tropende krause Birklichkeit beradzusehen.

Recht anerkennenswerthe Leute, diese Männer der Wiffenschaft, die auch sich selbst diese Anerkennung nicht vorenthalten, nur leiden fie bedauerlicherweise an einem Fehler, einem ebenso organischen Fehler, wie die Farbenblindheit einer ist, und für den sie verantwortlich zu machen deshalb das größte Unrecht fein wurde: Sie feben und benten nur in einer Dimenfion. gestaltigkeit des realen körperhaften Lebens, in welchem unzählbar viele Linien von allen Puntten des Raumes zu allen anderen ge-zogen sich freuzen und durchschneiden, überall Diagonalen und Refultanten bildend, die keiner der Komponenten völlig gerecht werden und doch alle in sich zu höherer Einheit aufheben, — bas Alles ist ihnen unzugänglich. Gewiß ist es ein ungerechter Vorwurf, wenn man die Bertreter diefer Richtung beschuldigt, diefelbe nur beshalb zu vertheidigen, weil fie ihren Anhängern ein angenehmes otium cum dignitate gemähre, die Kritik gestatte, ohne die Ber-pflichtung der Besserung aufzuerlegen und das dornenvolle Amt ber Staatsleitung wefentlich erleichtere. Rein, diese Bequemlichkeit der Politik ist ein angenehmer und gewiß nicht ungern gesehener Rebenerfolg, aber der eigentliche psychologische Erflärungsgrund ift der bereits bezeichnete: das Denten in einer Dimenfion. Sie kennen nur eine einzige ihnen zugängliche Richtung, und feben ihre alleinige Aufgabe darin, diese unentwegt zu verfolgen, unbekümmert darum, zu welchen Konfequenzen sie gelangen; alle, auch die Anderen unerträglichsten Ergebnisse erträgt ihr starker Geist und spiegelt ihnen dabei noch das Luftbild eines Karakters vor, der sich nicht durch die Anforderungen einer unlogischen Welt bestimmen läßt, mit fich felbst in Widerspruch zu gerathen. Droht dem Staate eine gewiß fehr ernste Befahr von der Seite jener Gläubigen einer vierten Dimension, welche die reale Gestaltung der Dinge in das sozialistisch=spiritistische trance verlegen wollen, so darf man doch sehr zweifeln, ob fie gefährlicher find, als diese eindimensionalen Denker, welche jeden Widerstand mit dem Bannworte "Opportunismus" zu Boden itrecken. 16)

<sup>16)</sup> Eine sehr eingehende und durch die geistreiche und klare Form der Darstellung interessante Erklärung über die Lehre der von ihm vertretenen sogenannten Manchesterschule, welche man bei der Bedeutung ihres Versassen wohl als ofstielles Glaubensbekenntniß behandeln dars, giebt E. Bamberger in seiner "Arbeiterfrage" S. 18 ff., 26 ff., 33. Er bezeichnet es als einen ungerechten Vorwurf gegen seine Kartei, das dieselbe "dem Ganzen sede Einsicht und Einmischung in die Sphäre der Individuen verweigere". So unverständig sei Niemand, insbesondere habe man auch von sener Seite die Zulässigkieteit von Schupvorschriften gegen die durch den

Und doch finden sich noch immer tollkühne Bagehälse, welche biesen Opportunismus vertheidigen und anmaßend genug sind, seine Anerkennung nicht etwa im Sinne eines parlamentarischen Rotheweges, sondern in der Bedeutung einer gereifteren Denksorm zu verlangen, indem sie behaupten, das Bort bedeute eigentlich das ganz Berständige, daß man Dasjenige thun solle, was opportun, also zwedmäßig oder nöthig sei, und daß doch hierauf im praktischen Leben in erster Linie Rücksicht genommen werden müsse. Bohlverstanden handelt es sich ja hier um wirtschaftlichen Opportunis

Majdinenbetrieb brobenden Gefahren anertannt. Der Unterschied zwischen feiner Auffaffung und der ihrer Gegner beziehe fich nur darauf, ob man die Einmischung zur Regel oder zur Ausnahme machen wolle; jene betrachte die freie Bewegung bes Individuums als tas Lebenspringip ber ernährenden Thätigkeit in der Gesellschaft und wolle "Eingriffe in diese Freiheit nur als Ausnahmen zulaffen, die als solche, d. h. mit Borficht und aus unumganglicher Röthigung anzuwenden find". Infoweit Diefe Behauptung zutrifft, fteben wir ja auf grundfäplich gleichem Boden, nur tann die Abweichung im Gingelnen fo weitgreifend fein, daß fie, prattifc betrachtet, einer prinzipiellen Berschiedenheit fehr nahe tommt, denn, wie B. felbft fagt, "gewurdigt werden tann ein Cyftem nur dann, wenn man es nicht in feiner außersten Ronfequeng, sondern in seinem Schwer- und Mittelpuntte erfaßt". Raumt man die Zulässigteit von Ausnahmen zwar an fich ein, findet aber in der prattifchen Politit taum Falle, wo man ihre Anwendbarkeit zugiebt, so unterscheibet sich das wenig von einer grund-fäplichen Berneinung. Daß aber die Anhänger jener Theorie in der That die Grenze fo eng ziehen, daß fie der Ausschließung von Ausnahmen gleich. kommt, ift einerseits psychologisch begreiflich, wenn man berucksichtigt, was B. felbft bemerkt, daß feine Unschauung eine Reaktion gegen ihr fruber berrichend gewesenes Gegentheil ist, und jede Reaktion die Reigung bat, ins Extrem zu verfallen, wird aber auch andererseits durch das Berhalten auf dem Gebiete der prattifchen Politit bestätigt, wobei, um ein Beispiel anzusübren, nur an den Bersicherungszwang der Arbeiter erinnert werden mag, bei welchem man unmöglich glauben konnte, daß eine annähernd gleich umfaffende Sicherung durch die freie Thatigfeit der Arbeiter zu erreichen fein wurde, mabrend andererseits die Nothlage in Fallen ber Erfrantung, bes Unfalls und der Invalidität gebieterisch eine folche fordert.

In der Beurtheilung dieser Nothlage ift übrigens B. ebenfalls abweichender Unsicht; nach ihm ist "die soziale Frage nicht eine Folge des Elends, sondern eine Folge der Verbesserung der allgemeinen Menscheitslage" und "gerade aus der unberechenderen Verbesserung der Dinge sind die Klagen erwachsen, über deren Erledigung die Geister sett mit oder ohne System sich zu schaffen machen, eine Folge der Eigenthümlichkeit des menschlichen herzens." "Ihr klagt, folglich ist es besser geworden", wie umgekehrt "sed herabbrückung des Lohnes, sede Entbehrung und Demüthigung den Sinn der Betrossenen herabstimmt". Gewiß stedt darin ein richtiger Gedanke, der Appetit kommt mit dem Essen; aber wenn B. damit sagen will, daß die Forderung der Arbeiter auf Verbesserung ihrer Lage überall nicht als berechtigt anzuerkennen sei, so leugnet er das oben betonte Naturgeses, welches besagt, daß Bewegungen in der Ausstehnung der sozial-demokratischen nicht kunsstlich gemacht werden, sondern Ausstuß

mus; diesen nicht zu unterscheiden von Prinzipienlosigkeit, wo es sich um Fragen der Woral und des Karakters, also um absolute Werthe handelt, das ist wieder nur eine Folge jenes mehr bezeichneten Fehlers im Denken. Dieser wirtschaftliche Opportunismus unternimmt es nun, zwischen den beiden sich bekämpfenden Extremen, der Uebernahme aller gesellschaftlichen Lebensfunktionen auf den Staat auf der einen, und der völligen Enthaltung auf der anderen Seite, einen höchst prinziplosen Wittelweg zu gehen, indem er die banale Regel aufstellt, daß das Eingreifen des Staates gerade so

einer innern Rrantheit ber Gefellschaft find. Gewiß tann eine Bunde, bie bei normalem Berlaufe durch die eigene Lebenstraft des Körpers heilen wurde, durch Eintraufeln von Gift brandig werden, dann muß man fie gunachft besinfiziren und nothigenfalls das wilbe Fleich ausbrennen. Aber das andert nichts daran, daß man ein Geschwur, welches ohne außere schabigende Ursache entsteht, auf ungesunde Mischung ber Safte zuruchführen und durch innere Mittel zu heilen versuchen muß. B. übersieht, daß Alles in der realen Welt relativ ift und beshalb die Bebung der absoluten Lebens. haltung der Arbeiter, welche nicht beftritten werden tann, fich ju einem thatfachlichen Rudgange geftaltet, sobald die übrigen Rlaffen in wefentlich höherem Maße fortgeschritten sind. Ift es wirklich richtig, was B. an anderer Stelle (S. 9) ausdrücklich ausspricht, daß "niemals das Loos der arbeitenden Rlaffen durchgebends fich beben tann, ohne daß gleichzeitig die Bermogen in ftarterem Berhalinis machfen", fo ift damit eben die Roth. wendigkeit eines staatlichen Eingreifens, welches auf eine größere Gleichheit abzielt, nachgewiesen. Freilich will B. von solchen unbestimmten For-berungen durchaus nichts wissen. "Mit Wunschen giebt sich die Wissenschaft nicht ab. Rommt Jemand, der fich nicht barauf beschränft, ein Recht bes Staates zu behaupten, feine Unterthanen gludlich zu machen, fondern wirt. liche Borfchlage bergu macht, fo foll er uns willtommen fein; er mache uns nur gludlich, und wir wollen ibn ben Beweis feines Rechtes gern erlaffen" (S. 33). Ja, warum foll benn aber nur uns und nicht bie Unbanger bes herrn B. die Pflicht treffen, über folde Befferungsvorschläge nachzudenken? Gewiß tann man Niemanbem zumuthen, nach einem Biele zu ftreben, welches er fur unerreichbar halt. Aber das ift ja eben das Bedauerliche, daß die Manchefterleute, wir wollen nicht fagen falten Bergens, benn gegen den Mangel an Gefühl verwahrt sich B. ausdrudlich, aber doch thatfach. lich, auf Grund einer aprioristischen Konstruttion vor der Aufgabe bes Staates, diefes Biel für unerreichbar halten und fo dazu gelangen, uns bei ben Bersuchen zu beffen Erreichung ihre Mithulfe zu versagen, eine Mitbulfe, welche, da sich in ihren Reihen eine ganze Anzahl Manner von icharfem Berftande und prattifcher Lebenstenntnig vorfinden, eine außerordentlich förderliche Unterftugung fein murbe.

Wenn B. zum Schluß an einzelnen Beispielen aus den Werken eines der sogenannten Kathebersozialisten (Brentano) den Nachweis entnimmt, daß dieselben durch ihr Streben, die Nothwendigkeit eines staatlichen Eingreisens zu Gunsten der Arbeiter dazzuthun, zu einer Ungerechtigkeit und Animosität gegen die Arbeitzeber gelangen, so muß ihm dies hinsichtlich der angeführten Belegstellen zugegeben werden — wird doch auch von Gesinnungsgenossen Brentanos (z. B. A. Held: "Sozialismus" S. 132) anerkannt, daß in dessen späteren Beröffentlichungen ein "ruhigerer Stil"

weit gerechtfertigt sei, als es nothwendig sei, d. h. als hervortretende Nebelstände ohne dasselbe nicht zu heben seien,17) und daß dieses Raß des Rothwendigen ein durchaus relatives, gar nicht ein für alle Wale im voraus zu bestimmendes, sei, sondern von allerlei zeitlich und örtlich verschiedenen Umständen, insbesondere auch der Eigenart und der wirtschaftlichen Entwickelungsstufe des betreffenden Bolkes abhänge.18)

Diese Auffassung liegt auch dem hier vertretenen Standpunkte zu Grunde. Daß die Richteinmischung als Korm sestgehalten werden musse, ergiebt sich, abgesehen von der allgemeinen Beweisregel, daß für jede positive Handlung, welche von der einen Seite verlangt

herrsche, und daß man seitens der ganzen Richtung jest "weniger hipig und polemisch aufzutreten brauche" —, allein es durste auf der anderen Seite als der Grundsehler seiner Auffassung zu bezeichnen sein, daß sie bei der Bertheilung von Licht und Schatten zwischen Arbeitern und Arbeitgebern sich von einer Unbilligkeit zum Nachtheil der Ersteren und zu Gunsten der Lepteren nicht frei halt.

Jebenfalls aber — und das diene zur Rechtfertigung des im Text Gesagten — ift die Bekämpfung von Anschauungen, wie sie hier vertreten werden, bisher öffentlich, und insbesondere im Reichstage, immer in der Weise geführt, als obes einen Mittelweg zwischen den beiden entgegengesetzten Prinzipien der absoluten Enthaltung und der ebenso absoluten Staatsregelung nicht gebe, als ob Jeder, der sich der Alternative: "Die Manchesterthum — hie Sozialismus" entziehen wolle, ein karakterloser Schwächsing oder ein inkonsequenter Dummkopf sei. Sagt doch B. selbst (S. 31): "Eine soziale Frage sest voraus, daß es auch eine soziale Antwort gebe. Die soziale Frage, so gesaßt, ist gleichebeutend mit der Antwort, daß es spistematisch möglich sei, alles wirthschaftliche Elend, die Armuth im eigentlichen Sinne, aus der Welt zu schaffen." Also, wenn man nicht den Anspruch erhebt, alles wirtschaftliche Elend aus der Welt schaffen zu können, darf man überhaupt nicht die soziale Frage auswerfen! Das ist eben das eindimenssonale Denken, wie es im Text bezeichnet wurde.

17) Der Abgeordnete Ridert äußerte in der Reichstagssißung vom 10. Dezember 1888 (Dr.S. S. 223): "Ich lasse den Staat überall da eingreisen, wo ich die Lösung einer nothwendigen Ausgabe nicht auf anderem Wege herbeisühren kann, wo ich es zwedmäßiger und vernünstiger Beise durch den Staat thun kann, und wo die Bortheile des Eingreisens weit überwiegend sind gegen die Nachtheile." Ein sehr verständiger Ausspruch, der uns grundsälich auf den völlig gleichen Standpunkt stellt. Hoffen wir, daß diese Aussalie auf den völlig gleichen Standpunkt stellt. Hoffen wir, daß diese Aussalie der Staatsaufgaben immer allgemeiner werde, auch unter Denjenigen, welche sie bisber nicht theilten. Damit wird aber sebe Erörterung eines Einzelfalles zu einer Frage nicht des Prinzips, sondern der Zwedmäßigkeit, und man sollte dann auch konsequent genug sein, den Gegner niemals mit prinzipiellen Gesichtspunkten, insbesondere dem Borwurfe zu bekämpfen, daß ein Eingreisen des Staates nothwendig zum Sozialismus führe.

18) Diese Kelativität läßt man sehr verkehrter Weise außer Augen, wenn man bei Beurtheilung beutscher Einrichtungen mit Vorliebe auf englische Berhältnisse verweist und diese und als Borbilder entgegenhält. Als ob die nationale Eigenart der Engländer der unsrigen selbstverständlich und von der andern bestritten wird, die Bedingungen ihrer Rothwendigkeit dargethan werden müssen, schon aus dem doppelten Grunde,
daß einerseits die Folgen staatlichen Eingreisens selten völlig klar
zu übersehen sind, und deshalb jedes Mal die Möglichkeit des Fehlgriffes gegeben ist, andrerseits aber — und darin liegt der Schwerpunkt — daraus, daß die Erziehung des Bolkes zu sortschreitender
wirtschaftlicher Freiheit und Selbstständigkeit das oberste Ziel sein
und bleiben muß. Rur sollte man nicht vergessen, daß die Erreichung dieses Zieles eine große Menge Borstusen voraussest, und
daß es eine sehr thörichte Erziehung ist, dem Zöglinge Aufgaben zu
stellen, zu deren Lösung ihm zur Zeit noch durchaus die Kräfte
fehlen.

Soviel zur Berftändigung über die allgemeinen Grundlagen der

im Folgenden beabsichtigten Untersuchung. —

Gehen wir nunmehr zu unserer eigentlichen Aufgabe über, so spaltet sich dieselbe in eine doppelte, insofern es sich darum handelt

einerseits die karakteristischen Grundzüge der sozialen Bewegung zu zeichnen und dieselben des nebensächlichen Beiwerks zu entkleiden,

andererseits aber beren Forderungen auf ihre Berechtigung

hin zu prüfen.

In ersterer Hinsicht ist es, ba das sozialdemokratische Programm, soweit dasselbe überhaupt missenschaftlich diskutirbar ist, im wesentlichen den Riederschlag von Anschauungen darstellt, welche schon seit mehr als 100 Jahren ihre Bertreter gefunden haben, unvermeidlich, in dem zu dem Labyrinth, genannt "soziale Frage", führenden Thür wenigstens einen kleinen Spalt zu öffnen, groß genug, um den Leser, der sich disher nicht die Zeit zu einem einzgehenderen Studium genommen hat, die in dessen Dunkel sich stoßenden und drängenden Gestalten, wenn auch nur in allgemeinen Umrissen, erkennen zu lassen.

Der zweite Theil der Aufgabe dagegen wird von der Kritik der sozialistischen Borschläge überleiten mussen zu der Entwicklung

gleich sein müßte! Sie ift nicht allein allgemein wesentlich von der deutschen verschieden, sondern gerade auf dem hier in Betracht kommenden Gebiete der persönlichen Selbstständigkeit. Wan mag sehr wohl zugeben, daß daß geringere Maß an letterer, welches der Deutsche gegenüber seinem englischen Better besitzt, ein Mangel ist, man mag weiter zugesteben, daß dieser Mangel die Folge ist von wirtschaftlicher und staatlicher zu weit getriebener Bevormundung früherer Entwicklungsperioden, und daß in dieser Richtung auf Besserung Bedacht genommen werden müsse; — aber das Alles führt nicht zu der Forderung, den einmal vorhandenen Unterschied in der Eigenart beider Költer seht einfach underücksichtigt zu lassen und Ginrichtungen zu tressen, welche sich nur auf ganz anderen Boraussepungen als gerechtsertigt darstellen könnten. Man wirst doch Riemanden ins Wasser zur Strase dassur, daß er in seiner Jugend nicht schwimmen gelernt hat.

eines eigenen positiven Standpunktes. Eine solche Forderung ist unabweislich, sobald man zugiebt, daß die Heilung des Uebels nicht durch Zwangsgesetze, sondern nur dadurch möglich ist, daß man durch Abstellung der in den heutigen sozialen Berhältnissen unweigerlich anzuerkennenden tiefgreifenden Schäden die Duellen verstopft, aus welchen die berechtigten Klagen slieken.

Endlich aber wird zu der Frage Stellung zu nehmen sein, inwieweit gegenüber einer solchen Auffassung der Staatsaufgabe die Berechtigung eines Zwangsgesetes überall anzuerkennen und, falls man diese Frage bejaht, welche Grundlagen für dasselbe zu

erfordern find.

:

Die sozialdemokratische Bewegung zeigt ein ganz verschiedenes Wesicht, je nachdem man sie von ihrer theoretisch=miffenschaft= lichen oder von ihrer praktisch=agitatorischen Seite betrachtet, und es ist einer der verhängnisvollsten Fehler bei Beurtheilung der Stellungnahme, welche ber Staat zu derselben einzunehmen hat, wenn man diefe beiden Seiten nicht icharf auseinanderhalt. Gine wissenschaftliche Auseinandersetzung ist nur mit der ersteren möalich, und so erklart es sich, daß die öffentliche Erörterung in der Presse fich fast ausschließlich mit ihr beschäftigt, mahrend, wie mir spater feben werben, der Staat fein Eingreifen gerade umgekehrt lediglich auf die zweite Seite zu beschränken hat, beren Unvereinbarkeit mit jeder staatlichen Ordnung das deutsche Bolf in feinem Botum vom 30. Juli 1878 anerkannt hat, indem es allen theoretischen Bedenken zum Trop die Bekämpfung durch ein Zwangsgeset für erforderlich Das Bolk faßt eben mit klarem Blide die praktischerflärte. agitatorische Seite als diejenige ins Auge, welche für die Behandlung feitens der Staatsgewalt den Ausschlag zu geben hat, während die Männer der Wiffenschaft naturgemäß an die theoretische Seite sich halten, hier ihre Kraft im ungleichen Rampfe por einem inkompetenten Richter verschwenden und bei alle dem jene andere, allein maggebende Seite regelmäßig faft völlig überfeben.

Bir werden diesen Fehler zu vermeiden haben, doch schließt das nicht aus, daß auch uns die theoretische Seite ungleich eingehender zu beschäftigen haben wird, als die agitatorische. It auf der letzteren Alles Rohheit, Fäulniß und widriges Zerrbild, so bietet die erstere auf Schritt und Tritt das lebendigste Interesse, denn, so wenig wir die positiven Forderungen der Sozialdemokratie werden anerkennen können, so wenig werden wir dei unbesangener Prüfung umhin können, in ihren negativekritischen Ausführungen über Mängel der heutigen sozialen Verhältnisse ihr in wesentlichen Punkten Recht zu geben. Daß dieses negative Anerkenntniß uns verständigerweise nicht bestimmen kann, das sozialdemokraische Programm zu unterschreiben, sondern nur den Anlaß abemokraische Programm zu unterschreiben, sondern nur den Anlaß abemokraische

geben muß, einer positiven Löfung dieser oberften Aufgabe des Staates alle verfügbaren Rrafte zu widmen, das follte für denkende Leute keines besonderen Hinweises bedürfen. Und doch ist dieser nicht allein erforderlich, sondern mahrscheinlich sogar vergeblich. Es ist nun einmal ein alter Erfahrungsfat, daß die große Menge nicht blog der Ungebildeten, fondern felbst der Gebildeten vertrauensvoll Jedem, der bei der Kritik des Bestehenden gewisse Mängel aufsbeckt, nun auch ohne weitere Prüfung bereit ist, für seine Besserungsvorschläge Recht zu geben. Die Kunst bei der Anpreisung aller Geheimmittel beruht darauf, daß durch eine zutreffende und verständliche Schilderung der bei den verschiedenen Leiden auftreten= den äußeren Beschwerden und Symptome der Erfolg erzielt wird, daß von zehn Lefern neun fich fagen: "Der Mann hat Recht" und nun ohne weitere Prufung davon ausgehen, daß ein so verstän= diger Mann wohl auch die Mittel der Beilung kennen werde. Ja, hüten wir uns wohl, über das dumme Bublitum zu lachen, geht es doch felbst in den Varlamenten oft ganz ähnlich zu. Wenn man die Rothwendigkeit der Uebertragung von politischen und Pregver-geben auf Geschworenengerichte lediglich durch die Beibringung einer größeren Anzahl von Fällen glaubt nachweisen zu konnen, in welchen gelehrte Richter fehlerhafte Sprüche abgegeben oder felbst der Beeinflussung durch Rebenrudfichten als zugänglich sich erwiesen haben sollen, so operirt man genau wie jene Geheimmittelframer. Db man den zweiten Sat des Syllogismus: "Bei Geschworenen kann Derartiges nicht vorkommen" übersehen, ob man also geglaubt hat, einen Schluß auf einen Bordersat stützen zu können, oder ob man den Inhalt dieses zweiten Vordersates als keiner weiteren Rechtfertigung bedürftig angesehen hat, - Beides zeigt den Bolksvertreter in gleicher Beife nicht völlig auf der Sohe der Situation.

Wenn oben von positiven Forderungen der Sozialdemokratie gesprochen wurde, so ist es freilich sehr schwer, zu denselben Stellung zu nehmen, ja, nur dieselben zu formuliren. Wit einer Borsicht, die nur von dem Bewuftsein eingegeben sein kann, durch irgend welche konfrete Gestaltung ber eigenen Beltverbefferungsideen bas ganze Traumbild zu zerftoren, vermeidet man ängstlich, sich über ben ibealen Zukunftsstaat anders als in allgemeinen Sagen zu äußern, sodaß man Solchen gegenüber, die es unternehmen, aus den unbestimmten Andeutungen ein greifbares Stwas zu konstruiren und dieses in seiner Unmöglichkeit nachzuweisen, stets den sehr bequemen Ausweg fich bewahrt, berartige Bersuche für arge Diß= verständnisse, wenn nicht boswillige Entstellungen, zu erklären. So oft auch schon auf diese Schwäche des sozialistischen Programmes hingewiesen und die Aufstellung bestimmter, greifbarer Borschläge verlangt ift, fo oft hat man bis jest noch immer folche Anforde= rungen für Fallen erklärt, welche die Gegner der unschuldigen Gozialdemofratie zu legen versuchen, und in welche hineinzufallen diese fich wohlmeislich huten werde. Wir find deshalb in dieser Beziehung, abgesehen von den sehr vagen Ausdrücken der Parteiprogramme, <sup>19</sup>) im wesentlichen theils auf die Aeußerungen sozialdemokratischer Führer, theils auch auf solche gegnerische Darstellungen angewiesen, welche von Jenen als zutreffend anerkannt sind, wozu in erster Linie die ganz vorzügliche Aussührung über den sozialistischen Zukunstsstaat zu rechnen ist, welche Schäffle in seiner "Duintessenz des Sozialismus" geliefert hat. Bersuchen wir an der Hand dieser Unterlagen uns Rechenschaft darüber zu geben, was die sozialdemokratische Bewegung auf theoretisch-wissenschaftlichem Gebiete anstrebt, so erhalten wir solgendes Bild: <sup>20</sup>)

Den wesentlichsten Angriffspunkt in der heutigen Wirtschafts= ordnung bildet die fapitalistifche Form der Broduttion, bei welcher, da fämmtliche Produktionsmittel sich in den Händen der Rapitalistenklaffe befänden, der Arbeiter nicht im Stande fei, feine Arbeitsfraft felbstständig zu verwerthen, sondern, wolle er nicht hungers sterben, gezwungen werde, dieselbe dem Rapitalisten au verkaufen zu einem Preife, welchen diefer allein bestimme, und welcher nach dem ehernen Lohngesetze fich immer in unmittel= barer Rähe besjenigen Mindestbetrages halte, deffen der Arbeiter bedürfe, um für sich und feine Familie eben noch das Leben gu friften. Denn, tonne er freilich unter diefe Grenze beshalb nicht finten, weil dann durch Wegsterben der vorhandenen Arbeiter und Berhinderung des neuen Zuzuges, in Folge von Enthaltung ber Chefchliegung und der Rindererzeugung bas Angebot auf dem Arbeitsmartte verringert werde, und die gleich bleibende Rachfrage eine Steigerung des Lohnes bemirfe, fo konne berfelbe doch auch über jene Linie fich dauernd aus dem Grunde nicht erheben, weil bann in Folge der gunftigeren Lebensbedingungen eine geringere Sterblichfeit und eine vermehrte Cheschliegung und Rindererzeugung, turz, eine Bermehrung der Arbeiter stattfinde und das vergrößerte Angebot bei gleich bleibender Nachfrage eine Herabdrückung des Lohnes auf den früheren Stand veranlassen musse. Dieser Zustand fpreche aber nicht allein den Anforderungen der Menschlichkeit Sohn, sondern sei um so ungerechter, als die Arbeit allein die Schöpferin aller vorhandenen Werthe fei (fozialistische Werththeorie), und deshalb dem Arbeiter allein diese nach natürlichem Rechte gebührten, woraus fich die Forderung des vollen Arbeitsertrages für den Arbeiter ergebe. Gang ungerechtfertigt feien endlich die bisherigen Ginrichtungen bes Rapitalzinfes und ber Bobenrente, da das Rapital als folches nicht arbeiten und erwerben könne, und

<sup>19)</sup> Dieselben sind in den Anlagen IV-VIII abgedruckt.

<sup>20)</sup> Bei bessen Entwerfung ist ber auch von Schäffle: "Quintessen;" (S. 5) verfolgte Grundsas beobachtet, "unter Ausscheidung aller von einzelnen Heißspornen ausgebrüteten Berrücktheiten dem sozialistischen System die relativ vernünstigste Form zu geben und sich an das zu halten, was wirklich als dessen innerster Kern zu betrachten ist."

die Steigerung des Grundwerthes lediglich als Folge des engeren Zusammenlebens der Menschen und der stärkeren Ausnutzung des Bodens, also der Steigerung der Kultur und der allgemeinen Ar-

beit Aller sich darstelle.

Der Weg, alle diese wirtschaftlichen Schäben zu beseitigen. besteht in der Ersetung der bisherigen in dividualistischen durch die Kollektivproduktion, ausgehend vom Staate als der geordneten Gesammtheit, und um diese zu ermöglichen, soll an die Stelle bes jetigen Sondereigenthums das Kollektiveigenthum an allen Produktionsmitteln einschließlich des Grund und Bodens treten. Gine Abschaffung des Erbrechts wird freilich von verschiedenen Seiten gefordert, ist aber an sich nicht nothwendige Folge des fozialistischen Systems, 21) doch kann von Bererbung naturgemäß nur so weit die Rede sein, als das Privateigenthum reicht, und dieses beschränkt sich nach dem Gesagten lediglich auf die Berbrauchsgegenstände des täglichen Lebens. Aber nicht allein die Produktion, sondern auch die Konsumtion erfährt staatliche Regelung. Es ist nach fozialistischer Auffassung eine Ungerechtig= feit, wenn ber natürlichen Berschiedenheit der Fähigkeiten und Unlagen ein Einfluß auf den Antheil am Lebensgenuffe eingeräumt wird, wenn also der Starke mehr als der Schwache, der Kluge mehr als der Dumme, der Geschickte mehr als der Ungeschickte verdient, ja Ginzelne tragen feine Bedenten, diefen Grundfat auch auf den Unterschied von Fleiß und Faulheit anzuwenden, da auch diese Eigenschaften in der Ratur begründet seien. Das sozialistische Programm fordert deshalb Bertheilung des Arbeitsproduttes an Alle nach ihren vernunftgemäßen Bedürfniffen. Um ben Antheil am Arbeitsertrage zu ermitteln, bedarf es der Burudführung auf den gemeinsamen Maßtab der gesellschaftlichen Arbeitszeit, welcher allein eine Bergleichung der geschaffenen Berthe gestatte. Auch die geistige Arbeit unterliegt demselben Grundsaße, doch da insbesondere bei dieser die einfache Abschätzung nach der Zeitdauer unangemessen erscheinen wurde, so hat man sich zur Anerkennung einer "qualifizirten Arbeit" entschlossen, welche ber einfachen gegenüber mit einem höheren Dagitabe zum Anfat kommt. Dagegen ist es eine Ungerechtigkeit, Einigen die angenehmen und Anderen die unangenehmen Arbeiten zu überweisen; es haben beshalb auch Diejenigen, welche als Richter, Lehrer oder sonst als Beamte im wesentlichen geistige Arbeit zu leisten haben, ebenso wie Andere ihren Antheil an den groben und midermärtigen Berrich= tungen des Lebens zu übernehmen.

Hiernach gestalten sich die Dinge im Zukunftsstaate etwa in

folgender Beife:

Alle Arbeit, abgesehen von solcher, bei welcher dies ihrer Ratur nach nicht möglich ist, vollzieht sich in staatlichen Fabriken

<sup>21)</sup> Bgl. Schäffle a. a. D. S. 58.

und Werkftätten, in welchen Jeber feine Thätigkeit angewiesen er-Die Ablieferung der fertig gestellten Baaren geschieht in öffentliche Läger, aus welchen Jeder nach dem Berhältniffe der von ihm geleisteten Arbeit zu dem in Arbeitszeit ausgedrückten Werthe der Produtte die Letteren entnehmen tann. Geld eriftirt nicht mehr, an bie Stelle besselben treten die auf ein bestimmtes Mag von gesell= schaftlicher Arbeitszeit lautenden Arbeitszertifikate oder Anweisungen. Ebensowenig bedarf man der Steuern, denn diejenigen Leistungen für den Staat, welche diefer bisher ans ihnen bezahlte, werden fünftig im unmittelbaren Dienste des Staates verrichtet und mit Arbeits= gertifitaten gelohnt. Uebrigens wird die staatliche Regelung eine unvergleichliche Steigerung der Produktion bewirken, denn gerade in der bisherigen Regellosigkeit, dem Mangel eines Ausgleiches zwischen Produktion und Konsumtion, welcher die Sandelskrifen, die Ueberproduktion und den steten Wechsel zwischen schwindelhaftem Aufichwunge und ganzlichem Riebergange zur Folge hatte, besteht ja bie Schwäche ber bisherigen Wirtschaftsordnung. Es wird des= halb möglich sein, die Arbeitszeit ganz wesentlich, vielleicht auf täglich 3-4 Stunden22) herabzuseten und dabei doch eine weit größere durchschnittliche Wohlhabenheit herbeizuführen, als bisher: die gewonnene Muße wird zur Erholung, aber auch zur Bildung verwandt. Diese muß natürlich im Zukunftsstaate gleich fein. Es wird deshalb nicht allein die gefammte Jugend bis zum 18. Lebens= jahre in allgemeinen Schulen unterrichtet, sondern die gefammte Erziehung wird von Anfang an, sobald die Entwickelung des Rindes die mütterliche Pflege nicht mehr erfordert, vom Staate in die Hand genommen und nach einheitlichen Grundsätzen geleitet. Auch auf geistigem Gebiete wird in Folge bessen ein Aufschwung stattfinden, wie ihn frühere Generationen niemals geahnt haben, bagegen ift mit Rudficht auf die andernfalls zwischen ben einzelnen Staaten eintretende Konkurrenz, welche grundsätlich beseitigt werben muß, die Durchführung dieses Programms nur möglich im internationalen Rahmen einer allgemeinen Weltrepublik.

Sehen wir uns nunmehr dieses Jukunftsgebäude des Staates etwas näher an, so ist zunächst die löbliche Absicht einer allgemeinen Weltbeglückung nicht zu verkennen, und unsere Zweisel werden sich lediglich auf deren Ausführbarkeit beschränken, hier aber sowohl gegen die Brauchbarkeit der einzelnen Bausteine, als gegen deren Verbindung

mit einander sich zu richten haben.

Ms Grund= und Eckstein bezeichnet Mary felbst die fozialistische Berththeorie;23) unterziehen wir also zunächst diese

22) Moft will sogar nur 2 Stunden.

<sup>23)</sup> Schäffle nennt sie "bie entscheidende Position im Streite bes Sozialismus mit der burgerlichen Nationalökonomie". Schramm (Sozialift) sagt in seinen "Grundzügen der Nationalökonomie": "Ift die Marr'iche Berththeorie richtig, so läßt sich gegen die weiteren Schluffolgerungen kein

einer eingehenderen Prüfung. Diefelbe ift teine Driginalerfindung des Sozialismus. Rachdem die Lehren des Merkantilsystems und der physiokratischen Schule, welche den Werth allein in Gold und Silber oder allein in Grund und Boben finden mollten, fich als unhaltbar erwiesen hatten, murde eine völlig neue Periode der Nationalokönomie begründet durch das 1776 erschienene Werk von Abam Smith: "Der Reichthum ber Rationen", in welchem er ben Sat entwidelt, daß die Arbeit nicht allein die Quelle alles Reich= thums und alles Werthes, sondern zugleich der einzige Maßstab des Letteren sei. Ihm folgte daher lediglich Marx, wenn er in seinem "Kapital" den demnächst in das Gothaer Programm übergegangenen Sat formulirte: "Die Arbeit ist die Quelle alles Reichthums und aller Kultur, und da allgemein nupbringende Arbeit nur durch die Gesellschaft möglich ist, so gehört der Gesellschaft, d. h. allen ihren Gliedern das gesammte Arbeitsprodukt, bei allgemeiner Ar= beitspflicht nach gleichem Maße, Jedem nach feinen naturgemäßen Bedürfniffen."

Zweifellos steckt in dieser Auffassung ein berechtigter Kern, der nur durch Einseitigkeit zur Unrichtigkeit getrübt ist. <sup>24</sup>) War es ein versehltes Unternehmen, wenn die alten griechischen Philossophen versuchten, ein einheitliches Weltprinzip aufzustellen, welches sie, je nachdem, im Feuer, im Wasser, im Aether u. s. w. fanden, so verfällt man demselben Fehler, wenn man sich die Aufgabe stellt, die vielsachen für die Werthbestimmung in Betracht kommenden

Beziehungen auf eine Ginheit zurudzuführen.

Junächst liegt es auf der Hand, daß es Werthe giebt, in welchen keine Spur von menschlicher Arbeit steckt, wie in den Probukten der Ratur, welche dieselbe dem Menschen ohne sein Zuthun darbietet. Und selbst dort, wo die menschliche Thätigkeit eine Vorbedingung des Ersolges ist, wie bei den Erzeugnissen der Landwirtschaft, wäre es offendar verkehrt, in den geschaffenen Werthen lediglich das Produkt der verwandten Arbeit zu sehen. Diese Bedeutung der Natur wird übrigens auch von den sozialistischen Schriftzitellern, insbesondere von Mary selbst, gelegentlich anerkanntund kommt allerdings für die Frage, nach welchem Waßstabe die vorhandenen Werthe vertheilt werden sollen, aus dem Grunde nicht in Betracht, weil die Kräfte der Katur an sich und vorbehaltlich der in ihrer Bezechtigung erst noch zu prüfenden Einrichtung des Privateigensthums an Grund und Boden, Jedem gleichmäßig zu statten kommen.

Wort mehr einwenden; ist biese Theorie aber falsch, so fällt das ganze System zusammen."

<sup>24)</sup> Lange: Arbeiterfrage S. 301 Anm. weist ganz mit Recht darauf hin, daß, selbst wenn man die Arbeit als einzige Quelle des Werthes ansehe, dies jedenfalls nicht immer die Arbeit Desjenigen sei, welcher den Werth besigt.

Dagegen liegt ein ausschlaggebender Fehler in dem Berkennen eines ferneren Berthfattors, nämlich des menfchlichen Bedarfes. Bürde Jemand in der Büste Sahara einen Steinbruch aulegen und die schönsten Quadern anfertigen, so murde weder die Sand ber Ratur noch diejenige des Arbeiters einen Werth schaffen, benn zur Berwendung für menschliche Zwecke müßten die Quadern zuvor in Kulturländer gebracht werden, und die Kosten des Transportes würden soviel betragen, daß man billiger andere Ersasmittel be= nupen könnte. Wir brauchen auch gar nicht einmal in die Bufte ju mandern, ichon im Sarze giebt es große Bezirke, die von jeder fahrbaren Strake so weit abseits liegen, daß die Kosten für Fällung und Transport des Holzes mehr betragen murden, als der zu er= zielende Erlös. Bürde also Jemand hier Bäume fällen, so würde er durch seine Arbeit keinen Werth schaffen.

Es genügt aber auch nicht, mit Schäffle die 3 Faktoren: Arbeit, Bedarf und Natur koordinirt neben einander zu stellen,25) fondern das einzig Bestimmende ist der Rupen, der Zweck.26) Werth ist das Maß, in welchem Etwas einem Zwecke ent= fpricht. Der Werth ift deshalb etwas durchaus Relatives. Trunk Wajjer, der unter Umjtänden, wo man ihn jederzeit mühelos erlangen tann, taum einen Betth bat, fattn für einen Berdurften= ben werthvoller sein, als alles Gold und Silber der Erde 27). Db wir den Zwed als gerechtfertigt anerkennen, oder nicht, ift an sich gleichgiltig; auch der Dittrich ist für den Einbrecher werthvoll. Darin liegt eben das subjektive Moment des Werthes. man jedoch von demselben im objektiven, insbesondere national= ökonomischen Sinne, so sett man als selbstverständlich positive, dem Gemeinwohl förderliche Zwecke voraus, und dann wird allerdings Die Arbeit regelmäßig einen Werth darstellen, aber auch dann noch keineswegs bessen einzigen Faktor.

Aber könnte man wirklich die Werththeorie als an sich richtig anerkennen, fo murden bamit noch längft nicht die im fozialiftischen Programme aus derselben gezogenen Folgerungen und Forberungen

<sup>25)</sup> Ebenjo bezeichnet Samter: Soziallehre S. 203 ff. und "Sozialiftische Irrthumer, foziale Bahrheiten" in der "Gegenwart" 1877 S. 16 Arbeit, gesellschaftlichen Bedarf und Naturverhaltniffe als tonftituirende Kaktoren des Werthes.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Diese Definition verfällt auch nicht etwa dem oben gerügten Fehler, baß fie ein cingiges Werthpringip aufftellte, tenn es handelt fich bier nicht barum, wie bort, ein Realpringip fur die Beftimmung der tontreten Berthe zu finden, sondern den Werth als Begriff dialektisch auf seine bobere Rategorie zurückzuführen.

<sup>27)</sup> Balder: Nationalotonomie 2. Aufl. S. 6 ertennt die Beziehung auf ben Rugen ober die Zwedmäßigkeit fur ein Gubjett an, faßt aber, wenn er fagt: "Man tann ben Werth, das wirthichaftliche Machtverbaltnig zweier, mehrerer oder aller Guter nennen", ben Begriff zu eng in feiner Bedeutung als blogen Bertehrswerthes, obgleich er dies beftreitet.

gegeben sein, insbesondere nicht diejenige des vollen Arbeits ertrages für den Arbeiter. Zunächst ist dies, rein praktisch genommen, bei dem heutigen System der Arbeitskheilung, welche Laffalle selbst die "Duelle aller Kultur" nennt, eine völlig undurchsührbare Forderung. "Wer kann sagen, den wie vielsten Theil der sertigen Lokomotive der Werkmeister, jeder einzelne Arbeiter und Handlanger, jeder Lieferant von Werkzeugen gemacht hat? Wer kann sagen, wie viel Fleisch, Wilch, Getreide und Kartosseln jeder einzelne in einem landwirtschaftlichen Großbetriebe Beschäftigte erzeugt hat?"<sup>28</sup>) Selbst der "Bolksstaat"<sup>29</sup>) sagt sehr richtig: "Die Forderung des vollen Arbeitsertrages ist an sich außervordentlich unklar, da es schlechterdings außerhalb des Bereiches der menschlichen Einsicht liegt, zu erkennen, welchen Ertrag eine bestimmte

Arbeit erzeuge."
Aber felbst abgesehen von dieser praktischen Unmöglichkeit, ist die Forderung auch theoretisch unbegründet, da sie übersieht, daß der Unternehmer den erheblichsten Theil des verdleibenden Reingewinns wieder in Produktionsmitteln anlegen muß, soll nicht der ganze Betrieb demnächst stille stehen, ein wirtschaftlicher Grundsak, auf dem die ganze Scheidung von Produktiv= und Konsumtiv=Kapital beruht, und den selbst Liebknecht anerkannte, wenn er gelegentlich<sup>30</sup>) bemerkte: "Auch im sozialistischen Staate muß der Arbeiter einen Theil seiner Arbeit zur Ersehung und Bermehrung

der gesellschaftlichen Broduttionsmittel hingeben."

Ganz unzulänglich aber erweist sich die sozialistische Werthetheorie, sobald wir zu dem zweiten Theile des Sates übergehen, daß die Arbeit nicht allein die einzige Quelle, sondern auch zusgleich der einzige Maßstab des Werthes sei. Wie können die une endlich verschiedenen Arten menschlicher Thätigkeit in ihrem gegensfeitigen Werthverhältnisse lediglich nach ihrer Zeitdauer gemessen

werden? Das ist offenbar undenkbar.

Mary sucht diesem Mangel dadurch abzuhelsen, daß er eine "gesellschaftliche Arbeitszeit" konstruirt, unter welcher er diesenige Zeit versteht, welche ein Arbeiter von durchschnittlicher Fähigkeit und durchschnittlichem Fleiße unter Benutzung der jeweils besten Arbeitswerkzeuge nöthig hat, um ein gewisses Arbeitsprodukt herzustellen. Abweichungen von diesem Idealmaßstabe nach oben oder nach unten haben eine Berschiebung des Berhältnisses der gelieferten konkreten Arbeit zu der gesellschaftlichen Arbeit zur Folge. So ist die Stunde eines doppelt fleißigen Arbeiters gleich 2 Gesellschaftsstunden, die Stunde eines faulen oder ungeschickten oder mit minsberwerthigen Werkzeugen ausgestatteten nur gleich dem Bruchtheile

<sup>28)</sup> A. held: "Sozialismus, Sozialbemokratie und Sozialpolitik" S. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Jahrgang 1874 Nr. 79.

<sup>30)</sup> In seiner Schrift: "Bu Schut und Trut".

einer solchen. Rach Einführung des Dampswebestuhles in England genügte, — nach einem von Marx angesührten Beispiele —, halb so viel Arbeit, um eine gegebene Wenge Garn in Gewebe zu verwandeln; der englische Handarbeiter gebrauchte thatsächlich nach wie vor dieselbe Arbeitszeit, allein dessen individuelle Arbeitsstunde war nur noch eine halbe gesellschaftliche Stunde und siel deshalb auf die Hälfte ihres früheren Werthes.

Diese Gesellschaftszeit ist, wie Marx anerkennt, nach ben verschiebenen Zeiten und Bölkern verschieben, ebenso giebt berselbe die Berschiebenheit der Arbeit nach ihrem Inhalte zu, glaubt aber dieser Schwierigkeit dadurch gerecht zu werden, daß er eine qualifizirte Arbeit konstruirt, und als "potenzirte oder vielmehr multiplizirte Arbeit" behandelt, sodaß ein kleines Quantum qualifizirter gleich

ist einem größeres Quantum einfacher Arbeit.

Es ergiebt fich bei geringem Rachdenken, daß bei diesem ganzen Gedankengange in völlig unzulässiger Beise qualitative Untersichiede mit quantitativen verwechselt sind. Gin Maßstab ist nur bei Letteren, nicht bei Ersteren möglich. Ebenso gut, wie man die verschiedensten in der Belt vorkommenden Arten von Arbeit auf eine Kormalarbeit zurückzuführen unternimmt, könnte man die verschiedenen Gerüche, Geschmäcke und was sonst qualitative Unterschiede bietet, nach einem Kormalmaße unter einander zu vergleichen versuchen. Aber so wenig sich sagen läßt, ob grun schöner, werthvoller ober gar größer als roth ist, ob Zucker besser schweck als Kalbsbraten, ober gar, ob der Dust des Beilchens schwer ist als ber Genuß einer Mozart'schen Oper, fo menig läft fich beurtheilen, ob die Herstellung eines Hauses werthvoller ist, als die Erfindung eines Berfahrens zur Reinigung des Petroleums. Könnte man aber wirklich auf die bloße Frage: mehr oder weniger? noch eine Untwort finden, so wäre es doch ganz undenkbar, zu sagen, um wie viel Bier beffer schmedt, als Brod, ober um wie viel schöner ein Gemälde von Raphael ift, als ein Gedicht von Gothe: Solchen Maßstab giebt allein der durch die verschiedensten, zum Theil höchst individuellen, Reigungen beeinflußte, im wesentlichen aber nach dem Bedarfe im weitesten Sinne bestimmte Preis, der Tausch= und Gebrauchswerth, nicht aber die auf die Herstellung verwandte Arbeitszeit<sup>31</sup>).

Marx war ein viel zu scharfer Denker, als daß er einen so offen auf der Hand liegenden Fehler sich hätte zu schulden kommen lassen; er hüllt ihn viel tieser ein in allerlei schwierige Begriffs-

<sup>31)</sup> A. helb: "Sozialismus" sagt (S. 55): "Die Arbeit als Werthmaß ift ein unmöglicher Gedanke, weil es keinen objektiv sesten Maßstab zur Bergleichung verschiedener Arten von Arbeit giebt. Sie ist das bewußte oder unbewußte Produkt eines verschwommenen Gerechtigkeits- oder Billigkeitsgesuhls, nicht eines klar ausgebildeten Rechtsstuns. Bei Ricardo handelte es sich um ein bewustes Sopbisma."

perbindungen. Sein Verfahren besteht darin, daß er alle Werthe in Arbeitsmengen, und alle Arbeitsmengen in Arbeitszeit auflöft. Zunächst geht er von einer substanziellen Scheidung des Gebrauchs= und Tauschwerthes aus: der gesellschaftliche Tauschwerth einer Baare foll freilich barin wurzeln, daß sie irgend einen gefells schaftlich nüglichen Gebrauchswerth hat, aber welcher Art dieser sei, ift vollkommen gleichgiltig. 20 Ellen Leinwand tauschen sich aus gegen 1 Rock, 1 Rock gegen 10 Pfb. Thee, diefe find gleichwerthig 40 Pf. Kaffee = 1/4 Wispel Weizen = 2 Unzen Gold = 1/2 Tonne Gifen u. f. w. Hierbei ist völlig von dem Gebrauchswerthe abge= sehen; alle sinnlichen Beschaffenheiten der Baare sind ausgelöscht: fie haben nur noch die eine gemeinsame Eigenschaft: Produtte menschlicher Arbeit zu sein. "Es ist nichts von ihnen übrig ge-blieben, als dieselbe gespenstige Gegenständlichteit, ein bloßer Gallert unterschiedsloser menschlicher Arbeit, d. h. der Berausgabung mensch= licher Arbeitskraft ohne Rücksicht auf die Form der Berausgabung. As Kryftalle diefer ihnen gemeinschaftlichen Substanz sind fie — Werthe", der Werth aber bemist sich nach dem Quantum, der in ihnen enthaltenen "werthbildenden Substang", der Arbeit, und diese felbst bemißt sich nach ihrer Zeitdauer 32).

Der Gedankengang vollzieht sich nach demselben Rezepte, wie die meisten doktrinären Konstruktionen. Bunachst werden abstrakte Begriffe gebildet, welche gemisse konkrete Momente der thatsächlichen Belt außer Augen feben, und dann mit diefen fehlerhaften Bausteinen ein Gebäude aufgeführt, welches im übrigen nach allen Regeln der Kunft gebaut ist. Es ist eben durchaus verkehrt und unzuläffig, von der fontreten Gebrauchsbestimmung abzufehen, den Tauschwerth substanziell vom Gebrauchswerthe zu trennen. Sehr richtig bemerkt Schäffle: 33) "Ganz besonders ist die sozialistische Berththeorie, welche bei ber fozialen Bestimmung des Guterwerthes nur die sozialen Rosten, gar nicht den örtlich, zeitlich und sachlich wechselnden Rupwerth berücksichtigen will, total unfähig, das Problem der kollektivkapitalistischen Produktion in irgend einer wirklich volks= wirtschaftlichen Beise zu lösen." Die Herstellungskoften einer Baare werden immer nur einen Faftor der Berthbestimmung bilden, den "natürlichen Breis", wie ihn Ricardo nennt, die Marr'iche Gleidung trifft immer nur für einen gang bestimmten Zeitpunkt gu, benn nur das augenblickliche Preisverhältniß mehrerer Baaren bestimmt sich nach dem Tauschwerthe, diefer selbst ist abhängig von bem zeitlich und örtlich sich andernden Gebrauchswerthe, von den ewig mechselnden "realen Bedürfnissen der Individuen". 34)

Rach allebem läßt sich nur behaupten: Bird die Arbeit verwandt, um einen berechtigten Zwed zu forbern, so ist fie neben

<sup>32)</sup> Bgl. Mehring: "Die beutsche Sozialbemofratie" S. 285.

<sup>33) &</sup>quot;Quintessenz" S. 32. 34) Bgl. Mehring a. a. D. S. 294.

anderen Momenten ein gefellschaftlichen Rugen schaffender Fattor, der im Werthe zum Ausbrud gelangt. Sind beshalb alle übrigen Faktoren gleich, so wird ber Berth zweier Baaren dem Berhaltniffe der in beiden ftedenden Arbeitszeit entsprechen. Der Einheitswerth eines Zeitabschnittes wird in dem Bielfachen des Letteren vervielfacht fein. Dabei tann biefer Ginheitswerth, je nachdem der Werthtoeffizient positiv ober negativ ift, auch feinerseits positiv ober negativ fein. Gine Unterrichtsftunde hat unter fonst gleichen Boraussetzungen ben halben Werth von zweien, dagegen hat das Ausziehen eines Zahnes den doppelten Werth, wenn es in der Sälfte der Zeit geschieht. Gin allgemeiner Maßstab zwischen Werth und Arbeitszeit läßt fich nicht aufstellen, der Erstere ist von der Letteren nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar abhängig, unmittelbar bestimmt wird der Werth lediglich burch den gesellschaftlichen Rupen und modifizirt fich in diesem Rahmen ausschließlich nach dem Berhältnisse von Angebot und

Rachfrage. 35)

Bei dieser Schwäche der sozialistischen Werththeorie ist es begreiflich, wenn man felbit in fozialistischen Kreifen ichon feit lanaerer Beit beginnt, dieselbe aufzugeben, oder fie wenigstens auf fich beruhen zu lassen. So erklärt die "Zukunft"36) "nichts für irrthumlicher, als daß die sozialdemokratischen Forderungen mit der Werththeorie von Marr steben und fallen. Bir verlangen, daß nicht allein die burch Arbeit erzeugten, sondern auch die ohne Arbeit entstandenen Berthe, ebenso wie die trot der Arbeit entstandenen Berlufte unter alle Mitglieder der menschlichen Gesellschaft in gerechter Beise vertheilt werden". Insbesondere aber hat Laffalle fich in offenen Gegenfat zu Marg gefett, indem er einen Begriff der "gefellichaftlichen Arbeitszeit" aufstellte, welcher ben Fattor bes Bebarfes ausbrudlich aufnimmt, ein Bergeben, welches ihm feitens feines Lehrers den Vorwurf "bedeutender Difverständnisse" eintrug. Laffalle mählt nämlich zur Erläuterung der Werththeorie folgendes Beispiel: "Gefett ber Berbrauch von Seide betruge jährlich I Dillion Ellen; würden nun die Lyoner Seidenfabrikanten 5 Millionen Ellen produziren, so mare freilich viele individuelle Arbeitszeit verschleudert, aber die gefellschaftliche Arbeitszeit, die in den Seidenwaaren ftedt, und beshalb deren Werth, ift nicht gewachsen, da das reale Beburfniß aller Individuen nach Arbeit in Seide nicht gewachsen ift.

<sup>35) 3</sup>m Wesentlichen zutreffend und mit der hier erörterten Auffaffung übereinstimmend, lehrt die unten noch näher zu besprechende, sog. "Ricardo'sche Regel": Jedes Ding hat einen natürlichen und einen wirklichen Preis. Der erstere besteht in der Arbeitsmenge, die erfordert wird, um ein Gut hervorzubringen, der lettere dagegen hangt von Angebot und Nachfrage ab, fann sich aber in der Regel nur wenig und nur für turze Zeit vom natürlichen Preise entfernen. Bgl. Cange, Arbeiterfrage S. 31 Anm. 3.

36) 5. heft vom 1. Dezember 1877 S. 149 f.

Demnach stedt in den 5 Millionen Ellen nur derselbe Werth, wie in der 1 Million." Das Gleiche würde gelten, wenn Jemand sich die Mühe geben wollte, einen Kiesel in derselben Beise künstlich zu schleisen, wie man dies bei einem Diamant thut. In Goslar steht eine "Kunstuhr", welche Stunden, Tage, Monate, Jahre, den Lauf der Gestirne und noch vieles Andere anzeigt. Der Verfertiger hat an derselben 9 Jahre gearbeitet und glaubt deshalb als Preis 9000 Thaler fordern zu dürsen. Da ihm derselbe bisher noch nicht geboten ist, so begnügt er sich einstweilen damit, sein Werkstür ein Eintrittsgeld zu zeigen. Hier ist der Werth nicht der Arbeitszeit entsprechend, weil ein Werf dieser Art nicht als ein Bedürsniß

der Menschheit anerkannt werden kann.

Daß der Faktor des gefellschaftlichen Bedarfes ihm alle seine Zirkel zerstöre, hat zweifellos Mary selbst empfunden, deshalb unter= nimmt er einen Gewaltatt, um fich denselben ein für alle Male pom Salse zu schaffen. Im Zufunftsstaate soll es einfach teinen stets wechselnden Bedarf mehr geben, sonst waren ja auch die Unternehmer, deren Thätigkeit darin besteht, diefen Bedarf zu ermitteln und mit ihm die Produttion in Ginklang zu bringen, nicht, wie das sozialistische Glaubensbefenntniglehrt, unnüte Drohnen im Boltshaushalte, fondern fehr verdienstvolle und Werth schaffende Glieder der menschlichen Gefellschaft. Die Regelung der Konsumtion übernimmt vielmehr ebenso, wie diejenige der Produktion und des Berhältnisses zwischen Beiden, ber allweise Staat, welcher Jedem "nach seinen vernunftgemäßen Beburfnissen" zutheilt. Daß gegen bie Zwangsanstalt eines solchen Staates die schablonenhafteste Drillung auf bem Rafernenhofe ober bie ftrengste Ordnung eines Buchthauses noch die reine Anarchie fein murde, daß "die Freiheit ber individuellen Bedarfsbeftimmung die Grundquelle aller Freiheit, aller Individualisation, aller Ge-sittung und Kultur, alles häuslichen und Familienlebens, alles menschlichen Glückes, der höchste Genug des verfeinertsten Beistes und der lette Troft des gedrückteften Sklaven, ein unveräußerliches Menschenrecht ist, wie das Recht auf Athem und Leben, welches, so lange die Welt steht, noch feine muthenoste Tyrannei anzutaften gewagt hat" - 37) bas Alles ift ber Sozialdemokratie fo oft entgegen ge= halten, dak es keinen Zweck hat, hier weitere Worte darüber zu verlieren.

Dagegen verlohnt es wohl, die Frage aufzuwerfen, ob es denn nun wenigstens mit Hulfe dieser Zwangsjacke dem sozialistischen Staate gelingt, das Waß des Bedarfes als werthbestimmendes Moment aus der Welt zu schaffen? 38) Daß dies nicht der Fall ist,

ergiebt fich aus folgender Betrachtung:

Soll die Bertheilung der Arbeitserzeugnisse so er= folgen, daß Zeder, sowohl zusammengenommen, als von den einzelnen Waarengattungen, absolut gleich viel er=

<sup>37)</sup> Mehring a. a. D. S. 296.

<sup>38)</sup> Mehring a. a. D. S. 298 bejaht biefe Frage, allein mit Unrecht. Rulemann, Die Cogialbemofratie.

hält? Bekommt der Familienvater mit 6 Rindern nicht mehr als ber Junggefelle, und erhält Jeder von allen den verschiedenartigen Dingen den gleichen Antheil, oder wird auf seine Bunfche und Bedürfnisse Rudficht genommen, welche ihm dieses und einem Anberen Jenes begehrenswerth erscheinen laffen? Erhält ber Ginzelne so viel wie eine Familie, von welcher doch natürlich nur der Mann arbeiten darf, da der Zukunftsstaat die mit Recht so heftig angeariffene Frauen= und Kinderarbeit zweifellos nicht kennt, so ist nicht wohl etwas Anderes möglich, als daß entweder die Familie darbt, ober der Einzelne im leberfluß lebt. Erhält aber der Familienvater, obgleich er nicht mehr arbeitet, als Jener, mehr und Jener weniger, als seinen Arbeitsantheil, so ist die mit so vielem Bathos vertheidigte Forderung des vollen Arbeitsertrages in Rauch aufge gangen. Daß ferner der Junggefelle Lefefibeln und Rinderfpielzeug, der Bater von Söhnen Beiberschmud und der Besitzer hoffnungsvoller Töchter Sabel und Jagdgewehr erhalten follte, ift von der Klugheit des kunftigen Menschheitrathes nicht zu erwarten, auch nicht, daß man dem Bauer in der Lüneburger Saide ein Schiff, oder den Bewohnern von Helgoland eine Gifenbahn gutheilen würde. Selbst daß der Geschmack der Zukunftsburger im Effen und Trinken sich völlig gleichen follte, wurde zunächst erft die Formung der Köpfe der Kinder nach einer Kormalschablone erfordern, bis man zu dem Zukunftsideal gelangte, nicht mehr Individuen, sodern nur noch Bervielfältigungen des Singulars Mensch zu haben. Solange dieses Ziel nicht erreicht wäre, wurde die Berückfichtigung der "vernunftgemäßen" Bedürfnisse wohl dahin führen mussen, daß es gestattet wäre, einen Bunschzettel aufzustellen und dem Einen mehr Zucker, dem Andern mehr Essig zu gewähren.

Auf Grund dieser Anforderungen würden dann, um die Produktion in Uebereinstimmung mit der Konsumtion zu halten, für jeden Industriezweig jährliche oder vierteljährliche Anschläge über das Waaß der in der folgenden Betriedsperiode zu liesernden Erzeugnisse aufgestellt werden müssen. Schade, daß unser Herrgott sich nicht ebenfalls einen solchen Betriedsplan vorschreiben läßt; solange dies nicht geht, ist es leider nicht unwahrscheinlich, daß die Bauern die ihnen aufgegebenen Quantitäten Getreide nicht genau nach Borschrift, sondern zuweilen zu viel, öfters aber auch zu wenig

abliefern mürden.

Ift es aber zuläfsig, daß als Bergütung seiner Arbeit der Eine diese, der Andere jene Art von Arbeitsprodukten erhält, so wird, um Riemanden zu übervortheilen, nicht wohl ein Maaßsstad zu umgehen sein, nach welchem die Ausgleichung im Berthe erfolgte. Diesen Maaßstad kennen wir bereits in der gesellschaftslichen Arbeitszeit, welche in den öffentlichen Lägern dei jeder einzelnen Baare anzugeden wäre, sodaß es beispielsweise Jemandem, der auf Grund der von ihm geleisteten Arbeit 1000 Einheiten zu

beanspruchen hätte, freistände, an der Hand des offiziellen Tarifs, in welchem z. B. ein Tisch zu 10, ein Stuhl zu 5, eine Elle Leinen zu 2½ und ein Scheffel Korn zu 3½ Einheiten angesett wäre, beliedige Waaren dis zur Gesammthöhe seines Guthabens zu entenehmen, gerade wie jett die afrikanischen Eingeborenen, wenn sie einen Elephantenzahn abgeliefert und mit der europäischen Handelssaktorei über das dessen Werthe entsprechende Quantum Kopra oder Kaurimuscheln sich geeinigt haben, nunmehr an der Hand der ausgehängten Tabelle dis zum Belause des festgestellten Werthes Bulver, Eisen, Glas, Tuch u. s. w. sich ausssuchen. Aber selbst angenommen, man kehrte auch in dieser Hinsicht zu dem Ideal der Urzustände menschlicher Kultur zurück, so würde man doch, wie gesagt, immer nicht umhin können, einen Werthmaßstab aufzustellen, möchte man nun die Einheit Gesellschaftsstunde oder Wart und Thaler nennen, und möchte man das disherige Geld beisbehalten oder Kaurimuscheln einführen.

Bie wird es nun aber, wenn entweder der Boranschlag von Anfang an nicht genau war, oder sich die Bedarfsverhältnisse später geändert haben, oder aber, wenn das Berthverhältnis zwischen den einzelnen Baarengattungen nicht entsprechend den Anschauungen des Publikums sestgestellt ist? Dann wird offenbar von den zu "billig" berechneten eine größere Wenge entnommen, die "theureren" aber werden zurückgelassen werden, und mag der eine oder der andere der bezeicheneten Gründe zutreffen, jedenfalls wird der Borrath der zu wenig hergestellten oder zu stark begehrten Waare früher erschöpft sein, als

Alle befriedigt sind.

Soll es nun den Einzelnen freistehen, die erhaltenen Gegen= stände gegen einander auszutauschen? Das Gegentheil ist bis jetzt noch nicht geforbert, wurde auch in der That Denjenigen in die größte Roth bringen, der entweder bei der ursprünglichen Aufstellung seines Wunschzettels seinen Bedarf nicht richtig berechnet, ober, nach dem soeben Erörterten, sein Guthaben erst einge= forbert hätte, als der Borrath bereits erschöpft war. Ist aber der Tausch erlaubt, der ja auch schon dadurch als zulässig anerkannt fein dürfte, daß man an Berbrauchsgegenständen des täglichen Lebens ein Privateigenthum gestattet, so bedarf es für den= felben wieder eines Magstabes. Dag derselbe sich ohne wei= teres mit dem vom Gesellschaftsrathe aufgestellten beden wird, ist wohl taum anzunehmen, mindestens nicht in den Fällen, in welchen ja gerade die zu billige oder zu theuere, d. h. dem Bedarfe nicht entsprechende Austarirung die Ursache der zu frühzeitigen Er= schöpfung des Borrathes gewesen ift. Der Taufchwerth wird vielmehr ganz fraglos, wie er es bisher gethan, so auch funftig nach bem Bedarfe fich richten, und wird die, ohnehin den Betheiligten unbekannte, Dauer der auf die Berftellung verwandten Arbeitszeit pöllig unberücksichtigt lassen. Und mas ist deshalb das Ende vom Der vielgeschmähte Grundsat der heutigen

Birtschaftsordnung, die Bestimmung des Preises nach Angebot und Rachfrage gilt ganz ebenso wie disher, und kaum in dem praktischen Umfange etwas verminsbert, auch im sozialistischen Zukunftsstaate. Es will eben ben modernen Menschheitsbeglückern ebenso wenig gelingen, die nicht willkürlich geschaffenen, sondern in den Grundbedingungen des Kulturstaates innerlich nothwendig gegebenen Birtschaftsformen durch einen mechanischen Gewaltakt zu beseitigen, wie ihnen das gleiche Experiment mit den sonstigen Naturgesehen gelingen würde.

Erweist sich die Regelung der Konsumtion, wie sie im sozialistischen Programm geplant ist, als unmöglich, so ist damit über die gleiche Frage bezüglich der Produktion noch nicht entschieden, insbesondere nicht darüber, ob diese wie disher indivisdualistisch und kapitalistisch und nicht vielmehr richtiger kollektivistisch zu betreiben sei. Es handelt sich zunächst darum,

beide Begriffe näher zu erläutern.

Rapital ift ein fehr bestrittener nationalökonomischer Begriff. 39) Man unterscheidet Produktiv= und Konsumtiv=Kapital, stehendes und umlaufendes, materielles und immaterielles, man streitet barüber, ob Grund und Boden, ob Fähigkeiten und Renntniffe, physische und geistige Arbeitstraft als Kapital anzusehen sei u. s. w. Es ist hier nicht der Ort, näher auf diese Fragen einzugeben. Rapital im weitesten Sinne ift jedenfalls der Inbegriff der Produftions= und Konsumtionsmittel, einschließlich des Grund und Bodens. Daß dasselbe in diesem Umfange nicht unberechtigt sein kaun, liegt auf der Hand, und in der That richtet fich ber Angriff bes Sozialismus teineswegs gegen bas Rapital in feiner Gefammtheit, sondern nur gegen das produktive Privatkapital und gegen beffen selbstthätige Vermehrung. 40) In dem uns hiernach intereffirenden Sinne durfen wir deshalb das Rapital bezeichnen als: Die Ansammlung von unverbrauchten Gutern, melde die jeweilige Wirtschafts= d. h. Produktions= und Konsum= tionsperiode überdauern. Burden alle Erzeugniffe ber Ratur und der Arbeit verzehrt oder nur zum Ersate der abgängig gewordenen Produktionsmittel verwandt (fog. erhaltende und restaurirende Produktion), so würde es kein Kapital in diesem Sinne geben. Ansammlung von Borräthen für den Winter ist fein Kapital, da fie im Laufe desselben verbraucht werden, eBensowenig die Anlegung von Lagern, um im Falle von Winderproduktion den Ausfall zu becken. Solde Lager, 3. B. in Getreibe für den Fall von Miß-ernten, würde auch der sozialistische Staat nöthig haben, wenn er nicht erleben wollte, daß feine auf die Bedarfsanschläge geftütten Produktionsvorschriften sich thatsächlich als unzureichend erweisen

<sup>39)</sup> Bgl. über den Begriff und die verschiedenen Gintheilungen bes Kapitels Balder a. a. D. §. 29.
40) Schäffle a. a. D. S. 14, 21.

würden. Auf gleicher Stufe stehen Betriebskapitalien, Reservesonds und andere Einrichtungen, welche nur dazu dienen sollen, innerhalb größerer Birtschaftsperioden die Berschiedenheiten kleinerer Abschnitte auszugleichen und gegenseitig zu übertragen. Alle diese Formen unterscheiden sich von dem Kapital in unserem Sinne durch eine scharfe Grenzlinie: sie zeigen, falls sie nicht über ihren eigentlichen Zweck hinausgehen, im Durchschnitte grösgerer Perioden, wie keine Berminderung, so auch keine Bermehrung. Zu dieser Klasse von Gütern gehört auch der Grund und Boden, er ist das naturliche Betriebskapital der

Menschheit.

Es verbleibt beshalb als Kapital im engeren Sinne, gegen welches allein Angriffe benkbar sind, nur diejenige Güteransamm-lung, welche durch jene Zwecke nicht geboten ist. Run ist es aber eines der unveräußerlichsten Rechte und unentbehrlichsten Bedürfnisse der unveräußerlichsten Rechte und unentbehrlichsten Bedürfnisse des Wenschen, seine Zeit nach eigenem Ermessen zu vertheilen zwischen Arbeit und Erholung. Schon die natürliche Entwickelung des Körpers zwingt dazu, in den Jahren der Kraft diejenige Arbeit mit zu übernehmen, welche in den Zeiten der Schwäche und des Alters außfällt. Die Konsumtion ist von dieser Ungleichheit nicht betrossen, sie ist im Alter nicht wesenklich geringer, als in der Jugend. Auch das menschliche Leben bildet deshalb eine wirtschaftliche Periode, in welcher die Ungleichheit der Produktion übertragen werden muß durch Ansammlung eines Reservekapitals in Zeiten der Prosperität für Zeiten des Kiederganges.

Run spricht sich das sozialistische Programm zwar nicht darüber aus, in welcher Beise man dieser Rücksicht gerecht werden will, insbesondere, ob man dem alten Arbeiter, obgleich er nicht so viel leistet, als der jugendträftige, dennoch den gleichen Antheil geben, oder ihm überlassen will, sich Anweisungen auf die öffent-lichen Läger als Kapital für das Alter anzusammeln, aber jedensalls schließt dasselbe, wie schon bemerkt, die Bildung von Konsumitvapitalien nicht aus und kann sie nicht ausschließen, wenn es nicht eine bestimmte Einssungsfrist der ausgestellten Anweisungen vorschreiben will. Wie man freilich die Grenze zwischen produktivem und konsumivem Kapital praktisch durchsühren will, ist eine ganz andere Frage, denn, läßt sich auch nach Waßgabe der thatsächlich erfolgten Benutung bestimmen, ob dieselbe sür Zwecke des Bersbrauches oder der Gütererzeugung stattgefunden hat, so bildet doch dieser Unterschied keine reale, den Gütern selbst anhaftende Eigenschaft, auf welche sich eine derartige Vorschrift gründen ließe.

Immerhin, halten wir uns an das, was die Sozialdemokratie eigentlich will, so richtet sich ihr Angriff thatsächlich nur gegen die übermäßige Anhäufung von Kapitalien, indem die in einer jeweiligen Birtschaftsperiode erzeugten Güter nicht verbraucht, sondern zu immer größeren Wassen angesammelt werden, insbesondere aber gegen die selbstthätige Bermehrung durch Zinsen.

Run läßt fich in der That nicht verkennen, daß hier einer der mundesten Bunkte unserer mirtichaftlichen Berhältniffe berührt ift. Die Bildung von Riefenfapitalien auf der einen, und die Berabbrudung des Arbeiters zum befithlofen Proletarier auf ber anderen Seite: das darf man als die unheilvollen Begleiterscheinungen ber in den letten 50 Jahren vollzogenen wirtschaftlichen Umgestaltung bezeichnen. 41) Bielleicht find die Berhältniffe in Deutschland noch nicht fo schlimm, als diejenigen anderer Länder. Dan bente nur an die Enrannei der großen frangofischen Gifenbahngefellschaften, gegen welche selbst die Staatsgewalt ohnmächtig ist, sodaß man jest immer allgemeiner die Berstaatlichung als das einzige Abhulfsmittel empfiehlt, oder gar an die Pennsplvanischen Kohlengesellichaften, deren Rampf mit ihren Arbeitern jeder Bohlwollende mit den lebhaftesten Sympathien für die Letteren verfolgt haben wird, oder man denke an den neuesten Barifer Aupfercorner, der gludlicherweise jett verfracht ist, oder an das leider noch nicht gescheiterte neueste Projekt des Hauses Rothschild, die ruffische Petroleumproduktion für sich zu monopolisiren und dann in Berbindung mit ber Standard Dil Comp., welche das gleiche Monopol für den amerikanischen Markt bereits besitht, der Belt die Preise Dieses unentbehrlichen Beleuchtungsmittels zu diktiren. Dem großen Publitum werden folche Thatfachen taum bekannt, und in Deutschland, wo eine kräftige Staatsgewalt immer noch im Stande ist, der Rapitalmacht Zügel anzulegen, haben wir gar teine zutreffende Borstellung von den Berhältniffen, wie sie fich in weniger konfolidirten Staatswesen, wie z. B. in Nordamerita, entwickelt haben, wo die Geldmacht Alles bedeutet und die Präsidentschaftswahl von 1884 den ersten Bersuch darstellte, gegen das äußerste Uebermaaß dieses forrumpirenden Ginfluffes Broteft einzulegen.

Man braucht nur die bei aller ausgesprochenen Tendenz doch

<sup>41)</sup> Die bedeutenhsten Nationalökonomen, so Engels, Roscher, Schwoller, vertreten mehr oder weniger bestimmt den Standpunkt, daß die Bildung der Großkapitalien durch Aussaung der mittleren und kleinen erfolge. Zedenfalls giebt man ziemlich allseitig die schweren Gesahren dieser Erscheinung zu. So bemerkt Roscher: "Die Geldoligarchie mit der Kehrseite des Pauperismus hat alles Harte der älteren Aristokratie ohne deren milde Seiten. Auch der bekannte und von allen Parteien geachtete Sozialpolitiker B. A. Huber erklärte den "Mammonismus" für einen ebenso zu bekämpsenden Feind als den "Rauperismus". Sedenso mahnt v. Treitscher unsere Gesegebung sorgiam zu behüten vor dem llebergreifen des Großkapitals. Mehring (a. a. D. S. 310) ist freilich geneigt, die Gesahr aus dem Grunde für geringer zu halten, weil die Bildung geschlossens dem Grunde für geringer zu halten, weil die Bildung geschlossens Kassen dem Freige kun, ob dieser arme Arbeiter morgen ein reicher Unternehmer sein kann oder umgekehrt; solchen Wechsel vollzieht der langsame Athemzug ökonomischer Entwicklung nicht im Lause einzelner Menschen leben, sondern im Gehen und Kommen von Generationen." Diese Aufsassung muß immerhin für etwas stark optimissisch gebalten werden.

in ihrer thatsächlichen Richtigkeit von keiner Seite angegriffenen Angaben von Warr in seinem "Kapital" zu lesen aus bem Berichte ber auf Beranlassung des englischen Parlaments zur Untersuchung der Ernährungsverhältnisse der Seidenweber, Handschuhmacher, Strumpswirker und Baumwollarbeiter in Lancashire und Cheshire eingesetzten Kommission, nach welchem "der in der Rahrung enthaltene Betrag von Kohle und Stickstoff gerade hinreicht zur Abwehr von Hungerkrankheiten", man braucht nur die gleichfalls mit starken Farben ausgetragenen, aber in ihren Jissern kaum gefälschten Schilberungen zu studiren, welche George in seinen "sozialen Problemen" von den Zuständen in Irland entwirft, von der steten Verringerung des in keinem und mittlerem Besig besindlichen Landes und der herzlos grausamen Behandlung der Pächter durch die englischen Landlords, um die dort allmählich herangewachsene völlige Anarchie zu begreifen.

Aber selbst unsere vergleichsweise gesunden Verhältnisse in Deutschland zeigen, zumal in großen Städten, unvermittelt neben einander einen solchen Gegensat der Ueppigkeit und Ueberhebung des Reichthums auf der einen, und der Dürftigkeit und Rohheit der Armuth auf der anderen Seite, daß man nicht anders als mit eruster Sorge die dadurch bedingte soziale Spannung anssehen kann, die, wenn sie nicht gemildert wird, sondern sich zusnehmend verstärkt, endlich einmal einen gewaltsamen Ausgleich hers

beiführen muß.

Die soziale Kluft, welche sich täglich erweitert, bildet diese Cehr richtig fagt Mehring 42): "Das Kapitel schwere Gefahr. der sozialen Reformen, welches von den besitzenden Klassen handelt, ist in unserer demokratischen Zeit wichtiger, als je. Dehr als die theoretischen Tüftler ahnen, wirken hier schon äußerliche For= men; wer in Arbeitertreisen verkehrt, der weiß, wie herrischer Befehl oder gar hochmüthige Herablaffung ebenfo erbittern, als der gleichmüthige und zwanglose Ton des gleichberechtigten Berkehrs vieles erträglich macht, was sonst nur mit Murren und Widersstreben ertragen würde. Richts erbittert den Arbeiter so, als wenn ihm, sei es auch in wohlwollendster Absicht, stetig Enthaltsam= keit und Tugend gepredigt wird; nichts hat die deutschen Arbeiter ben Locungen ber Sozialdemokratie jo zugänglich gemacht, als daß mährend der Schwindelperiode der Argwohn in ihren Herzen nistete, die besitzenden Klassen seien ihrer sozialen Pflichten ganz vergessen. So half die Zuchtlosigkeit in den oberen die Zucht-losigkeit in den unteren Schichten groß ziehen. Kein Zweifel, daß in unsern gebildeten Kreisen das sichere Chryefühl der Arbeit, der gesell= schaftliche Bann bes ehr= und schamlofen Gelderwerbes noch einer höchst bedeutenden Steigerung und Verfeinerung fähig ist."

Welche Abhülfsmittel gegen diefe Schäden zu treffen, und wie

<sup>42)</sup> A. a. D. S. 311.

weit insbesondere der Staat hierbei zum Eingreifen berufen ift, wird weiter unten erörtert werden. An dieser Stelle haben wir es zunächst nur mit den sozialistischerseits empsohlenen Berbesserungen zu thun, insbesondere der völligen Abschaffung des privaten Probuktivkapitals und dessen Ersezung durch Rollektiveigenthum.

Diese Borschläge scheitern nun, wie alle extremen Programme, an der einfachen, und boch fo schwer zu begreifenden Bahrheit, daß jeder, in feiner Grundlage noch fo berechtigte Standpunkt verkehrt wird, sobald man ihn einseitig bis in feine außerften Ronfequenzen verfolgt. 43) Es ist derfelbe Fehler, der schon oben bei Erörterung der prinzipiellen Stellung des Staates gewürdigt ift, das Uebersehen, dag es volle und unbedingte Konsequenz nur giebt auf dem Bebiete des abstratten Dentens, nicht aber in ber Welt der realen Dinge, welche wir das praktische Leben nennen, beffen unzählige Bechfelbeziehungen Forderungen und Gegenforderungen aufftellen, von denen feine unberechtigt, aber auch feine ausschließlich berechtigt ift, und in welchem die Befolgung einer einzigen Regel nur dann möglich fein murbe, wenn es gelungen mare, dieje unendliche Mannigfaltigfeit in dem Denkvermögen eines höher organisirten Geistes auf eine einheitliche Formel zurudzufübren.

Bie die Ansammlung von Kapitalien nach dem oben Grörterten felbst im sozialistischen Zukunftereiche nicht zu verhindern sein würde, fo kann um fo weniger der reale Staat diefelben entbehren, sofern er nicht auf Erfolge, wie sie die glänzendsten Triumphe des Menschengeistes über die robe Ratur baritellen, einfach verzichten Unternehmungen, wie der Suez= und Panamakanal, die Pacific- und Rongobahn, bei benen ein ungeheurer Ginfat für die hoffnung eines noch größeren Gewinns hingegeben wird, maren unmöglich ohne die Eristenz von Großtapitalisten, die äußerstenfalls ihre gezahlten Millionen entbehren können, ohne dadurch schon ruinirt zu werden. Run und nimmermehr ift es bentbar, die zu solchen Zwecken erforderlichen unermeglichen Summen aus den Sanden kleiner Befiger zu erhalten, die in der That nicht im Stande find, ihr Beld, auf dem ihre ganze Griftenz beruht, an fo gefährliche und von ihnen gar nicht zu übersehende Unternehmungen ju magen. Dazu bedarf es des Borhandenseins großer Kapitalien in den Händen Weniger, die zugleich im Stande sind, die Durchführbarkeit des beabsichtigten Planes zu beurtheilen. Der Sozialismus wird vielleicht erklären, daß derartige Arbeiten fünftig von der Gesammtheit ausgeführt werden würden. Allein, welche Ungerechtigkeit mare es, an Unternehmungen, welche, wie es beim Banamakanal leider bereits geschehen ift, fehr mohl zu Grunde gehen können und dann

<sup>43)</sup> Ein geiftreicher Mann hat bies dabin formulirt: Es giebt teine noch fo verständige Behauptung, welche nicht einen unverständigen Superlativ hatte.

Milliarden verschlingen, seden Staatsbürger gegen seinen Billen zu betheiligen! Man würde deshalb auch thatsächlich von Staats-wegen niemals an solche Pläne denken, und der Fortschritt der Menschheit würde sich, nachdem man den Antrieb beseitigt hätte, Gefahren zu übernehmen, um dafür auch den erwarteten Gewinn zu ziehen, mit einem langsameren Tempo begnügen müssen.

In den bisherigen Erwägungen liegt bereits eingeschlossen die grundfäpliche Berechtigung bes Rapitalzinfes. 44) Gewiß ift es ein verständlicher Gedanke, wenn man sagt: Freilich soll es Rieman= bem verwehrt sein, die Früchte seiner Arbeit anzusammeln, aber wenn er fie einem Underen zur zeitweiligen Benutung überläßt, fo schafft er baburch ber Besammtheit feinen Rugen, er liefert teine Arbeit, und da nur die Arbeit eine Bergütung beanspruchen kann, fo ist der Zins unberechtigt. Auf dieser Auffassung beruht auch bas Zinsverbot bes tanonischen Rechts; man fah es als Chriften= vilicht an, dem Rächsten in der Roth zu helfen, und hielt es für Unrecht, hieraus ein gewinnbringendes Geschäft zu machen. 45) Man kann auch diesen Gedanken nicht durch den Ginmand erledigen, daß mit jeder Ausleihung eine Gefahr verbunden sei, welche in dem Zinse vergütet werde, denn unter "Zins" schlechthin versteht man wissenschaftlich nicht, wie allerdings im Sprachgebrauche des gewöhnlichen Lebens, den sogenannten "roben Zins", d. h. eine Wischung aus mehrfachen wirtschaftlichen Bestandtheilen, insbe= sondere unter Einschluß der Risikoprämie, sondern den "reinen Zins" oder den Zins im engeren Sinne. 46) Es giebt große Gebiete der Kapitalanlage, wie 3. B. bei gewissen, fast absolut sicheren Hopotheken, bei welchen von einer Gefahr fo gut wie gar nicht die Rebe fein kann, und jedenfalls die Risikoprämie auf einen unerheb= lichen Rest zusammenschrumpft. Immer aber ist sie begrifflich vom Zinfe durchaus zu trennen, und Letterer lediglich als eine Bergütung für überlaffenen Gebrauch, als Kapitalmiethe, aufzufaffen, 47) welche völlig der Sachmiethe entsprechend zu behandeln ift.

Der oben bezeichnete ethische Gesichtspunkt trifft nun offenbar einer=

<sup>44)</sup> Ueber die Idee und die wirtschaftliche Berechtigung des Kapitalzinses sind seit Aristoteles' Zeiten so vielsache Erklärungsversuche unternommen und so mannigsaltige Theorien ausgestellt, daß v. Böhm-Bawerk in der Lage war, darüber ein besonderes Buch ("Geschichte und Kritik der Kapitalzinstheorien") zu schreiben. Die hier vertretene Auffassung der wirtschaftlichen Nothwendigkeit ist sowohl für den Zind, als für die hier nicht näher erörterte Erscheinung des "Mehrwerthes", d. h. der Thatsache, daß der Werth des erzielten Produktes höher ist, als der auf dasselbe verwendeten Kosten, bereits von Adam Smith ausgestellt und begründet.

<sup>45)</sup> Rojcher: Grundlagen der Nationalöfonomie I. S. 190. 46) Bal. Mithoff in Schönbergs handbuch 1. S. 658 Anm. 67.

<sup>47)</sup> Mithoff a. a. D. S. 656. Dantwardt: Nationalötonomie und Jurisprudenz S. 63 f. Demelius in Iherings Jahrb. für Dogmatik III. S. 408.

feits überall nicht die Risitoprämie, andererseits aber auch hinsichtlich des reinen Zinses nur den Konsumtivfredit, nicht aber benjenigen zu produktiven Zweden, bei welchem der Kapitalempfänger mit bem geliehenen Gelbe einen Gewinn zu machen beabsichtigt, und es nur der Billigkeit entspricht, an diesem den Berleiher theilnehmen zu lassen. Allein das wirtschaftliche Leben läßt sich überhaupt nicht ausschließlich auf die Ethit bauen, es bedarf auch der Ausnutung des menschlichen Eigennutes, und folange bestimmt au erwarten ift, daß gerade ber in Roth Gerathene, welcher burch ein geliehenes Rapital vor dem Untergange gerettet werden fonnte, Dieses bei dem Berbote des Zinsnehmens nicht erhalten murde, fo lange außer Zweifel steht, daß felbst bei Beidrantung des Berbotes auf den reinen Bins, gang abgesehen von der prattisch unmöglichen Ausscheidung deffelben, Sandel und Bertehr einfach aufhören murbe, fo lange ift der Bins eine unabweisbare staatliche

Rothwendigfeit.

Eine ganz andere Frage bagegen ift, welche Sohe bes Binsfußes wirthschaftlich gerechtfertigt, ob es insbesondere ein gefunder Buftand fei, daß Rapitalien von noch feineswegs befonderer Große nicht allein ihrem Besitzer, dem sie vielleicht ein gutiges Geschid bereits in die Wiege gelegt hat, gestatten, die Sorge seines Lebens barauf zu beschränken, wie er die abgeschnittenen Kupons verfilbere und die gefündigten Gelder wieder möglichst vortheilhaft belege, sondern daß dieselben sich daneben bei aller redlichen Absicht, fie zu verbrauchen, bennoch stetig machsend vermehren, bis fie endlich einmal in die Hand Jemandes fallen, der zum Heile der Gesammt-heit lüderlich genug ist, fie mit Stumpf und Stiel durchzubringen, ob es nicht ein Gefühl der Bitterkeit wachrufen muß, wenn demgegenüber der strebsame und talentvolle Arbeiter zu nichts gelangen kann, weil er das erforderliche Kapital nicht besitzt und erborgtes nicht zu verzinsen vermag. hier ist der Ort, die Rlagen anzubringen, welche gegen ben Kapitalismus als folchen gerichtet werden, und da glücklicherweise auch in der Nationalökonomie überwiegend ber Sat anerkannt wird, daß ber Zins das Bestreben hat, mit ben Fortschritten ber Kultur zu sinken, und daß ein nachhaltig niedriger Zinsfuß in einem Lande das Zeichen einer hohen wirtschaftlichen Entwickelungsstufe ist,48) so durfen wir unbedenklich bas Ziel aufzustellen, ben Binsfuß thunlichft bis auf feine naturgemäße untere Grenze herabzudrüden.

Welches diese sei, ist theoretisch sehr leicht zu bestimmen: sie liegt bei demjenigen Betrage, bei welchem der Besitzer in dem Zinse eben noch einen Antrieb sindet, das Kapital, welches er selbst nicht verwenden kann, nicht zu behalten, sondern dessen Rupung

<sup>48)</sup> Bgl. Mithoff a. a. D. S. 668, 669, wo auch die Bertreter ber abweichenden Unficht angeführt find.

Andern zu überlassen. <sup>49</sup>) Halten wir daran fest, daß es sich hier um den reinen Zins in dem oben erörterten Sinne, also unter Ausschluß der Risitoprämien handelt, so ist anzunehmen, daß dieser Antrieb ein sehr geringer zu sein braucht, und daß ein Besitzer schon bei einem Rugen von vielleicht <sup>1</sup>/<sub>2</sub> bis 1 Prozent vorziehen wird, lieber sein Geld in gefahrloser Weise auszuleihen, als daßeselbe nuplos in den Kasten zu legen. <sup>50</sup>)

Wie viel daneben an Risikoprämie hinzuzurechnen sein würde, kann natürlich nur nach den Umständen des einzelnen Falles entschieden werden. Würde sich die Bersicherungstechnik dahin ausbilden lassen, auch Kreditversicherungen in dem hier besprochenen Sinne einzurichten, <sup>51</sup>) so würde sie am genauesten in deren Tarisen zum Ausdruck kommen. Zedenfalls wird sich für sozusagen absolut sichere

Unlagen der robe Bins mit dem reinen annähernd beden.

Dem hier empsohlenen Ziele wird man die Härte entgegenshalten, welche dasselbe für Solche haben würde, die im Laufe ihres Lebens mit Wühe und Entbehrung sich ein kleines Kapital zussammengespart haben, um mit dessen Zinsen den Abend ihres Lebens in Muße genießen zu können, oder auch die Rücksicht auf diejenigen Anstalten, welche, zur Wilderung der Roth gegründet, auf die Eins

auf 1 0/00 berechnete.

<sup>49)</sup> Wenn Mithoff a. a. D. S. 662 meint, die untere Grenze könne aus dem Grunde nicht auf Null finken, weil dann die Beranlassung zur Kapitalansammlung fortfalle, so übersieht er, daß eine solche Beranlassung schon in dem Zwede liegen würde, dasselbe als Rückhalt für die Zukunft zu besitzen.

<sup>50)</sup> Biederholt ist selbst der rohe Zins bei sehr sicheren Anlagen schon dauernd auf  $2-2^1/2$  Prozent herabgegangen (vgl. Roscher a. a. D. I. § 185) und hervorragende Rationalösonomen halten es nicht für ausgeschlossen, daß der Zinssuß in absehbarer Zeit auf  $2-2^1/2$  Prozent (Bagner: Grundriß S. 109) oder gar auf  $1^1/2-2$  Prozent (Schmoller in hilbebrands Jahrd. 1874 II. S. 323) herabgehen werde.

<sup>51)</sup> Bgl. D. Mayer in Schmollerd Jahrb. f. Gesetzebung 1882 und B. Schimmelpfeng: "Das Problem ber Kreditversicherung". Letterer theilt u. A. die Statuten einer belgischen Kreditversicherungsgesellschaft mit. Auch in der halleschen Zeitung (Nr. 158 vom 10. Juli 1889) wird unter Beibringung bestimmter Borschläge die Einrichtung einer Kreditversicherung gesordert. Der gleiche Standpunkt wurde schon 1879 in der "Süddeutschen Bank- und handelszeitung" vertreten, welche die zu zahlende Prämte im Anschlüß an die bisherigen statistischen Ergebnisse der Kreditgenossenschaften

Der Durchsührung des Gedankens der Kreditversicherung ist die vorzügliche Schrift des Unterstaatssekretärs Schraut: "Die Organisation des Kredits", Leipzig 1883, gewidmet, ebenso ist dies einer der wesentlichsten Buntte, auf welche Freiherr v. Broich nach den Ausführungen in seiner Brochtre: "Sozialreform und Genossenschaftswesen" die von ihm ins Auge gefaßten neuen "sozialreformatorischen Genoffenschaften" aufdauen will, der beshalb auch nach dem Statut der als Mittelpunkt für diese geschaffenen "Deutschen Gentralgenossenschaft" einen wesentlichen Zweck der Letzteren bildet.

künfte aus ihrem Rapitalvermögen angewiesen sind. Allein, was zunächst diese Anstalten betrifft, so würde unendlich viel mehr Roth, als durch dieselben gemildert werden kann, gar nicht entstehen, wenn nicht der ehrlichen Arbeit der jezige ungerechte Tribut auferlegt wäre. Die kleinen Kapitalisten und Rentner aber können doch den ganz Unbemittelten gegenüber erst in zweiter Linie in Betracht kommen, ganz abgesehen davon, daß sie, um ihren billigen Ansprücken auf einen ruhigen Lebensabend zu genügen, nicht eines Kapitales bedürfen, dessen Zinsen zu ihrem Unterhalte ausreichen, und das seinerseits demnächst den Erben zufällt, gegen welche füglich die Forderung erhoben werden kann, sich selbst durch eigene Kraft ein

gleich gunftiges Schicffal zu erringen.

Beit schwieriger, als die Aufstellung des Zieles, wird es fein, fich über die Mittel zu beffen Erreichung zu verständigen. Wird man von dem mechanischen Gingreifen durch gefetliche Binstaren schon aus dem Grunde unbedingt abzusehen haben, weil die felben an sich denkbar überhaupt nur fein könnten hinsichtlich des reinen Zinfes, nicht aber bezüglich der Risitopramie, und Lettere von Ersterem, wenigstens zur Zeit, prattijd nicht zu trennen ift, fo bleibt, entsprechend dem Grundsate, daß die Sohe des Binfes burch das Berhältnik von Angebot und Nachfrage bestimmt mird. als einziger Beg die Berbeiführung eines thunlichft ftarten Angebotes. Unter den Mitteln, ein folches Angebot zu schaffen, fteht nun aber obenan die Ausbildung eines geordneten Kreditwefens, die Schaffung von Ginrichtungen, durch welche es bem Rreditbedürftigen erleichtert wird. nicht allein von dem vorhandenen Angebot thunlichst einfach und umfassend Renntnig zu erhalten, fondern vor Allem die von dem Berleiher verlangte Sicherheit gu beschaffen. Der Immobiliartredit ift in der Mehrzahl der deutschen Länder angemeffen geordnet, eine gleiche Ordnung für den Mobiliarund den nicht real gesicherten Personalfredit ift in unseren Gesetten noch durchaus zu vermissen. Bielleicht wird es möglich sein, das Snitem der öffentlichen Bucher auch fur Letteren nutbar zu machen, indem man den in solchen eingetragenen Schulden Borrechte einräumt, nach welchen sie im Konkurse vor anderen, nicht eingetragenen, zur Befriedigung gelangen.

Aber auch unmittelbar kann der Umfang des angebotenen Kapitals auf einem Wege vermehrt werden, der zugleich einen hohen Eigenwerth besitzt, nämlich durch Regelung der Spargelegenbeit. Je günstiger diese ist, desto mehr Kapital wird angesammelt, und zwar nicht Großkapital, welches dem hier verfolgten Zwede nicht zu statten kommt, sondern solches, welches seiner Ratur nach die Reigung hat, wieder dem kleinwirtschaftlichen Leben dienstbar

gemacht zu werden. 52)

<sup>52)</sup> Benn einst gegen die regierungsseitig vorgeschlagenen Bostsparkassen als wesentlichster Grund die Befürchtung geltend gemacht wurde,

Bon noch größerer Bedeutung, als alle bisher erörterten Mittel, ist die Hebung des Kredites der einzelnen für sich allein unbemit= telten Personen durch Zusammenfassung zu genoffenschaftlichen Berbanden. Liegt nach außen, den Gläubigern gegenüber, die für biese erforderliche Sicherheit in der Gesammtheit der Genossen, so find nach innen die Letteren in der Lage, die Kreditwürdigkeit der einzelnen Witglieder aufs Genaueste zu murdigen und zu prufen. Dazu fommt aber, daß in der Gemeinsamfeit als folcher, gang abgefehen von ihrer Bedeutung als Unterlage für die Forderung der materiellen Intereffen, ein Moment von unschätbarem, ideellen Werthe enthalten ift. Richts ift ber menschlichen Ratur in höherem Make Bedürfniß, als bei schwierigen Lebenslagen sich mit gleich Bedrängten zusammenzuschließen, und Richts gewährt dem Menschen einen höheren Grad von Befriedigung, als das Bewuftsein, der Roth durch eigene Kraft und gemeinsame Thätigkeit Abhülfe geschafft zu haben. Bebenkt man endlich, - mas näher zu erörtern, hier zu weit führen wilrde, — daß die Form des genoffenschaft= lichen Betriebes die Selbstkosten außerordentlich vermindert, und daß die Berauziehung fämmtlicher Entwickelungsstufen, welche eine Waare in ihrer Entstehung zu durchlaufen hat, die Möglichkeit bietet, eine Brücke von der Kroduktion zur Konsumtion zu schlagen, beide in unmittelbare Berbindung zu bringen, und so eine Regelung ber Ersteren herzustellen, wie sie auf anderem Wege niemals zu erreichen sein wurde, so wird die Behauptung nicht zu gewagt erscheinen, daß die wirksamste und meistversprechende Gulfe zur Lösung ber aanzen fozialen Frage in dem großen genoffenschaftlichen Bebanken zu finden ist, dessen Kraft mon noch weit entfernt ift, bis= ber bereits erschöpft zu haben.

Ist in den bisherigen Ausführungen die Ersetzung der kapistalistischen durch die Kollektivproduktion und damit die zu diesem Zwecke ersorderliche Ueberführung aller Produktionsmittel in Gesammteigenthum abgelehnt, so bleibt noch zu einer Bewegung Stellung zu nehmen, welche nicht allein diesen Borschlag auf eine einzige Art der Produktionsmittel, nämlich den Grund und Boden, beschränkt, sondern auch mit dem sozialistischen Programm nur ziemlich lose zusammenhängt, vor Allem aber die rohen Radamontaben der Sozialdemokraten vermeidet und, abgesehen von jener Forsberung, durchaus auf dem Boden der heutigen Birtschaftsordnung steht, jedenfalls aber sich streng auf die Berwendung gesetzlicher Mittel beschränkt. Dies ist die Bewegung der sogenannten Bodensreformer oder der Landliga, welche in neuerer Zeit vorzugsweise durch die Arbeiten von Henry George, Stamm, Michael

daß das angesammelte Kapital zu stark zentralisirt und seiner eigenen heimath entzogen werden würde, so liegt es auf der hand, daß diesem Bedenken, welches an sich als zutreffend anzuerkennen sein würde, durch entsprechende Einrichtungen hätte vorgebeugt werden können.

Flürscheim, v. Hellborff u. A. in den Bordergrund des Interesses gezogen ist. 53) Während jedoch die älteren Bertreter dieser Richtung den Grund und Boden seiner Substanz nach, mit oder ohne Entschädigung der jetigen Besitzer, in das Eigenthum des Staates überführen und nur daß Berpachtung auf Zeit gestatten wollten, 54) neigt man neuerdings mehr dazu, das Privateigenthum an sich bestehen zu lassen und nur durch eine ausschließlich auf den Grundbesitz gelegte Steuer die ganze Bodenrente für den Staat einzuziehen, wobei George eine Ablösung der Eigenthümer für nicht erforderlich hält, währeud Flürscheim solche gewähren will.

Diese Forderungen stützen sich sämmtlich auf das Gesetz der sogenannten Ricardo'schen Grundrente, 56) welche auf folgen-

dem Gedankengange beruht:

Sowohl Stamm als Fluricheim haben ihre Anhänger zu Bereinen gesammelt, ber Erstere unter bem Namen "Allwohl-Bund. Bund für Grundzinsgemeinschaftsrecht und Beredelungs-Allpflicht", Letterer unter der

Bezeichnung: "Bund fur Bodenbefigreform".

Endlich besteht noch seit Ende 1888 in Berlin unter dem Borsthe des Dr. hermann Stolp ein "Deutsch-sozialer Resormverein" mit einem von Dr. Stöpel herausgegebenen Organe, dem "Sozialen Wegweiser", der auf der Grundlage von "haus- und Wohnungs-Bestiggenossenschaften" unter Wischaffung des römisch-rechtlichen "herrenthums" ein "festes, gesichertes und schuldenfreies Wohnungseigenthum für alle selbitständigen Wohnungsbedürstigen", daneben aber außerdem die Umwandelung des gewerblichen und Großbetriebes in genossenschaftlichen Rein- und Großbetriebes in genossenschaftliche Berbände anstrebt.

Bei Stöpel ist die Energie anzuerkennen, mit welcher er in öffentlichen, meist sozialdemokratischen Bersammlungen den Ungereimtheiten des sozialdemokratischen Programms zu Leibe geht und neben voller Anerkennung der Besseungsbedürftigkeit der bestehenden sozialen Zustände doch nachdrücklich darauf hinweist, wie unverständig es ist, wenn die Sozialdemokratie, anstatt positive Besserungsvorschläge zu machen und zu unterstünden, "die Dinge einstweilen gehen lasse, wie sie wollen, und auf die Stunde der Entscheidung, oder vielmehr auf ein Shaos warte, dem gegenüber man die Ordnung der Dinge nach schön zurechtgelegten Theorien zu übernehmen gedenkt". Bal. Sozialer Wegweiser Nr. 6 1889 (S. 63).

übernehmen gedenkt". Bgl. Sozialer Wegweiser Nr. 6 1889 (S. 63).

54) Wobei sie sich zum Beweise der Durchsührbarkeit auf die Thatsache stüpten, daß in London der größere Theil des Grund und Bodens nur verpachtet ist, das Eigenthum dagegen einigen großen Bestigern, insbesondere dem Herzog von Westminster gehört, welche durch die seit Jahrhunderten eingetretene Werthsteigerung unabsehdare Vermögen erworden haben.

55) Ueber die verichiedenen Bedeutungen des Wortes "Rente" vgl. Walder a. a. D. S. 48.

<sup>58)</sup> Die hervorragenoften Berke dieser Schule sind die Arbeiten von George: "Forischritt und Armuth" und "Soziale Probleme", von Stamm: "Erlösung der darbenden Menschheit", und von Flürscheim: "Auf friedichem Bege", "Der einzige Rettungsweg" und "Deutschland in hunder Ichem Bege", und giebt Letterer seit Darz 1887 eine Monatsschrift "Deutschand kand" heraus, welche in der ersten Rummer eine ausstübrliche und in populärer Form geschriebene Rechtsertigung des vertretenen Standpunktes bietet.

Benn zuerft ein Land befiedelt wird, fo ift die Bevölferung schwach, und man wird bei dem vorhandenen Ueberfluffe von Land dasjenige in Bewirtschaftung nehmen, welches bei der gleichen Arbeit den größesten Ertrag abmirft. Der Preis der erzielten Probutte, insbesondere - um davon allein zu sprechen - bes Getreides, wird sich nach Maggabe diefer Arbeit bestimmen. Rimmt nun bemnächst die Bevölkerung zu, so ist man gezwungen, auch weniger gunftigen Boden zu bebauen, und da dies zur Boraussetzung hat, daß in dem Preise des verminderten Ertrages minbestens die für die erhöhte Arbeit geleistete Mühe zur Bergütung kommt, so muß der Preis steigen. Er steigt aber nicht ausschließ= lich für das unter den ungünstigeren Bedingungen erzeugte Getreide, ba man auf dem Markte nicht dieses von dem übrigen trennen kann, sondern für alles ohne Unterschied. Dadurch erhalten aber die Befiger des befferen Bodens eine Bergütung, die ihre Selbsttoften übersteigt und ben Berth ihres Landes über denjenigen des schlechteren hinaus steigert. Diefer Prozeß fest fich stetig fort, und so fällt den Grundeigenthumern ein Bortheil in den Schoof, an deffen Erzeugung fie keinen Berdienst haben (unearned increment), welcher insbesondere nicht auf ihrer Arbeit beruht. Grundrente ift hiernach "berjenige Theil bes Erzeugnisses ber Erbe, ober die Bergutung, welche bem Grundherrn für die Benutung ber ursprünglichen und unzerftörbaren Kräfte des Bodens bezahlt wird." (Nicardo)

Dieser Gedanke wird nun noch weiter, insbesondere von George, in folgender Beife ausgeführt: Der Menich tann weder im Baffer, noch in der Luft, sondern nur auf der Erde leben. Der Erdboden ist deshalb die natürliche Wohnstätte aller, der jetigen und der fünftigen Menschen. Wenn nun dekungeachtet die ersten Ansiedler und ihre Nachkommen allmählich alles Land sich aneigneten, fo verstießen fie gegen bas natürliche Recht ber folgenben Generationen, von denen nunmehr die nicht grundbesitzende Mehrzahl das natürlichste Recht des Menschen, irgendwo auf der Erde zu fein, nur daburch ertaufen fann, daß fie den Grundbesitzern für die bezügliche Erlaubnik einen Tribut zahlt, deffen Höhe lediglich diese zu bestimmen die Macht haben, indem es ihnen ja freistehen würde, falls sie sich mit Jenen nicht verständigen, die-selben in das Meer zu treiben. Der Tribut wird deshalb — nach George — auch in der That fo bemeffen, daß den Pflichtigen nur eben die Eriftenzmöglichkeit verbleibt, und da fie, um ihn zu entrichten, das Einzige, mas fie befigen, nämlich ihre Arbeitstraft, verpfänden muffen, fo entsteht eine wirtschaftliche ober Lohn= fklaverei, welche der perfonlichen an Graufamkeit um nichts nachsteht.

Das Monopol des Grundbesitzers äußert sich aber auch noch in einer zweiten Form. Wie der Mensch nur auf der Erde leben kann, so kann er auch mit aller seiner Arbeitskraft und mit allem seinen Fleiße nicht Dinge aus Nichts schaffen, sondern bedarf dazu ber Produktionsmittel, der Rohmaterialien, welche ihm wiederum nur der Erdboden liefert. Er muß deshalb auch jest wieder bittskehend den Grundmonopolisten angehen, damit dieser ihm das gewähre, was Allen nach natürlichem Rechte gebühren sollte, die Möglichkeit, seine Arbeitskraft zu verwerthen, und muß wieder für die Einräumung dieser Befugniß einen Tribut zahlen, welchen Jener allein bestimmt und dies an die äußerste Grenze der Leistungsfähigkeit bemißt. Aus allen diesen Gründen ist das Privateigenthum an Grund und Boden ein Eingriff in die Raturordnung und

nothwendig zu verwerfen.

Bas die Kritik dieser Aussührungen anlangt, so verbietet sich der radikale Borschlag, das Sigenthum völlig für den Staat einzuziehen, jedenfalls so lange ganz von selbst, als der minder weitgehende der ausschließenden Besteuerung den gleichen Erfolg gewährt. Daß serner die Durchsührung des einen wie des anderen Projektes ohne Zahlung voller Entschädigung undenkbar wäre, ergiebt sich ohne weiteres daraus, daß die jezigen Besitzer fast ohne Ausnahme nicht mehr, wie die ersten Ansiedler, unentgeldlich, sondern gegen Zahlungen besitzen, welche sie selbst oder ihre Erblasser geleistet haben. Bevor also von irgend welcher weiteren Prüfung die Rede sein kann, müßte zunächst klargestellt werden, ob bei Zahlung voller Bergütung an die jezigen Besitzer noch ein ausreichender Auten für den Staat übrig bleiben würde. 36)

Aber abgesehen von allen diesen Borbedingungen, kann unmöglich verkannt werden, daß es ein ungeheurer Unterschied ist, ob man wirtschaftliche Berhältnisse noch in ihrer ersten Entstehung, oder bereits nach tausendjähriger endgültiger Gestaltung vorsindet. Man kann sehr wohl zugeben, daß es richtiger gewesen wäre, wenn die Entwickelung der Gigenthumsverhältnisse von Ansang an eine andere Bahn eingeschlagen hätte, und kann deshalb für Länder, welche sich noch in den wirtschaftlichen Gedurtsstadien besinden, wie Theile von Rord- und Süd-Amerika und vielleicht unsere eigenen Kolonien, die neue Theorie empsehlen, ohne darum gezwungen zu sein, zu einer Umwälzung bereits völlig konsolidirter Zustände sich zu entschließen 57). Endlich aber darf nicht verkannt werden, daß das Gefühl, Herr auf eigener Scholle zu sein, sittlich wie wirt-

57) Eexis bemerkt zum Schlusse eines Artikels in den hilbebrandschen Jahrb. 1881 Bd. III. S. 432 ff.: "Praktisch können solche Projekte auf absehbare Zeit nicht in Betracht kommen. Die Erfahrung lehrt, daß wir uns noch in einer Periode befinden, in der wenigstens die landwirthschaftliche

<sup>56)</sup> Flürscheim ("Auf friedlichem Wege", S. 224 st.) stellt eine Berechnung auf, nach welcher erstens ber Umstand, daß der Staat das zur Entschäddigung zu verwendende Kapital 1z pCt. billiger erhalten könne als die Privaten, und zweitens die fernere Steigerung der Bodenrente in dem bisherigen Verhältniß es möglich machen wurde, innerhald 15 Jahren die ganze Schuld zu amortisiren und in einem ferneren Jahre die gesammten Staatsschulden Europas zu tilgen.

schaftlich ein Faktor von unberechenbarer Bedeutung im edelsten Sinne ist, und daß der Staat alle Beranlassung hat, seine Institutionen nicht auf die Zwangsgewalt der Gesetze, sondern auf die elementaren Triebsedern der menschlichen Institute zu gründen.

Es muß aber außerdem berückfichtigt werden, daß die ganze Beweisführung, insbesondere diejenige von der stlavischen Abhängigkeit der Richtbesitzer, einen ganz überwiegend einseitig-theoretischen Karakter hat. Ja wohl, wenn sich alle Grundeigenthümer zu einem Kartell zusammen thäten, so möchten sie — theoretisch — im Stande sein, die Richtbesitzer ins Weer zu treiben oder zu Lohnsklaven zu machen. Aber so wenig ein solches Kartell denkbar ist, so wenig lätzt sich überhaupt eine Scheidewand zwischen beiden Klassen von Wenschen ziehen, einsach aus dem Grunde, weil der Richtbesitzer, sosern er nur irgend welche Werthe als Tauschmittel bieten kann, bei der unendlichen Konkurrenz jederzeit in der Lage ist, Grund und Boden zum Warktpreise zu erwerben.

Die Frage spitt sich beshalb bahin zu, ob dieser Marktpreis ein angemessener, insbesondere ob derselbe, entsprechend der Ricardoschen Regel, in einer ungerechtfertigten stetigen Steigerung be-

griffen sei.

In dieser Beziehung ist nun zu berücksichtigen, daß, so wenig das bezeichnete wirtschaftliche Geset als solches jett noch von irgend einer Seite bestritten wird, 58) doch deffen Borbedingungen feines= wegs überall, insbesondere nicht auf dem Lande in gleichem Mage gegeben find, wie in ben großen Städten. Dag auf bem Lande einst der geschilderte wirtschaftliche Prozeß sich vollzogen haben, so hat derfelbe doch im wefentlichen seinen Abschluß erreicht, seitdem alles Land bis auf verschwindende Reste in menschliche Benutung gezogen ift, und nur einer kunftigen Steigerung wurden ja die gemachten Borfchläge abzuhelfen geeignet fein. Dag auch jest noch mas ja fehr bestritten ist — in mehr oder weniger ausge= dehntem räumlichen Umfange ein Steigen ber Rauf= und Bacht= preise für ländliche Grundstücke stattfinden, so murde doch zunächst erst festzustellen sein, in wie weit hierin nur ein Ausbruck des finkenden Geldwerthes zu finden ift und in wie weit diefe Steige= rung in höherem Dage stattfindet, als die gleichfalls vorwiegend auf jenem Momente beruhende Bebung der Arbeitslöhne.

Dagegen läßt fich für die großen Städte weder bie Thatfache

Grundrente, anstatt sich in einem progressiv beschleunigten Fortschritt zu besinden, noch starten Ruchicklagen mit nachhaltiger Wirtung ausgesept ist. Erst wenn alle neuen Produktionsländer ebenso dicht bevölkert sind, als die alten, wird das definitive, dauernde Anwachsen der Grundrente eintreten."

<sup>58)</sup> Stöpel, Sozialer Begweiser, Nr. 7 1889 (S. 77), bestreitet allerdings, "mindestens, soweit landwirthschaftlicher Boden in Betracht kommt", die Existenz einer Grundrente als eines vom Kapitalgewinne verschiedenen Faktors. Gründe für dieses Bestreiten einer sonst ganz allgemein zugestandenen Thatsache sind nicht geltend gemacht.

selbst, noch ihre Gemeinschädlichkeit bestreiten. Grundstücke, welche noch vor 20—30 Jahren lediglich ihren Werth als Acker hatten, sind seit der Hinausrückung des Baugrundes zu Bauplätzen geworden, welche den zehnfachen Preis gegen früher haben. Der Besitzer braucht nur diese Zeit hindurch geschlafen zu haben, um bei seinem Erwachen ein reicher Mann geworden zu sein. 59) Den Tribut aber müssen die Richtbesitzer, insbesondere die Arbeiter bezahlen, welche in den unerschwinglichen Miethen für ungesunde Höhlen von Wohnungen eine Steuer von sehr viel drückenderer Höhe und Härte tragen, als alle staatlichen und kommunalen Mis

gaben zusammengenommen. 60)

Die Berechtigung des Bezuges der Grundrente ist nun nicht allein von Sozialisten älterer und jüngerer Zeit, 61) sondern schon von Abam Smith bestritten, insbesondere aber ist von hervorragenden Nationalökonomen, insbesondere von John Stuart Mill anerkannt, daß die gesammte Grundrente, ohne eine Ungerechtigkeit zu begehen, durch eine Steuer vom Staate eingezogen werden könne. 62) Man könnte deshalb für städtische Grundstücke, bei welchen auch der sünstliche in Betracht zu ziehende Faktor der Werthesteigerung durch eigene Arbeit so gut wie völlig in Wegsall kommt, 68) stehen wohl ein Bersahren in Erwägung ziehen, nach welchem sämmtliche Grundstücke in Iwischenkannen von je 5 Jahren nach ihrem Mieths oder Kausswerthe abgeschäft, und für den ermittelten Wehrbetrag eine Steuer auferlegt würde, welche der Berzinsung jenes durch Erhöhung der Grundrente geschaffenen Kapitals entspräcke.

Es handelt sich hier nicht darum, einen solchen Borschlag endgültig zu machen, dazu würden noch manche Rücksichten besonders bezüglich der praktischen Durchsührung in Betracht zu ziehen sein; 64) es genügt hier, die in der steigenden Grundrente liegende Unge-

61) So bezieht sich auch auf ihn der bekannte Ausspruch von Proudhon: "La propriété c'est le vol".

63) Mithoff a. a. D. S. 619.

<sup>59)</sup> Nicht einmal von einem Gewinn burch Spekulation kann bie Rebe sein, ober, fofern man bieselbe wirklich jubjektiv in ber Nichtveräußerung finden will, hat fie jedenfalls keine Werthe geschaffen; vgl. Lange: Arbeiterfrage S. 333 Unm. 10.

<sup>50)</sup> Daß der Berliner Bevölkerungsvermehrung gegenüber Beftrebungen von Bereinen zur Milberung der Wohnungsnoth, so anerkennenswerth dieselben an sich sind, wie Tropfen auf einen heißen Stein sind, liegt auf der Hand. Nicht mit Unrecht verwendet Flürscheim (im 12. hefte seiner Zeitschrift "Deutsch Land" vom Februar 1888 S. 29) für dieselten das Bild des Flohs, der vom heuwagen herabspringt, um den Peferden die Last zu erleichtern.

<sup>62)</sup> Bgl. bie naheren Nachweisungen bei Mithoff a. a. D. S. 617 Anm. 26.

<sup>64)</sup> Ein völlig ausgearbeiteter Gesepentwurf nebst Motiven ist von Flürscheim in "Deutsch Land" Rr. 24 vom Februar 1889 veröffentlicht, in welchem versucht ist, dem nächstliegenden Bedenken, daß die Eigenthumer,

rechtigkeit anzuerkennen und auf etwaige Mittel der Abhülfe bin-

zuweisen.

Durchaus nicht das Gleiche, was hier für die Bodenrente ausgeführt ist, gilt nun aber von den übrigen Produktionsmitteln,
beren Berstaatlichung das sozialistische Programm verlangt. Zwischen
beiden Gruppen von Werthen besteht der ausschlaggebende Unterschied, daß vom Grund und Boden ein begrenzter, ein für alle
Male bestimmter Vorrath vorhanden ist, während Rohmaterialien,
Werkzeuge und Kapitalien in einem, vorläusig wenigstens, undegrenzten Umsange zur Verfügung stehen oder geschaffen werden
können. 65) Es kann sich hier also nichts der Vodenrente Entsprechendes bilden.

In den Schriften der Bodenreformer findet fich aber noch ein anderes Argument, welches, obgleich es mit Unrecht in den Dienst ber Berftaatlichungs-3bee gestellt ift, einen ber ichwerften Schaben unferer heutigen wirtschaftlichen Zustände zum Ausgangspunkte nimmt und aus diefem Grunde jedenfalls wesentlich bagu beige= tragen hat, der Bewegung begeisterte Anhänger zu gewinnen. Diefer Ausgangspunkt ist das so viel besprochene Problem der Ueberproduktion, und zwar der Ueberproduktion nicht schlecht= hin, sondern in ihrer Berbindung mit dem Mangel an Arbeit. In der That kann es, wie es scheint, keine unvernünftigere Gin= richtung geben, als daß aller Orten und in allen Zweigen der Induftrie über das Uebermaß des Angebotes geklagt und das ein= zige Ziel in der Beschräntung der Produktion gesehen wird, mährend Millionen von Menschen an denselben Brodutten Mangel leiden, welche angeblich im leberfluß vorhanden find, Millionen von Menschen, welche jene Lebensbedürfnisse nicht geschenkt haben wollen, sondern gern bereit find, dafür ihre Arbeitstraft zu bicten, diefelbe Unvernunft, als wenn es heißt, es giebt nicht genügend Arbeit, solange noch die Bedürfnisse Dieser Millionen nicht befriebigt find. Als wenn die Schaffung von Arbeit an fich ein verdienstliches Werk mare, und bestände dasselbe auch nur darin, an dem folgenden Tage das wieder abzubrechen, mas am vorher= gehenden aufgebaut ist! Da scheint es in der That für die Frage, weshalb arbeiten die beschäftigungslofen Arbeiter nicht, um ihren

65) Dies ist auch ber Grund, weshalb Rau, Roscher, Bagner, Balder u. A. ten Grund und Boben nicht als Kapital ansehen. Bugl. Balder. Nationalotonomie, 2. Aust. S. 29.

wenn ihnen die in dem Mehrertrage der Miethen zum Ausdruck kommende Steigerung der Grundrente genommen wurde, keine Beranlassung mehr hätten, die Wiethen zu erhöhen, dadurch abzuhelsen, daß der Gemeinde das Recht gegeben wird, nöthigenfalls selbst die Wohnungen zu miethen und ihrerseits wieder zu veraftermiethen. Es bliebe übrigens sehr zu erwägen, ob mit Rücksicht auf den sozialen Zwed das Ziel nicht ebenfalls als erreicht anzusehen wäre, wenn die vorgeschlagene Einrichtung dahin führte, das Steigen der Miethen und der Grundrente einsach auszuschließen.

unbefriedigten Bedürfniffen abzuhelfen? feine andere Löfung zu geben, als: "Freigabe ber Produttionsmittel". Stehen die Rohmaterialien, die wir im wesentlichen als unbegrenzt vorhanden ansehen dürfen, Allen zur Berfügung, so sind ja alle jene darben-ben Arbeiter in der Lage, mit Huse ihrer Arbeit die Werthe her-zustellen, an welchen sie heute Mangel leiden. Es ist derselbe Gebante, wie er dem fozialdemofratischen Brogramm zu Grunde liegt; auch bieses klagt über die Zersahrenheit der jetigen wirtschaft-lichen Zustände mit ihrer Ueberproduktion, ihren Handelskrisen und bei alle dem ihrem steten Mangel auf Seiten der Arbeiter.

In der That, denken wir uns ein Bolk, oder aar die Wensch= heit, für die Produktion und Komjumtion als ein einheitliches Ganze, fo murde bei gegebenem beliebigen Borrathe von Robstoffen jede, auch die äußerste Steigerung der Arbeit nicht allein unbedentlich fein, sondern fogar durch den vermehrten Borrath von Gutern bei angemeffener Bertheilung jur Erhöhung bes Lebensgenuffes Aller und beshalb zu idealen Berhältniffen führen.

Aber leider stedt in dieser Auffassung ein unheilbarer Fehler, welcher darin besteht, daß wir uns der Schablone einer "Gefammtproduktion" bedient haben, ohne den realen Berhältniffen des Lebens gerecht zu werben. Handelte es sich nur um eine einzige Art von Gütern, so ware jene Beweisführung unanfechtbar, aber bei deren unendlicher Mannigfaltigkeit ift es eben verkehrt, diese auf Fleisch und Blut beruhenden Berschiedenheiten dadurch auslöschen zu wollen, daß man sie untertaucht in das Scheidewasser bes abstraften Begriffes "Gesammtproduktion". Rein, gerade bas richtige Berhaltnig ber einzelnen Gattungen von Gütern zu einander herzustellen, das ift die Aufgabe, um bie es sich handelt. Ist diese gelöst, so wird dann allerdings jede gleichmäßig alle Arten treffende, also prozentuale Steigerung der Produktion eine Steigerung des Bolkswohlstandes sein, und des halb finden wir, daß in Zeiten des wirtschaftlichen Gedeihens, d. h. in Zeiten, wo dieses richtige Berhaltniß besteht, nicht ein= zelne, sondern alle Produttionszweige gleichmäßig in Bluthe stehen, mahrend in Zeiten des wirtschaftlichen Dieberganges, wo jenes Berhaltnig geftort ift, fein einziger Industriezweig gedeihen will. Burden also nicht allein der Grund und Boben, fondern auch alle sonstigen Rohmaterialien und Bertzeuge, ja felbst alle Rapitalien Gemeingut sein, so wäre nicht im geringsten vorgebeugt, daß nicht dieselben Fehler der relativen Ueberproduktion, wie wir sie heute beklagen, genau in demfelben Umfange begangen wurden, und die Berftaatlichung des Grund und Bodens erweist fich nach diefer Richtung hin als machtlos.

Der sozialistische Zwangsstaat allerdings ist um Abhülfe nicht verlegen: Er nimmt beide das Berhältnig beftimmende Faktoren, die Produktion wie die Ronfumtion, unter feine schützende Für-

forge, läßt beibe durch seinen Gesellschafterath bestimmen und schlägt Allem, was sich diesem Profrustesbette nicht fügen will, ben Kopf ab. Das Mittel ist einfach, verblüffend einfach, nur schade, daß die Macht auch des sozialistischen Staates, wie wir icon mehrfach Anlag hatten zu bemerken, nicht fo weit reicht, Raturgesete aufzuheben, und die gefürchteten Feinde Angebot und Rachfrage auch hier alle Konstruktionen erfinderischer Röpfe über

den Saufen werfen.

Läßt uns also die gewaltsam = mechanische Lösung im Stich, und läßt fich das Raturgefet nicht todtschlagen, fo bleibt nichts übrig, als sich ihm zu fügen und den etwas schwierigeren Weg zu geben, ihm durch Unpaffung ber Produktion an die Ronfumtion in jeder einzelnen Klasse von Gütern gerecht zu werden. Könnte der Staat den Anspruch erheben, dieses Berhältnig zu burchschauen, so murbe gegen den Borschlag, durch feine Behörden das Mag der Produktion in jedem Industriezweige endgültig bestimmen zu laffen, nichts weiter, als das allgemeine Bebenken sprechen, daß die Uebernahme wirtschaftlicher Funktionen auf den Staat nicht in höherm Mage stattfinden foll, als dafür eine Rothwendigkeit nachgewiesen ist, da mit jeder solchen Uebertragung die große Feder des wirtschaftlichen Wechanismus, die Spannkraft der eigenen Thätigkeit und Berantwortlichkeit unterbunden wird. 66) Aber die Frage, ob eine folche Rothwendigkeit vorliege, kann schon des= halb nicht zur weiteren Erörterung tommen, weil der jetige Stand ber angewandten Bolkswirtschaftslehre und Statistit abfolut unzureichend ist, die gestellte Aufgabe zu lösen, und, solange große Fehler unvermeidlich sind, dieselben unendlich viel leichter ertragen werden, wenn der Geschädigte sich selbst anzuklagen hat, als wenn er dem Staate die Schuld aufburden durfte. Jeder Staat, und nicht zum mindesten der fozialistische, murbe unter dem Bentnergewichte der Borwürfe einer wirtschaftlichen Krisis unrettbar erdrückt werden. 671

Rann der Staat nicht die Aufgabe der Regelung zwischen Broduktion und Konsumtion übernehmen, so bleibt nichts übrig,

<sup>66)</sup> Ströll: "Die staatssozialistische Bewegung in Deutschland" S. 60 bezeichnet den "Egoismus, magvoll angewendet, als den Urquell aller Entwicklung" und bemerkt (S. 63): "Egoismus und Individualismus find die Triebfebern, welchen die Rultur sowohl ihre tiefften Schlagschatten, als auch ihre intenfivften Lichter zu verbanten hat", jowie ferner (G. 59): "Die geiftige Rultur der Menschheit befteht in der Entwidlung der Individualitat, in der Selbftbeftimmung und Selbftverantwortlichfeit, in der Scharfung bes Berftanbes und ber Billenstraft, in ber inneren und außeren Aufraffung aus geistiger und leiblicher Staverei zur selbstbewußten That und zur individuellen, lebiglich durch die Rücksichten auf den Gemeingeist beschränkten Freihelt."

67) Für die Regelung zwischen Produktion und Konsumtion eröffnet sich, wie schon oben (S. 45) angedeutet, eine weite Perspektive in dem

genoffenschaftlichen Bedanten, insbefonbere in bem großartigen Entwidelungs.

als dieselbe der Einsicht von Unternehmern zu überlassen, die mit Kopf und Kragen für die thunlichste Richtigkeit ihrer Berechnung einstehen, und so erhält dieser vielgeschmähte Stand seine zweiselslose wirtschaftliche Berechtigung. (38) Giebt man, nach dem oben Erörterten, zu, daß der Berth nicht bloß durch die Arbeit, sondern zugleich durch den Bedarf bestimmt wird, so schafft der Unternehmer wirtschaftliche Berthe, indem er diesem Bedarfe zu seinem Rechte verhilft, d. h. dafür sorgt, daß das Angebot der Rachfrage entspricht. (39)

gange bes englischen Genoffenschaftswesens ber sog. Wholesale Societies iGroßhandelsgeiellschaften). Diese Gesellschaften, wie sie je eine für England und Societiand bestehen. bilden die oberfte Zusammenfassung der jämmtlichen Konsumvereine und sollen für teren Bedarf die dem Großhandel zusommende Thätigkeit übernebnen. Dieselben haben einen jährlichen Umsaß von 600 Willionen Mark bestihen eigene Schiffe und betreiben eigene Plantagen in Amerika und Australien. Da sie nur für die Mitglieder ihrer Vereine liesern und deshalb einen begrenzten Markt haben, so ist, wenn wir und die Mehrzahl der Einwehner eines Landes in solchen Gesellschaften vereinigt denken, dier in der That die Möglichseit eines directen Ausgleiches zwischen Produktion und Konsumtion in der Weise eröffnet, daß, da Beide in derselben Hand zusammenlausen, die Erstere lediglich urch die Kücksichten auf die letztere bestimmt wird. Byl. "Sozialer Wegweiser" 1889 S. 74, 80.

68) Ueber die Natur des Unternehmergewinns und folgeweise über die Konstruktion der Berechtigung desielben herricht in der Nationalöfonomie eine dieder noch nicht ausgetragene Deinungsverschiedenheit. Bährend die englische Schule denselben unter den Geschäpunkt des Kapitalgewinnes stellt, betrachtet ihn die französische als eine Form des Arbeitslohnes. Erst in neuer Zeit hat sich in Deutschland (Riedel: Nationalökonomie II. §§. 466—477 u. 685—698, v. Thünen: Jolitzer Staat II. I. §. 7, v. Mangold: Unternehmergewinn, Mithoss in Schönbergs Handb. I. 6. 670 si.) die als die richtige anzusehende Ansicht herausgebildet, nach welcher der Unternehmergewinn waar thatsächlich von dem Ertrage des angelegten Kapitals und der Bergütung der in der Leitung und Beaussischtigung geleisteten Arbeit schwer zu trennen, begrifflich aber als etwas davon Unabhängiges zu betrachten ist. Danach besteht der Unternehmergewinn aus dem Unternehmere in kommen, welches seinerseits den Ueberschuß des Robeitrages über die Kosten darstellt, abzüglich der Kente sur das eigene Kapital (einschließlich des Grund und Bodens) und der Bergütung für die Unternehmerarbeit (jog. Dirigentengehalt). Ist die Summe beider Faktoren größer als seiner Ueberschuß, so ergiebt sich der Unternehmerverlust.

69) Mit Recht beginnt man jest, auf den Zusammenhang mit der Berththeorie das entscheidende Gewicht zu legen. So bemerkt Mithossa a. a. S. e. 679 Anm. 83: "Nicht nur durch die Arbeitsmenge oder die "geiclschaftlich nothwendige Arbeitszeit" (Marx) wird der Tauschwerth einer Waare bestimmt, sondern auch durch das Wah, in welchem sie empsudene Bedürsnisse bestiedigt. Verleiht diesen der Internehmer der Warr, der erhöht er auch ihren Tauschwerth und er begeht keinen "Raub" an den Arbeitern, wenn er den von ibm gestaffenen Mehrwerth an sich nimmt." Ebenso sieht Schäfsle: Deutsche Vertelighressichrist 1864 Kr. 106 II.

Ist hiernach die Unternehmerthätigkeit als eine wirtschaft= lich nothwendige soziale Funktion zu betrachten, so ist damit noch nichts entschieden, weder über die Sohe des beiderseitigen Antheils am Arbeitsvertrage zwischen Unternehmer und Arbeiter, noch auch nur darüber, ob es überhaupt zwei derartige getrennte Rlaffen geben muß, auf der einen Seite Solche, welche lediglich nach Unweifung ihre Arbeit liefern und dafür ihren, durch deren Ertrag nicht bedingten, Lohn beziehen, und auf der anderen Solche, beren Sache es ist, die wechselnden Konjunkturen des Bedarfs mahrzunehmen, und denen fur diese ihre Thätigkeit der schwankende Unternehmergewinn zufällt. Diefe Scheidung ift feine nothwendige. Beide Funktionen können in demselben Maße zusammenfallen, wie bei dem Handwerker, der eigene Waaren auf Borrath herstellt und verkauft, ober auch bei ben Produktivgenoffenschaften, welche für jeden, felbit den größeften Beschäftsumfang geeignet find. Berade auf Lettere — allerdings unter Staatsgarantie — legte bekanntlich Lassalle das Hauptgewicht; sie bildeten die einzige wirtschaftliche Forderung des "Allgemeinen deutschen Arbeiter-vereins" und sind von dort als eine der im heutigen Staate anzustrebenden Einrichtungen in das Gisenacher Programm über= gegangen. <sup>70</sup>) Bekanntlich gestattet das Genossenschaftsgeset diese Produktionsform schon seit 20 Jahren, aber dieselbe hat bis jett

70) Die Sozialdemokratie will jest meift von diesem ihrem erstgeborenen Rinde nichts mehr wiffen; man behauptet, die Arbeiter, die fich an Produttivgenoffenschaften betheiligten, mögten fich babei wohl gut fteben, aber fie murben dann fofort ju "Bourgeois". Bielleicht mare es noch nicht bie ichlechtefte Lösung der sozialen Frage, wenn es gelänge, sämmtliche bis-

berige "Proletarier" zu "Bourgevis" zu machen.

<sup>6. 322</sup> ff. in dem Unternehmergewinn "das Entgelt für die bochfte wirth. schaftliche Funktion, die Befriedigung des bringenosten Bedürfniffes der Gefellichaft mit ber größesten Rostenersparnig". Derfelbe Schriftfteller fagt in seiner Schrift: "Die Aussichtslosigkeit der Sozialdemokratie" S. 52 f.: "Das Kapital nimmt dem Gemeinwesen die Organisation und Leitung der Produktionsanstalten ab, verburgt unter eigener und ausschlieglicher Berantwortlichkeit mit seiner gangen materiellen Erifteng bie Birthichaftlichkeit ber Produktion und bes Umlaufs ber Guter; es finnt auf die möglichft wohlfeile, wie auf die bochft gebrauchswerthe Guterhervorbringung; es tlassifigirt die dienenden Arbeitsfrafte, Disziplinirt und kontrolirt fie; es tragt Berlufte aus der Umbildung ter Technik und aus den Preisfturgen ungunftiger Konjunttur; es beftreitet Lohne, Borauslagen, Steuern u. f. w. vor ichugweise; es widelt ben Prozeg ber Erzeugung, Orteveranderung, Beraußerung und Gintommenzutheilung ber Guter in verhaltnißmaßig einfacher, bie anderen Sozialfunktionen wenig ftorender Beije ab. Dafur bezieht es ben Rapitalprofit (Schäffle fteht auf dem englischen Standpunkte), wenn es geschielt und gludlich im Dienfte des Gangen operirt. Mit vollem Recht. Diefer Profit ift im Allgemeinen eine ebenfo wirkfame als wohlvertiente Bramie ber Birthichaftlichfeit im Gebiete ber Leitung bes Erzeugungs. und Austheilungsprozeffes."

noch sehr geringe praktische Berwendung gefunden. <sup>71</sup>) Auch ist wohl darauf hingewiesen, <sup>72</sup>) daß die bisher meist üblichen Genossenschaftsformen immerhin kleine Kapitalien voraussesen und deshalb mehr für Handwerker, als für Fabrikarbeiter benuthar seien. <sup>73</sup>)

Aber es ist überhaupt nicht der Mangel an Kapital, welcher für die praktische Berwendung als Bedenken in Betracht kommt, selbst bei dem sozialistischerseits geforderten Staatskredit bleibt ein solches übrig, welches vielleicht der Grund war, weshalb man die Forderung im Gothaer Programm überhaupt hat fallen lassen. Mit dem Unternehmergewinn ist untrenndar verdunden das Unternehmerrisiko, und überwiegt in guten Jahren das Erstere, so können Krisen und schlechte Konjunkturen die erheblichsten Ausfälle herbeisühren. Soll der Gewinn und der Berlust unmitteldar von den Arbeitern getragen werden, so ist die unverweidliche Folge, daß in guten Jahren ein relativer Uebersluß, in schlechten dagegen Histo in der Hand bes Unternehmers liegt, welcher den Arbeitern seltes ün Besitz von Kapital ist, welches elastisch die Stöße und Störungen des wirtschaftlichen Mechanismus aufnimmt und in sich absorbirt und so eine ähnliche Aufgabe erfüllt, wie eine Bersicherungsanstalt, mit welcher die Arbeiter den Bertrag geschlossen hätten, daß dieselbe gegen Ueberweisung des

<sup>71)</sup> Eine sehr interessante Erscheinung ist die in den harzdörfern Tanne und Wieda mit Staatsbulfe gegründete Produktivgenossenichaft, welche sich, nachdem die früher staatlichen hüttenwerke an eine Privatgesellichaft verkaust, und von dieser der Betrieb in den gedachten beiden Orten eingestellt war, aus den dort ansässigen Arbeitern bildete, die mit Hilbete, die mit Hilbete, ihnen seitens der braunschweiglichen Regierung zur Berfügung gestellter Kapitalien die hütten erwarben und die jest im Betriebe erhalten haben.

<sup>72)</sup> Bgl. z. B. Cange: Arbeiterfrage G. 355. 78) In der Grundung der gesammten Produktion auf Broduktivgenoffenschaften wird, wie bereits ermahnt, das Mittel ber Abhulfe gesehen von bem "Deutsch. Sozialen Reformverein" (vgl. Unm. 53). Es mag babingeftellt bleiben, ob nicht die Formen der fogenannten "latenten" Genoffenicaft (val. Sicherer: Die Genoffenschaftegefetzebung, S. 18 ff.), Die "Dividendengenoffenschaft" und bie "Arbeitogejellichaft" (industrial partnership) für die angestrebten Zweite geeigneter find, als die eigentlichen Broduttivgenoffenschaften, jedenfalls wird man fich ihrer als Uebergangsformen zu bedienen haben. Aber darin ift ben bezeichneten Beftrebungen burchaus beizutreten, daß in der weiteren Rugbarmachung des genoffenschaftlichen Bringips und deffen Berwendung auch für Lohnarbeiter und für den Fabrifbetrieb eine der allerwichtigften bandhaben fur die Befferung der materiellen Lage unjerer Arbeiter zu finden ift. Es ift in bobem Dage intereffant, in Diefer Beziehung Die Entwidelung bes englischen Genoffenschaftsmefens ju verfolgen, welche fich im Gegenfan zu berjenigen in Deutschland gerade vorzugsweise auf dem Gebiete der Großinduftrie und felbft bes Großhandels vollzogen hat. Biffern von geradezu erstaunlicher Große werden in diefer Beziehung von Stopel in bem "Sozialen Begweiser" 1889 S. 74 ff. beiaebracht.

ein gewisses Maß übersteigenden Gewinns einen unveränder=

lichen Arbeitslohn garantire.

Freilich ist diese Garantie keine unbedingte; auch eine Berssicherungsanstalt kann bankerott machen, und so haben schlechte Zeiten auch eine Herabsetung der Löhne zur Folge. Aber man braucht nur in den Börsenblättern die Aktienpapiere zu verfolgen und zu beobachten, wie seit den Gründerzeiten Jahre lang in der Rubrik "Dividende" eine Rull verzeichnet war, um sich zu überzeugen, daß wirtschaftliche Rückschaft von dem Kapital getragen werden, und erst nach dessen Erschöpfung der Arbeitslohn an die Reihe kommt, daß Jahre lang ohne jeden Gewinn fortgearbeitet wird, wo ohne diesen Rücksalt eine Arbeit nicht

mehr möglich gewesen wäre. 74)

Run könnten ja freilich die Arbeiter felbst diese Bersicherungs= anftalt bilden, indem sie beren Aufgabe einem Reservefond überwiesen, in welchen sie in guten Zeiten die Ueberschüsse legten, um bei Rudschlägen daraus den Fehlbetrag zu erganzen. Allein wer will der menschlichen Schwäche steuern, wenn die Genossenschafts= versammlung diesen Fond für ausreichend ansieht, ohne daß er es thatsächlich ift? Wollte man hier nicht wieder die Kontrole dem Staate überweisen, so wurden schlimme Erfahrungen taum zu vermeiden sein. Es ist ein alter Sat, daß die Intensität der Berant-wortung sich nach dem Berhältniß ihrer Bertheilung abschwächt. Das Gefühl derselben wird in sehr viel höheren Grade empfunden, wenn ein Einzelner mit feiner ganzen Existenz an dem Ergebniß feiner Thätigkeit betheiligt ist, als wenn die Entscheidung einem großen Areife von Genoffenschaftern anvertraut ift, von welchen zudem unmöglich jeder Einzelne in demfelben Dage, wie der Unternehmer, im Stande ift, die Gesammtheit der einschlägigen Faktoren zu überieben. 75)

Ist hiernach die Zuweisung der beiden werthbildenden Thätigsteiten — abgesehen von dem hier nicht in Betracht kommenden Einstusse der Ratur — der Arbeit im engeren Sinne und der Spekulation, an zwei verschiedene Klassen der menschlichen Gesellschaft, und damit die kapitalistische Produktion im Prinzip

<sup>74)</sup> Burbe beshalb nach bem Borichlage von Robbertus jedem der drei Antheilnehmer am Ertrage, der Arbeit, dem Kapital und dem Boden, ein fefter Bruchtheil eingeräumt, so wurde freilich sein Zweck, die Arbeit an der fteigenden Produktivität theilnehmen zu lassen, erreicht, zugleich aber auch der Arbeiter in die Bechselfälle des wirtschaftlichen Betriebes unmittelbar bineingezogen sein. Auf demselben Gesichtspunkte beruht auch das oben (Anm. 73) angedeutete Bedenken gegen die reinen Produktivgenossenschaften.

<sup>75)</sup> Die grundsähliche Berechtigung tes Lohnspftems wird eingehend bargelegt von Brentano in bessen Vortrage beim Antritt seines Lehramtes in Leipzig: "Neber die Ursachen der heutigen sozialen Noth", wobei er zu bem Ergebnisse gelangt: das Produkt gebührt stets dem, der die Arbeitsleiftung mit anderen Produktionselementen zu einem neuen Produkte verbindet.

gerechtfertigt, 76) fo bleibt nunmehr zu der oben vorbehaltenen Frage Stellung zu nehmen, nach welchen Grunds fätzen ist die Höhe des Lohnes zu bestimmen und ist dens selben in den heutigen Berhältnissen Rechnung ge-

tragen?

Rach dem sozialistischen Glaubensbekenntnig wird die kapitalistische Produktionsform nicht allein thatsächlich, sondern nothwendig beherricht von dem ehernen Lohngefete, beffen Inhalt ichon oben (S. 24) angegeben wurde. 77) Daffelbe ift ebenfo wenig eine Erfindung von Laffalle, nach welchem es regelmäßig genannt wird, wie die sozialistische Werththeorie eine folche von Marr. Laffalle felbst beruft sich vielmehr darauf, daß dieses Gefet von allen bedeutenden Rationalökonomen anerkannt fei. Dasfelbe mar früher befannt unter dem Ramen der Ricardo'fden Regel, und ist die Uebertragung des von Malthus für die Bunahme der Bevölkerung aufgestellten Grundsates auf die Lohn-Malthus geht von der Thatsache verhältnisse der Arbeiter. aus, daß die Bevölkerung sich in stärkerem Mage vermehre, als die Gristenzmittel, und daß deshalb, wo nicht der Zunahme durch irgend welche Mittel Abbruch geschehe, ein Mangel an den Eriftenzbedingungen nothwendig eintreten muß. Diese Auffassung ist von Darwin nicht bloß in vollem Umfange bestätigt, sondern auf die ganze Schöpfung ausgedehnt. Jedes organische Wesen vermehrt

bestehenden Berhältniffen beberricht."

<sup>76)</sup> Uebrigens ift damit nicht gefagt, daß es nicht zwischen beiben einen Mittelweg gabe. In ber That, besteht einerseits bei bem reinen Cohninftem der Grundgedanke barin, daß nur allein der Unternehmer unmittelbar am Erfolge des Beichaftes intereffiert ift, mabrend andrerfeits bei ber Forberung bes vollen Arbeiteertrages und felbft bei ber in ber jegigen Befengebung bereits bestehenden Produttioneform ber durchgeführten Produttivgenoffenschaft umgefehrt bas volle Risito bes Unternehmers dem Arbeiter felbft gur Laft fallt, fo bieten bemgegenüber gewiffe 3wijchenformen fehr wefentliche Borteile und find bis zu einem gemiffen Grace geeignet, bie Borguge beiber Spfteme mit einander zu vereinigen. Solche Formen find biejenigen ber Betheiligung bes Arbeiters an bem Gefchafte, fei es an beffen Eigenthum ober wenigstens an beffen Ertrage, wie fie in ber Arbeitegesellichait ober industriellen Partnerschaft und ber Dividendengenoffenschaft prattiich durchgeführt find (Bgl. Unm. 73). Diefelben find mindeftens als Uebergangsformen gur reinen Broduttivgenoffenschaft zu empfehlen, indem fie ben in ber eignen Betheiligung liegenden Untrieb zu gefteigerter und verbefferter Arbeitsleiftung mit bem Schupe por einem zu weit gebenben Rifito verbinden.

<sup>77)</sup> Der Name ist demselben zuerst von Lassalle gegeben in dem "Offenen Antwortschreiben an das Zentralkomitee zur Berusung eines allgemeinen Arbeiterkongresses", wo es S. 16 heißt: "Die Beschränkung des durchschnittlichen Arbeitsertrages auf die in einem Volke gewohnheitsmäßig zur Fristung der Existenz und zur Fortpflanzung ersorderliche Lebensnothdurft — das ist also das eherne und grausame Geseh, welches den Arbeitslohn unter den

sich in ungleich höherem Grade, als für die in's Leben gerufenen Reime Gelegenheit zum Fortkommen gegeben ift, und fo entsteht der Kampf um's Dasein, in welchem das träftigere Individuum die schmächeren Stammesgenossen verdrängt, sodaß unter gleich= zeitiger Beihülfe der natürlichen Zuchtwahl eine stete Fortbildung

der Arten von unten nach oben stattfindet. 78)

Laffalle übertrug diesen Grundsatz einseitig auf die sozialen Berhältnisse und verzerrte ihn dadurch in einer seinen agitatorischen Ameden dienenden, dagegen der Wahrheit zuwider laufenden Weise. Bilt derfelbe nämlich im Sinne von Malthus nur für die Menschheit in ihrer Gefammtheit in der Art, daß die ftarteren Eristenzen emporsteigen und die schwächeren allmählich herabsinken, um endlich, an der unteren Grenze angelangt, dem Untergange zu verfallen, so will Laffalle ihn nur anerkennen für die unterste ber von ihm als wesentlich fest und unveränderlich angesehenen Rlaffen und gewinnt dadurch einen in der ursprünglichen Regel gar nicht enthaltenen Gegenfat von der äukersten sozialen Schärfe. 79)

Die wahre Bedeutung der Ricardo'schen Regel ist folgende: Jedes Ding hat einen natürlichen und einen wirklichen Preis. Der Erstere ist gleich der Summe der Produktionskosten; der Lettere regelt sich nach Angebot und Nachfrage, kann sich aber auf Die Dauer nicht wefentlich von Jenem entfernen. Ift nun das Gut

78) Mehring a. a. D. S. 233 f. giebt von ber Erscheinung bes

79) "Laffalle und schon vor ihm Ricardo entwidelte aus einem örtlich und zeitlich begrenzten Phanomen eine oberflächliche Abstrattion, wie fie ber englischen Nationalökonomie gerade um ihres Ausgehens von ber Braris bes Levens willen jo oft paffirt." Schmoller: "Die Arbeiterfrage" in den Breug. Jahrb. Oftober 1864 G. 413ff.

sozialen Rampfes ums Dafein folgende vorzügliche Darftellung:
"Es entstehen mehr Menschen, als im geg benen Augenblide ernährt werden können; folglich kann ein Bruchtheil nicht zur vollen Entwidlung gelangen, und muß fo ober fo vorzeitig zu Grunde geben. Jeber einzelne ringt mit dem Inftintte der Gelbfterhaltung banach, nicht zu Diesem Bruchtheile zu gehören, fich in feinen Lebensgewohnhe ten einen möglichft großen Antheil an ben Gutern ber Gefellichaft zu sichern, ben er wieder mit ber äußersten Zähigkeit gegen alle Anfechtungen vertheibigt. Jebem gelingt bies nur nach Maßgabe seiner Kraft, und da die Kraste der Menschen von Ratur ungleich sind, so gelingt es dem Einen mehr, dem Andern weniger. In den einzelnen Schichten wuthet der Rampf ums Dasein in unverminderter heftigkeit; die immer machiende Bolkszahl treibt die Starken nach oben, Die Cowachen nach unten. Go geht ein unablaffiges Steigen und Sinken burch alle Schichten ber Gesellichaft. Allein auf der unterften Stufe ift ein weiteres Ausweichen nach unten nicht mehr möglich; auf biefem Boben folagt ber Rampf ums Dafein feine lette und enticheibenbe Schlacht. Die unterfte Stufe aber ift fein unverrudbares Bange, fondern wie jede andere Gesellchaftsschicht in innigem Flusse; sie sendet ihre starken Kräfte empor und nimmt die verlebten Elemente der oberen Schichten in sich auf."

die Arbeit selbst, so besteht der natürliche Breis der Arbeit in den Rosten, die zur Hervorbringung des Arbeiters nöthig sind, also in ber Summe, die zur Bestreitung des Lebensunterhaltes fur ihn und feine Familie erforderlich ift. 80) Die Arbeit wird eben als eine Baare betrachtet, auf die alle Regeln der Preisbildung Anwendung finden. Der Arbeitslohn ift ber für die Baare Arbeit gezahlte Preis. 81) Diefer Preis foll fich richten nach den Berftellungskoften, und dieje wiederum find die Aufwendungen, welche ber Arbeiter nach den in einem bestimmten Bolte zu einer bestimmten Beit herrschenden Lebensgewohnheiten für fich und feine Familie nothwendig machen muß, 82) d. h. die Lebenshaltung. Bir werden auf die Frage der Lebenshaltung noch an anderer Stelle zurudtommen muffen; bier handelt es fich zunachft darum, eine von Lassalle zu agitatorischen Zweden verwandte und leider mit außerordentlichem Erfolg geübte Sophistif aufzubeden. Dieselbe liegt darin, daß das Bort "nothwendig" im Sinne von "tärglich, elend" verstanden wird. 83) Jener Sat sagt lediglich, daß der Arbeitslohn den nothwendigen Broduktionskoften entspreche; die Rothwendigkeit wird bedingt durch die Lebenshaltung. Bon welchen Faktoren biefe ihrerseits abhängig fei, barüber enthält die Ricardo'sche Regel nicht die geringste Andeutung. Hiernach bedeutet dieselbe nichts weiter, als daß der Arbeiter nicht mehr an Lohn erhalte, als er zu feiner Lebenshaltung bedürfe, mit anderen Borten, daß er nicht im Stande fei, Ueberschüffe zu erzielen, Ersparnisse zu machen, Kapitalien anzusammeln. Führen wir den Sat fo auf feine mahre Bedeutung gurud, fo verliert derfelbe aber nicht allein seine gehässige agitatorische Seite, fondern er beschränkt sich auch auf eine sehr einfache Wahrheit. Die Lebens-

89) Mithoff a. a D. S. 636 bemerkt: Die Produktionskoften der Arbeit bilden die Minimalgrenze unter welche der Arbeitslohn dauernd nicht sinken tann. Da die Arbeit Aeuherung der persönlichen Arbeitskraft ift, so sind die Produktionskoften der Arbeit die ihred Trägers, des Arbeitets. Dieselben umfassen den in einem Bolke standesgemäß für nothwendig gehaltenen Unterhaltsbedarf des Arbeiters und seiner Familie.

83) Balder, Nationalotonomie 2. Aufl. §. 49 S. 44.

<sup>80)</sup> Lange: "Arbeiterfrage" G. 31 Anm. 3.

<sup>81)</sup> An sich liegt in dieser Auffassung, unter welcher die Biffenschaft sich die thatsächlichen Erscheinungen bes Lebens vermittelt, kein Unrecht; ein solches wird sie erst, wenn man die Arbeit allen anderen Baaren undebenigt gleichset und übersieht, daß sie zwar eine Baare, aber eine solche mit ganz besonderen Eigenthümlichkeiten ist, welche darin bestehen, daß die Arbeit mit der Person des Arbeiters untrennbar verhunden ist, so daß eine Berfügung über Jene eine Berfügung über die Person in sich schließt. "Erst nachdem der Mensch in den Wittelpunkt volkswirthschaftlicher Betrachtung gerückt und dadurch die Volkswirthschaftlieher aus einer Güterlehre zu einer sozial-ethsisch-politischen Bissenschaftlicher erhoben ist, hat in ihr auch der Arbeitslohn als Einkommen des Arbeiters die richtige Stelle gefunden." Mithoff a. a. D. S. 628.

haltung ist bestimmend für den Lohn; zweifellos ist der Lohn in demselben Grade bestimmend für die Lebenshaltung. Wir erhalten deshalb eine identische Gleichung a = a, die besanntlich Rull giebt, d. h. unter Fallenlassen der mathematischen Form: die Ricardo'sche Regel liefert uns für die Frage der Hebung der Lage des Ursbeiterstandes gar kein positives Ergebnis. Soll eine solche Hebung angestrebt werden, so kann der Ausgangspunkt genommen werden sowohl von der Erhöhung des Lohnes, — dann folgt die Lebenshaltung — als von der Hebung der

Lebenshaltung, — dann folgt der Lohn. 84)

Aus diesem Sate werden demnächst noch wichtige Schlüsse zu ziehen sein. Hier nur noch Folgendes: Richtig ist, daß es für den Lohn eine untere absolute Grenze giebt, unter welche derselbe nicht sinken kann, ohne die Existenzmöglichkeit auszuschließen, und daß deshalb diese Grenze dauernd nirgends und zu keiner Zeit unterdoten werden kann. Nicht dagegen giebt es eine gleich absolute obere Grenze, und noch weniger sallen beide, wie Lassalle es lehrt, in eine einzige Kormallinie, welche durch das physische Existenzyminimum relative, bedingt durch die ihrerseits verschiedbare Lebenshaltung. Diese ist örtlich und zeitlich verschieden. Dunächst örtlich: sie liegt bei dem englischen Arbeiter ebenso hoch über derzenigen seines deutschen Kollegen, als die des Letztern über der des Italieners,

<sup>84)</sup> Wesentlich übereinstimmend mit dem hier Gesagten bemerkt A. Held, Sozialismus S. 67 ff.: "Eine natürliche Lohnhöhe giebt es nicht, insbesondere ist der nothwendige Unterhaltsbedarf nicht dien antürliche Sohnhöhe. Dieser Unterhaltsbedarf ist jedenfalls nicht gleich einer absoluten Summe von Eristenzmitteln, wie jeder Blick auf die Berschiedenheit der Löhne nach Ort und Zeit beweist. Spricht man aber, wie es schon Ricardo thut, von einem gewohnheitsgemäßen, standesgemäßen, landesüblichen, Unterhaltsbedarf, der also nach Ort und Zeit wechselt, — so ist das ganze "eherne Lohngesep" aufgehoben, denn dann ist die Frage, auf die se eben ankommt, die Frage: wie hoch der Lohn sein müsse, wie hoch man ihn steigern könne, völlig unbeantwortet."

<sup>85)</sup> Dieser Sas wird selbst von Marx anerkannt. Auf benselben stützte sich auch Fürst Bismarck in seiner Reichstagsrede vom 20. März 1884 (Dr.S. S. 164) indem er aussührte: "Das sogen. eherne Lohngeset, daß ein einsacher Arbeiter nie mehr verdienen könne, als er zur nothwendigen Erhaltung und Bestreitung seiner nothwendigen Lebensbedürsnisse brauche, hat eine gewisse Wahrheit, ist aber doch cum grano salis zu verstehen. Diese Wahrheit wechselt nach Zeit und Ort." Dies wird dann in einer Bergleichung zwischen den Ansprücken an Kleidung, Nahrung und Wohnung zwischen solstein und Kommern näher ausgeführt. "Daß der Lohn in Holstein Solstein und Kommern näher ausgeführt. "Daß der Lohn in Holstein 50 Krozent höher ist, als in Pommern, liegt darin, daß die Landessitte dahin geht, daß der holsteinische Arbeiter gewöhnt ift, ein höheres Maß von Wohlleben, als nothwendig ist zu seinem Bestande, zu haben."

und diese über der Bedürfnislongfeit des indischen Fellah's ober gar des chinesischen Auli's. Ebenso aber auch zeitlich: ihre Bewegung geht im Laufe größerer geschichtlicher Berioden unaufhaltsam nach oben, wie die Ansprüche an das Leben mit den Fortschritten der Kultur steigen. Die Lebenshaltung in einem örtlich und zeitlich bestimmt gegebenen Punkte ist nun, wie einerseits fast unbeschränkt verschiebbar nach oben, so nur sehr beschränkt und in sehr engen Grenzen nach unten. 86)

Dieser Sat der Ersahrung ist auch sehr leicht verständlich aus ber Eigenart der menschlichen Ratur. Derfelbe Mensch, ber, folange er es nicht besser gewohnt war, mit Dem zufrieden war, mas er hatte, und taum fühlte, daß er an der Grenze des Möglichen stehe, derselbe Mensch, sobald er bessere Lebensverhältnisse eine Zeit lang gekostet hat, begreift gar nicht, wie es ihm selbst früher möglich gewesen ist, mit Geringerem auszukommen. 87) Der Grund ist auch nicht bloß ein psychologischer. Unsere Ansprüche an das Leben sind abhängig von denjenigen der uns Gleichstehenden. Sat es feiner von diesen beffer, tann teiner größere Ausgaben machen, jo find fie auch für uns nicht nothwendig, während fie für und zu einem gesellschaftlichen Zwange werden, jobald die uns Gleichstehenden fie fich erlauben konnen. Ruden wir also burch eine Hebung unserer Berhältniffe in eine hobere Stufe, so wird nunmehr diese für uns bestimmend, und wir halten etwaigen Rückschlägen gegenüber an ihr mit demselben instinktiven Selbsterhaltungstriebe fest, mit welchem wir uns auf der niedrigeren behauptet haben mürden. 88)

<sup>86)</sup> Daß die durch tie Sitte bedingte Lebenshaltung einen festen Damm bildet, welcher sich nicht verschieben läßt, wird von Herska: "Die Geieze der sozialen Entwicklung" (S. 108 ff.) an mehrsachen Beispielen ausgeführt: "Es giebt bekanntlich auch ein Proletariat im Frack. Aber dies Proletariat fann verzweiseln und verderben, dem Hungertode oder bem Berbrechen in die Arme fallen, — die Lohnverhältnisse der soz. "Intelligenz" kann es nicht stören, so lange Frack und Handschiehe, gestärktes Hemd und Bürste dort in das Eristenzminimum mit einbegrissen sind. Man lasse die Meinung herrschend werden, daß Advokaten, Aerzte, Techniker zerrissene Stiesel und schmutzige Hemden tragen dürsen, und die Gehälter derselben werden auf das Lohnniveau der Spinner und Weber herabsinken."

<sup>87)</sup> Daß durch die hebung der Lebenshaltung auch die Erhöhung der Löhne herbeigeführt werde, wird von herpta a. a. D. fehr nachbrudlich betont, indem er nach der in Anm. 86 angeführten Stelle fortfährt: "Genau das Rämliche gilt umgekehrt. Man lasse die Weinung entstehen, daß Spinner und Weber Frack und handschuhe tragen mussen, und sie werden einen Arbeitslohn bezahlt erhalten gleich den Aerzten und Abvokaten."

<sup>88)</sup> Lange: "Arbeiterfrage" weist (S. 165) ganz richtig auf die zwingende Macht der Sitte bin, daß in herabgekommenen Abelsfamilien mancher Thaler als Trinkgeld von Leuten gegeben wird, die sich zu hause das Nöthigste versagen muffen, und daß dieses nicht bloß in den höheren

Bir erhalten auf diese Weise neben einer oberen Grenze, welche immer relativ ist, auch eine untere ebenso relative in dem oben entwicklten Sinn des örtlich und zeitlich Bedingten, neben welcher die oben erwähnte untere absolute Grenze, bemessen nach den physiologischen Gesehen der Ernährung, praktisch ohne Bedeutung ist, da sie, wenigstens bei uns, längst durch jene, ebenso zwingende, überholt ist.

Durch die Erfahrung wird die aufgestellte Behauptung durchaus bestätigt; mußten nach dem kurzen Rausche der Gründerjahre freisich auch die Ansprüche der Arbeiter an die Lebenshaltung wieder ermäßigt werden, so ging doch der Rückschlag nicht dis zu dem früheren Punkte, und noch weniger würde dies möglich gewesen sein, wenn die Gewöhnung an die erhöhten Bedürsnisse nicht fünf, sondern zwanzig Jahre gedauert hätte. Bergleichen wir aber gar die heutigen Berhältnisse mit denjenigen vor hundert Jahren, so liegt diese untere relative Grenze, unter welche auch bei den größesten wirtschaftlichen Rothständen der Lohn nicht mehr sinken kann, heutzutage derartig, daß über sie die kühnsten der damals erhobenen Ansprüche nicht hinausgegangen wären.

Die hier vertretene Auffassung wird übriges, wenngleich sie seitens der Sozialdemokratie theoretisch aufs äußerste bekämpst wird, von dieser ihrem praktischen Borgehen unbedenklich zu Grunde gelegt. Beständen die durch das eherne Lohngesetz gezogenen unübersteigbaren Schranken, so wären die sozialistischerseits eifrig gepslegten Arbeitseinstellungen einsach eine Unvernunft, ein Handeln gegen ein Raturgesetz; würde wirklich durch das zeitweilig verminderte Angebot eine Hebung der Löhne erzwungen, so müßte dieser Ersfolg mit Rücksehr des normalen Berhältnisses naturnothwendig wieder verloren gehen. 89) In Wahrheit haben die Arbeitseinstellungen dann ihre volle Berechtigung, wenn sie die in der

Ständen, sondern auch von den Arbeiterfreisen gelte. "Die Zeiten sind noch nicht fern, wo ein großer Theil des Bolkes, selbst in Städten, barfuß ging. Zest will der Arbeiter nicht nur, gleich seinen Mitbürgern, sich in einem schicklichen Anguge zeigen, sondern er will auch außer seinem Arbeitsgewand einen guten Rock haben. Darin, daß er in diesen Beziehungen nicht zurücksehe, sindet er ein äußeres Symbol seiner Menschenwürde und es liegt ein gewisser Deroismus darin, wenn er in diesem Bewußtsein in schlimmen Zeiten Opfer bringt."

Derselbe Schriftfteller bemerkt (S. 155): "Wir sehen also hier, wie die unwillkurlich wirkende Macht der Gewohnheit ein haupterklärungsgrund für die Thatiache ist, daß der Arbeiter bei irgend einem Bunkte dem Druck der Konkurenz widersteht, daß wenigstens dei dem Rireau der niedrigsten landesüblichen Lebenshaltung das Sinken der Ehne halt ung das Sinken der Ehne halt machen muß, daß der Engländer sich nicht auf das Niveau der Deutschen, der Deutschen, der Deutschen kerabbrucken läßt."

89) Dies wird von einsichtsvollen Sozialisten auch völlig zugegeben und der Zwed ber Streiks lediglich in ihrer propagandistischen Wirkung,

Aulturentwickelung gegebene Erbobung ber Lebenserhaltung bes Arbeiteritandes gegen ben unbegrundeten, weil turglichtigen Biberstand der Arbeitgeber berbeizuführen geeignet find. Dann ist auch ber durch fie erzielte Erfolg ein danernder, weil innerlich gerecht-fertigter, während die zahlreichen zum Zwecke der bloßen Partei-agitation in Szene gesetzten Streiks für beide Theile nur verderblich find und gunitigitenfalle einen bald wieder verlorenen Erfolg

verschaffen.

Bare nun aber endlich Alles binfällig, was hier zur Bekämpfung bezw. Richtigitellung bes ebernen Lohngesetes gesagt ift, stände dasselbe in seiner ganzen brutalen Robbeit, wie Laffale sie behauptete, außer Zweifel, io ware damit noch nicht ein Sota für die auf dieselbe jozialistischerieits gestützte Beweisführung, noch nicht ein Schatten von Berechtigung für die baraus bergeleitete Forberung gewonnen, denn der in das alte Bemauer ber bestehenden Birtschaftsordnung getriebene Solzpflock ist auch nicht entsernt im Stande, das daran aufgebängte Bentnergewicht einer neuen Belt ju tragen.

Die sozialistische Argumentation vollzieht fich, von allem Bei-

mert abgegeben, nach folgendem logischen Schema:

1. Borderian: In ber beutigen fapitaliftifchen Probuttion erhalt ber Arbeiter in feinem Lohne einen zu geringen Antheil am Arbeitsertrage: — Beweis: das eherne Lohngefes.

2. Aritifche Folgerung: Darum ift bas Lohnfpftem

abzuichaffen.

An beffen Stelle ift bie 3. Positive Folgerung:

Rollettipproduttion zu iegen.

Aus Ziffer 1 und 2 folgt offenbar noch nicht Ziffer 3, bem nicht allein waren außer den beiden in Gegensatz gestellten Formen noch andere denkbar, jondern por Allem mare es fehr wohl möglich, daß die Kollektipproduktion entweder dieselben oder mindestens gleich schwer wiegende Mangel batte, wie die kapitalistische, sodaß man es einfach mit einer unvermeidlichen Unvollfommenheit menschlicher Zustande zu thun hatte, welche etweder überall nicht zu befeitigen ober für welche das Besserungsmittel wenigstens noch nicht gefunden mare. Diefer Beweis fann nicht logisch, fondern nur empirisch, d. h. nur dadurch geliefert werden, daß die angeblich beffere Form vorgeschlagen und der Kritik unterbreitet wird. So weit man dies jozialistischerseits gethan und über die Zukunftsplane ben Schleier gelüftet hat, ist die Kritit oben geubt; leider mar dies nur in fehr unvolltommenem Grade und nur dadurch möglich, daß die zu kritifirenden Borichlage erft feitens des Kritikers felbst aus allerlei

b. h. in ber agitatoriichen Berhepung, in ber Schurung bes haffes gegen die Arbeitgeber und ter Empfänglichmachung für die fozialen Umfturzplane gefunden.

unbestimmten Andeutungen entwickelt wurden, indem dabei versucht werden mußte, aus wenigen Baufteinen und Konftruktionstheilen ein Gebäude herzustellen, wie es unter den gegebenen Berhaltniffen als das denkbar beste und brauchbarfte angesehen werden konnte. Dabei ergab sich als Grundfehler des Sozialismus der radikale Mangel an historischer Auffassung. Sind die bestehenden wirtschaftlichen Formen, wie tein Mensch bezweifelt, nicht willfurlich geschaffen, fondern geschichtlich geworden, find fie also ein Brodutt der Gesammtfulturentwickelung, dargestellt im gegebenen Zeit= punkte eines bestimmten Abschnittes, so kann auch die Fort= und Umbildung nur auf dem gleichen Wege der allmählichen Umge= staltung, nicht in einem einmaligen Umfturze durch Machtspruch Des Staates oder gar durch die Gewalt der Massen geschehen. Der Staat hat nicht wirtschaftliche Berhältniffe zu schaffen, sondern nur bereits gewordene zu gestalten, ober auch werdenden, die bereits hinreichend eine bestimmte Richtung erkennen lassen, durch Beseiti= gung entgegenstehender Sindernisse die Bahn frei zu machen. Die Umgestaltung felbst einzuleiten und zur Reife zu bringen, ift Aufgabe der natürlichen Entwickelung, und diese zu klären und durch Belehrung zu fördern, ist die Wissenschaft, auch die sozialistische, in erster Linie berufen. Aber es ift das gerade Gegentheil einer wiffenschaftlichen Thätigkeit, unter Bermeidung irgend welcher greifbarer Borichlage lediglich mit unverständlichen Schlagworten die niedrigsten Inftinkte der Massen aufzureizen, ohne ihnen dabei ein anderes Ziel zeigen zu können, als die Zerstörung alles Bestehen= den. Das Lieblingswort Lassalles: Die Berbindung der höchsten Wissenschaft mit der urwüchsigen Kraft des Bolkes, ist eine inhalt= lose Phrase. Die Massen sind nur brauchbar, um zu zerstören, nicht, um aufzubauen; fie konnen dazu bienen, verrottete Staats= einrichtungen, die sich innerlich überlebt haben, auch äußerlich abzustoßen, und insoweit foll felbst die Berechtigung gewaltsamer Revolutionen in näher zu ziehenden Grenzen als natürliche Rothwendigkeit nicht bestritten werden, sie find in solchen Fällen der Beweis, daß die den Staat regierenden Personen geglaubt hatten, über die ewigen Gesetze der Entwickelung sich erheben und Todtes fünstlich am Leben erhalten zu können. Aber dann bedarf es doch immer noch einer ferneren Boraussetzung: Der neue Zustand muß bereits in sich so weit entwickelt und abgeklärt sein, daß er un= mittelbar an Stelle des alten treten kann. Das neue Blatt stößt das alte nicht eher vom Zweige, als bis es felbst im Stande ist, feinen Blat einzunehmen; der Raiferschnitt der fünftlichen Geburt wird nicht früher gemacht, als bis das Rind zum Leben reif ift. Ob dieser Zeitpunkt gekommen ist, können nicht die Massen be-urtheilen, sie trifft an sich keine Berantwortung, aber um so schwerer ist diesenige ihrer Führer. Wehe diesen, wenn sie die rohen Gewalten planlos entsessen, nur gestützt auf den negativen Theil ihrer Ueberzeugung, glaubend, sei erst das Alte zerstört, so

werde das Reue fich von felbit finden. Sit es Bahnfinn, einen Stuppunkt früher aufzugeben, als man einen neuen gefunden hat, so ift

es Berbrechen, folden Bahnfinn einem Bolfe zu bieten.

Aber der schwerer wiegende Fehler in dem oben aufgestellten Schema liegt, vom logischen Standpunkte aus betrachtet, nicht in bem Sate unter 3, fondern in der Berknüpfung der Sate 1 und 2. Es ift berselbe, schon an anderer Stelle (S. 23) gerügte, so leicht einzufebende und doch fo häufig gemachte Berftog gegen die Dentgejete, auf einen Borderfat einen Schluß zu gründen. Schon dort wurde darauf hingewiesen, daß auf diefer menschlichen Schwäche ber Erfolg der Geheimmittel und anderer schwindelhaften Anpreisungen beruht. Auch das Berfahren, den Arbeitern die sozialistische Universalarznei schmachaft zu machen, besteht darin, mit möglichster Raturtreue, und ohne daß es bedenklich gefunden wird, biefe noch etwas zu übertreffen, die Unzulänglichkeit der jetigen Lohnverhältniffe zu schildern; da ift dann in der That nach den Ge fahrungen bei gebildeteren Leuten dem Arbeiter fein Bormurf gu machen, wenn er in jener zutreffenden Schilberung ben Beweis erbracht fieht, daß für jene Uebelstände das fozialistische Arkanum wirklich die Abhülfe enthalte, wenn er glaubt, daß Leute, welche nicht allein die Härten des Lebens fo richtig empfinden, sondern dieselben sogar in ein schönes System gebracht haben, auch sicher im Besitze des Steines der Beisen sein werden, welcher die Racht

giebt, alle irdische Qual und Trübsal zu heilen.

Soll auf den Borderfat: "in dem Lohne erhält der Arbeiter einen ungenügenden Antheil am Arbeitsertrage" der Schluß gestütt werden: "beshalb ist das Lohnsystem abzuschaffen", fo bedarf es nothwendig noch eines zweiten Bordersapes: "diese Unzulänglichkeit ist die unvermeidliche Folge des Lohnspftems", wohl verstanden: die unvermeidliche Folge, denn daraus, daß fie bis jest mit jener thatfächlich verbunden gewesen ist, folgt noch nichts für ihre Nothwendigkeit. Run wird vielleicht von sozialistische Seite erwidert werden, der verlangte zweite Bordersat sei nur nicht ausdrücklich hervorgehoben, fei aber bewiesen durch das eherne Lohngeset. Allein ganz abgesehen von dessen oben dargelegter unzulänglichen Begründung kann dasselbe doch offenbar nur gelten bei völlig freier wirtschaftlicher Konkurrenz zwischen Arbeit und Kapital, bei dem alleinigen Walten des Gesetzes von Nachfrage und Angebot, fagen wir alfo turg, im manchesterlichen Staate. Die aus den Sätzen 1 und 2 zu ziehende Folgerung fann also nicht lauten: "Abschaffung des Lohnsnstems", sondern lediglich: "Ersat des freien naturgesexlichen Ausgleiches durch eine staatlich geordnete Regelung". Wollte die Sozialdemokratie sich auf diese einzig logisch berechtigte Folgerung aus ihren Prämissen beschränken, so wurden wir uns, ungeachtet wir den Beweis dieser Letteren nicht anerkennen konnten, dennoch mit ihr auf gemeinsamem Boden befinden, und es würde fich nur noch darum handeln, das Dag bes staatlichen Eingreifens, sowie die zu dessen Durchführung geigneten Mittel sestzustellen. In der Berurtheilung des Lohnsystems als solchen dagegen begeht der Sozialismus einen Trugschluß und erhebt eine Forderung, deren Berechtigung er mindestens

bis jest nicht bewiesen hat.

Diesen Beweis zu erbringen, wäre offenbar durchaus Sache Derjenigen, welche den Anspruch erheben, eine seit Jahrhunderten vollzogene Entwidelung gewaltsam abzubrechen, und zwar den Beweis nicht nur fur den oben formulirten erften Bordersatz, sondern ebenfo auch für den nicht ausgesprochenen aber vielleicht ftill= schweigend hinzugebachten, jedenfalls aber denknothwendigen zweiten Sat des bereits bezeichneten Inhalts. Aber wir haben zu unseren Gegnern in puncto Logik kein sonderliches Vertrauen und vielleicht noch etwas weniger zu der großen Masse ihrer Anhänger. Bir wollen ihnen deshalb ihre Aufgabe erleichtern und ihnen einerfeits den Beweis ihres ersten Bordersapes, daß unter den heutigen wirtschaftlichen Berhältnissen die Lage des Arbeiterstandes eine durchaus unbefriedigende und dringend der Besserung bedürftige ist, und daß der Fehler begründet liegt in der unzureichenden Betheili= gung am Arbeitsertrage, nicht allein völlig erlassen, sondern fogar diesen Beweis statt ihrer zu führen versuchen, um dadurch solche "Bourgeois"=Bertreter, welche jene Thatsache bisher nicht anerkennen wollten, von ihrer Unbestreitbarkeit zu überzeugen, und an dererfeits für die von uns in Abrede genommene Behauptung der unverbefferlichen Berkehrtheit des Lohnsnstems nicht erft den Beweis von ihrer Seite erwarten, sondern, wie der Jurist fagt, "den antizipirten Gegenbeweis übernehmen", b. h. unsererseits die Mittel und Bege darlegen, auf welchen durchaus im Rahmen des Lohninstems und ber bestehenden Birtschaftsordnung die erforderliche Besserung zu erreichen ist.

Die Thesis, welche wir mit der Sozialdemokratie übereinstimmend aufstellen, die Grundüberzeugung, daß in der Lage des Arbeiterstandes, 90) und zunächst insbesondere in seiner materiellen Lage, ganz durchgreisend Wandel geschaffen werden müsse, daß es hier nicht angehe, mit verschränkten Armen dem wachsenden Uebel

<sup>90)</sup> Wenn vom Arbeiterstande die Rede ist, so muß man sich wohl hüten, einer häusig sich sindenden Unklarheit zu versallen, indem man ausschließlich an die Fabrikarbeiter denkt. Im Gegentheil, cs ist gar nicht unzutressend, wenn vielsach betont wird, daß deren Lage noch nicht so schlicht sei, als die der kleinen Handwerker, insbesondere aber der gewöhnlichen Tagelöhner und Handarbeiter. Wenn hier die Ansicht vertreten wird, zur Lösung der sozialen Frage gehöre in erster Linie die Hebung des Arbeiterstandes in materieller Beziehung, so wird dabei nicht allein der Ausdruck "Arbeiter" in seinem weitesten, alle oben bezeichneten Klassen eichließenden Umsange verstanden, sondern ebenso wenig versannt, daß einen nicht minder gerechten Anspruch auch die große Klasse berienigen Versonen hat, welche zu den "Arbeitern" gewöhnlich nicht gerechnet werden, ihnen

zuzusehen, oder mit schönen Redensarten von der Interessenharmonie zwischen Arbeitgebern und Arbeitern, mit Belehrung und Aufklärung, mit dem Hinweise auf die in der Belt nun einmal bestehende Unsgleichheit, oder auch mit den Ermahnungen der Religion die steigende Fluth zu beschwören, das wird von Tag zu Tag mehr die gemeinsame Ueberzeugung aller Derjenigen, welche mit klarem Ange und warmem Herzen den Thatsachen gegenüberstehen.

Freilich giebt es noch pringipielle Gegner, welche jede Anerkennung "berechtigter Forderungen" in dem sozialistischen Programme für eine verhängnigvolle Salbheit und für den größten Fehler erflären, da nur aus dem theilweisen Entgegenkommen seiner Gegner ber Sozialismus seine wachsende Kraft herleite, die nur gebrochen werden könne, wenn man grundsäplich und entschlossen Allem, was fozialistisch im weitesten Sinne gefarbt sei, entgegentrete. 91) Zweifellos stedt hierin ein richtiger Gebante, allein einen Borwurf wird man hieraus doch nur gegen Solche erheben können, welche jich zu Abschlagszahlungen auf die von ihnen für unberechtigt gehaltenen jozialistischen Forderungen lediglich durch Furcht bestimmen laffen und glauben, durch ein hingeworfenes Opfer die drohenden Raffen abtaufen zu konnen. Ber dagegen die geforderten Dafregeln der staatlichen Fürsorge als berechtigt ansieht, und sie nur aus bem Grunde verweigern wollte, um nicht weitere Begehrlichfeit machzurufen und ber jozialistischen Bewegung Borschub zu leisten, ber murde dem Bergführer gleichen, welcher, ben falfchen Beg ertennend, aus Furcht, bas Bertrauen der Gefährten zu verlieren, denfelben fortfest und Alle ins Berderben führt. 92)

aber sozial und wirtschaftlich sebr nahe stehen, insbesondere auch die vielen kleinen Unterbeamten und "Funktionare" in den verschiedensten staatlichen oder privaten Betrieben, welche sich von den Arbeitern eigentlich nur durch die langere Dauer und festere Gestaltung des Arbeitsverhaltnisses unterscheiden.

<sup>91)</sup> So sagt Bamberger "Die sozialistische Gesahr" 1878: "Unsere heutige ofsizielle Sozialpolitik läßt sich auf einen Saß zurücksühren: Die Sozialbemokratie hat Accht, aber wehe ihr, wenn sie Recht behalten will." (S. 15.) "Der Grundirrthum, in dem die Urheber des Sozialistengesetze verkehren, ist in der damals von ihnen vorangestellten und leider auch von manchen sozialistienden Liberalen gutgebeißenen Formel ausgesprechen, daß man die Ziele mit der Sozialdemokratie gemein habe, nur in der Methode sich von ihnen trenne." (S. 30.) "Man kann an die Rüplichkeit der Kranken-, Unsal. und selbst der noch lange nicht gefundenen Altersversicherung in heute beliebter Gestalt glauben. Man kann sich für verpstichtet halten, sie einzusühren. Aber was man nicht darf, das ist, der Sozialdemokratie sagen: In wollt Abhülfe für Eure Beschwerden, hier ist sie" (S. 26). Das läuft allerdings auf den Kath hinaus, das Recht des Gegners zwar innerlich und durch die That anzuerkennen, aber bei Leibe sich nicht so weit zu vergesien, das eigene bisherige Unrecht ossen zuzugeben.

92) Es ist dabei allerdings streng zwischen der Arbeiterbewegung als Inhalt und der Sozialdemokratie als ihrer Form zu unterscheiden. Sehr

Laffen wir uns doch unsererseits weder den Abgrund verhehlen, auf welchen wir zueilen, noch den einzigen Beg, der uns por demfelben retten kann. Die ungefunde Saftezirkulation im Staatskörper, welche das lebensgefährliche Geschwür der Sozial= demokratie hervorgerufen hat, und welcher gegenüber keine äußeren Mittel Sülfe schaffen, der tiefste Grund, aus welchem die Bewegung allen Zwangsmaßregeln zum Trop ihre unzerstörbare Kraft saugt, wie Antaeus aus der Mutter Erde, das ist die stets zunehmende und bereits auf einer schwindelnden Sohe angelangte Differengi= rung bes Lebens, die Zuspitzung des Gegensates verschiedener Rlaffen von Menschen auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiete. in ber ungerechtfertigten Bertheilung ber Lebensgüter, nelche den Begunstigten fast nur die Lichtseiten und den Benachthei= ligten fast ausschlieglich die Schattenseiten des Lebens empfinden läßt. Hier liegt die eine, die materielle Burzel der fozialdemofra= tifchen Bewegung, der wir unten eine zweite, ideelle, an die Seite zu stellen haben werden; hier liegt deshalb auch die entwickelungs= geschichtliche, die kulturelle Berechtigung derselben. Im Leben wirken freilich im letten Grunde die idealen Mächte, aber sie kleiden sich in reale Formen. Die natürliche Reaktion gegen die zu weit ge= triebene Differenzirung, die Tendenz einer größeren Ausgleichung bedarf zu ihrer Wirksamkeit eines realen Trägers, und die Trä= gerin dieser Idee ist die Sozialdemokratie. 93) Rein verständiger Mensch ist darüber im Zweifel, daß, ganz abgesehen von den natürlichen Ungleichheiten, welche in der Begabung und dem Heiße des Einzelnen und felbst in dem verschieden vertheilten Glücke begründet sind, auch noch manche andere Berschiedenheiten niemals aus der Belt zu schaffen sein werden, denen man vom idealen Standpunkte aus die Berechtigung versagen könnte. Aber das schließt nicht aus, ein gewisses Maß für diese unvermeidlichen Bevorzugungen

richtig bemerkt A. helb, Sozialismus (S. 140): "Ich erkenne außerordentlich viel Berechtigtes in den Bestrebungen der Arbeiter, aber gar
nichts Berechtigtes in den Forderungen der Sozialdemokratie, die grundsalch sind, weil die eigentliche Sozialdemokratie auch etwa Richtiges auf
verwerslichstem Bege anstrebt, und dieser Beg ihr die Hauptsache ist. Wir
wollen durch Bestriedigung der Arbeiterinteressen der Sozialdemokratie den
Boden entziehen, — ihr selbst entgegen zu kommen, ist prinzipiell unmöglich".

<sup>95)</sup> In den am 29. September 1888 in Berlin stattgesundenen Verhandlungen der Delegirtenversammlung des "Centralverdandes deutscher Industrieller" über den Gesesentwurf, betressend die Alters- und Invaliditätiversorgung der Arbeiter, demerkte der Reserent Bu eck unter allseitiger Zustimmung sehr richtig: "Die sehige Sozialdemokratie erhält ihren Zulaund ihre Kraft auß der Unzufriedenheit der Arbeiter mit dem täglichen Erwerbsverdienst und auß der Hoffnung, eine anderweite Ordnung unserer Erwerdsverhältnisse herbeizusühren, welche den Arbeitern einen größeren Antheil an den Erträgnissen der Produktion gewährt."

anzuerkennen, über welches hinaus bas Berlangen nach Abhülfe berechtigt wirb. Dieses Mag aber ift bei uns überschritten.94)

Gewiß sind die Berhältnisse auf diesem Gebiete in Deutschland noch mustergültig im Bergleiche zu benjenigen anderer Länder. Man braucht ja nur an die irischen Zustände, wo wenigen uner-mezlich reichen englischen Landbaronen die mit dem Elend kämpfenben Massen gegenüberstehen, nur an die Ereignisse der letten Jahre in den belgischen Rohlengebieten, nur an die Rämpfe in Rordamerita zwischen den "Rittern der Arbeit" und den Berwaltungen der großen Gisenbahnen zu erinnern, bei welchen überall ungeachtet aller Ausschreitungen und Robbeiten dennoch im letzten Grunde unsere Sympathien nothgebrungen auf Seite der Unterdrückten stehen werden. Aber mahrlich, auch bei uns steht es schlimm genug; insbefondere in unferen Großstädten, wo Armuth und Sunger unmittelbar neben Reichthum und Ueberfluß wohnen. Die allgemeinen Klagen über die stets steigenden Ansprüche an sinnlichen Lebensgenuß und über die damit verbundene stets machsende Berflachung und Beräußerlichung des Lebens, über geistige Berarmung und Berrohung, richten sich, so sehr sie auch für Arbeiterkreise zutreffen, doch in erster Linie gegen die höheren Klassen. Man braucht nicht Sozialdemokrat zu fein, um das Gefühl der Bitterfeit zu verstehen, welches angesichts dieser Schwelgerei und Ueppig= keit, bei welcher der einzige Zweck das gegenseitige Ueberbieten in Brunt und Lugus zu fein icheint, Denjenigen ergreifen muß, ber bei saurem Fleiße und redlicher Arbeit von Mann, Frau und Kinbern nicht dahin gelangt, sich gegen die drückendste Roth zu schützen. In diesen Berhältnissen liegt der Zündstoff, der so gierig das Feuer fängt; so lange wir ihn nicht beseitigen, werden wir den wachsenden Weltbrand nicht löschen, so lange wir dem Riefen nicht diefen Mutterboden entreißen, haben wir keine Hoffnung, den Kampf zu bestehen.

Glücklicherweise trägt jedes lebel das Heilmittel in sich selbst. Es wäre völlig vergebliche Mühe, wollte man sich das Ziel sehen, durch Vorstellungen und Belehrungen auf eine Besserung jener Vershältnisse, auf eine Hebung der materiellen Lage des Arbeiterstandes hinzuwirken; es wäre das der völlig aussichtslose Kampf gegen

<sup>94)</sup> Diese Thatsache wird jest so allgemein anerkannt, daß es hier genügen mag, auf den denkwürdigen Ausspruch des Kaisers Friedrich zu verweisen: "Nur ein auf der gesunden Grundlage von Gottesfurcht, in einfacher Sitte aufwachsendes Geschlecht wird hinreichend Widerstandskraft besitsen, die Gesahren zu überwinden, welche in einer Zeit rascher wirtschaftlicher Bewegung durch die Beispiele hochgesteigerter Lebensführung Einzelner für die Gesammtheit erwachsen". — Ebenso betonte der Finamminister v. Scholz im Preußischen Abgeordnetenhause am 22. Januar 1888, daß in der heutigen Zeit "mehr als je das Kapital zusammensließe in einzelne mächtige hände" und daß daraus eine Macht erwachse, "welche in Konturrenz trete mit der politischen Macht des Staates".

Naturgewalten, nämlich gegen die menschliche Gigenfucht, den un= barmherzigen Egoismus, der die Rorm seines Handelns nicht aus bem Gefühle für bas Schickfal Anderer, fondern lediglich aus ber Rückficht auf das eigene Wohlergehen entnimmt. Bas hilft es, sich hierüber schönen Täuschungen hinzugeben, sich einzureden, man brauche den Arbeitgebern nur wirklich überzeugend die Roth ihrer Arbeiter zu schildern, um fie zu freiwilligen Berbefferungen geneigt zu machen. Es foll hier noch gar nicht von ber wirtschaftlichen Möglichteit solcher Berbesserungen, von der Frage gesprochen wer= ben, in wie weit heutzutage felbst ein von dem besten Billen befeelter Arbeitgeber thatsächlich in der Lage ift, höhere Löhne zu gahlen; biefe Seite ber Sache wird erft weiter unten gepruft merben. Aber, so zweifellos es eine große Anzahl solcher edel benkenden Urbeitgeber giebt, so zweifellos ift es, daß nicht alle so benten, "benn aus Gemeinem ift ber Mensch gemacht", und "Eigennut regirt die Belt". Makregeln diefer Art find aber nicht anders durch= führbar, als wenn sie überall gleichmäßig angewandt werden. Den fehlenden guten Willen zu ersegen, bietet nun die sozialdemokratische Bewegung ein ganz vorzügliches Mittel, und das ist die Furcht. Bei der Berathung der letten Berlängerung des Sozialistengesetes berief der Abgeordnete Singer fich auf eine angebliche Meugerung bes Fürsten Bismard: "Benn es nicht eine Sozialbemokratie gabe und so viele Leute, die fich vor ihr fürchten, so würden wir die schwachen Anfänge der Sozialreform, die wir haben, noch nicht erreicht haben." Die Authentizität diefer Aeußerung und insbesondere ihr Wortlaut mag dahin gestellt bleiben, jedenfalls würde fie, wenn sie gethan mare, den Ragel auf ben Ropf treffen. 95) Richt aus Liebe bringen große Bruchtheile ber besitzenden Klaffen die Opfer, welche ihnen die Sozialreform zumuthet, und die noch längst nicht abgeschlossen sind. Wäre nicht die blasse Furcht vor der allgemeinen Theilung auf der Bildfläche der nahen Zukunft erschienen, und hätte dieselbe nicht die Regungen der Menschlichkeit recht nachdrudlich unterstütt, um die Gelbschränte zu erschließen, so murde felbst die Riesenkraft unseres Kanglers nicht ausgereicht haben, in der furzen Spanne weniger Jahre eine fo völlige Revolution in der ganzen wirtschaftlichen Dent- und Sandlungsweise hervorzurufen. Es ist ja nicht angenehm, bas auszusprechen, und es foll ja gewiß dem Berdienste Derjenigen nicht zu nahe getreten werden, bei welchen es diefer Mahnung der Furcht nicht bedurfte, aber die Zeiten sind zu furchtbar ernst, um politische Schäferspiele zu treiben, und im rauhen Streite feindlicher Gewalten ift rudfichts=

<sup>95)</sup> Auch der Abg. Dechelhäuser sprach in der Reichstagssitzung vom 17. Februar 1888 (Dr.S. S. 976) sich dahin aus, er erkenne ein Verdienst der Sozialdemokratie darin, daß sie "die Blide der Industriellen stärker hingelenkt habe auf die Nothwendigkeit, in humanitärer und sozialer Beziehung vorwärts zu schreiten".

lose Offenheit besser am Plate, als gefühlvolle Schönfärberei, für welche ja doch bei der herrschenden Berbitterung jede Hoffnung auf Er-

folg eine thörichte Illufion fein murbe.

Es ist eine häßliche Politik, die Politik der Furcht, und edel angelegte energische Karaktere werden, statt sich zu fügen, gerade umgekehrt die Reigung haben, sich gegen die auf sie gestützte Spekulation aufzulehnen. Aber für solche ist dieselbe ja auch nicht bestimmt, für sie giebt es andere Argumente, und diese zu erörtern,

ift die uns gestellte Aufgabe.

Dieser Beweis soll nun nicht etwa in der Beise geführt werben, daß an der Hand statistischer Zahlen oder mit Hülfe von Schilberungen, welche mehr auf das Gefühl als auf den Berstand berechnet sind, ein Bild einerseits von der trostlosen Lage der Arbeiter, und andererseits von dem Ueberslusse der Bestenden gezeichnet würde, welchem im günftigen Falle immer der Borwurf nicht erspart bleiben könnte, daß es sich nur auf gewisse Gegenden beziehe und aus vereinzelten Erscheinungen unzulässigerweise allgemeine Schlüsse herleite. Rein, der Beg, der hier gegangen werden soll, ist ein anderer, gewissermaßen prinzipieller und bewegt sich in einer

doppelten Richtung.

Der erste dieser beiden Bege ist bereits im Borftebenden im wefentlichen verfolgt. Der Beweis, welcher babei geführt wird, ift gewissermaßen ein geschichtsphilosophischer, oder sagen wir, ein ontologischer. Er folgert nach dem Sate: "Alles Seiende hat ein Recht, zu fein," aus der Griftenz der Arbeiterbewegung deren Berechtigung. Freilich ist diese Beweisführung, rein dialektisch betrachtet, ein zweischneidiges Schwert, denn mindestens dasselbe Recht der Existenz, wie die auf Hebung des Arbeitereinkommens gerich= teten Bestrebungen, können auch die thatsächlich zur Zeit bestehenden Berhältnisse in Anspruch nehmen. Aber das Wesen beruht nicht im Sein, sondern im Werden; nicht das Absterbende hat Recht, sondern das Heranwachsende, und im Heranwachsen begriffen sind bereits andere Berhältnisse der Gütervertheilung. Die Periode der Differenzirung nähert sich ihrem Ende, und das Schiff der Zeit nimmt feinen Rurs auf "Gleichheit". Dan tann nicht fagen, baß derselbe schon eingeschlagen sei, aber der Steuermann hat das Ruder schon gedreht, und das Schiff beginnt ihm zu folgen. Auch kann Niemand sagen, wie lange die neue Periode dauern wird. Ihr Ende wird jedenfalls dann gegeben sein, sobald ihre Ueberspannung zu einer Reaktion treibt, genau wie die heute sich anbahnende Bewegung als Reaktion gegen ihren Gegenfat fich darftellt.

Der geschichtliche Entwickelungsprozeß wird sehr zutreffend geschildert von Marx in seinem "Kapital". Bis zu Ende des vorigen Jahrhunderts gab es in den Formen des Aleinbesitzes, nämlich der Handarbeit und der Bauerschaft, in welchen Arbeit und Privateigenthum noch eng verknüpft, der wirkliche Arbeiter

noch Gigenthumer seiner Arbeitsmittel und seines Arbeitsproduktes mar, einen Zustand, in welchem die jest furchtbar streitenden Mächte, die Arbeit und das Kapital, noch friedlich neben einander ruhten, und in welchem auch — so dürfen wir hinzufügen — bei unendlich geringerer Produktion, als der heutigen, die Bertheilung des ArbeitBertrages, soweit eine Scheidung stattfand, im wesentlichen angemessen geregelt war. Dieses Berhaltnig verschob fich mit Berbrängung der Handarbeit durch die Maschinenarbeit, mit Ersat des Rleinbetriebes durch den Großbetrieb und der dadurch gegebenen Scheidung der bei der Produktion betheiligten Faktoren, der Inhaber der Arbeitskraft und der Inhaber der Arbeitsmittel in zwei Rlaffen mit zuwiderlaufenden Interessen. 96) Dhne daß der Arbeits= Iohn gegen früher herabging, im Gegentheil, obgleich er stieg, murde bas Berhältniß dennoch ein immer ungleicheres mit der immer mehr steigenden Sohe des Arbeitsertrages; hat sich der Lohn gegen jene Zeit auf das Dreifache gehoben, so beträgt die durch Berbes= ferung der Produktionsmethode, insbesondere die Berwendung von Maschinen, geschaffene Bermehrung der Erzeugnisse vielleicht das Dreifigfache, und fo murbe ber Antheil der Arbeit am Arbeits= ertrage thatsächlich um das Zehnfache vermindert. Der Gesammt= zuwachs kam zu 9/10 dem Unternehmer und nur zu 1/10 dem Arbeiter zu gute, und da Alles in der Welt relativ ist, insbesondere die Begriffe reich und arm, so vollzog sich allmählich die Bilbung eines porher nicht bekannten vierten Standes, der Broletarier, d. h. der Arbeiter ohne Besit von eigenen Arbeitsmitteln, deffen Existenz die billigere Bertheilung des Arbeitsertrages zwischen Arbeit und Arbeitsmitteln zur sozialen Nothwendigkeit machte.

Allerdings sind diese  $^{9}/_{10}$  nicht ohne Weiteres den Unternehmern als solchen zu Gute gekommen, denn die gegenseitige Konkurrenz hat ein Sinken der Preise zur Folge gehabt, welches auch ihnen nur einen mäßigen Gewinn übrig ließ und den Löwenantheil dem konsumirenden Publikum zuwies. Wäre nun das Letztere mit der Gesammtheit der Staatsbürger in dem Sinne gleichbedeutend, daß

<sup>96)</sup> Brentano in seiner oben (Anm. 75) bezeichneten Schrift bekämpft die Anschaung von Marr, indem er darauf hinweist, daß die Borgänger unserer heutigen Lohnarbeiter nicht die selbstständigen Handwerker, sondern deren Gesellen, die Zunftknechte, gewesen seien. Dieser Einwand dürste nicht durchschlagend sein, denn die Aussicht dieser Gesellen, selbst Weister zu werden, war sedenfalls eine ungleich größere, als die Aussicht der Fabrikabeiter, Besiger der Fabrik zu werden. Deßungeachtet ist der Grundgedankengang von B., daß das alte Gewerde in Folge der monopolistischen Gestaltung der damaligen Handelsverhältnisse einen begrenzten lokalen Markt gehabt habe, und daß mit der Entwickelung des Weltmarktes die Uebersehbarkeit der Beziehungen zwischen Produktion und Konsumtion ausgehört habe, ebenso einleuchtend, wie der daran geknüpste Besserungsvorschlag, die Bildung von Kartellen zur Regelung der Produktion, beachtenswerth.

Alle in gleichem Maße von dem erzielten Mehrertrage Bortheil hätten, so wäre die Sache ja in schönster Ordnung. Aber leider ist das nicht der Fall. Billiger geworden sind nur diejenigen Waaren, deren Hervordringung in annähernd unbeschränktem Maße möglich ist, also im Wesentlichen die Erzeugnisse der Industrie, gestiegen dagegen sind die Preise derzeugnisse der Industrie, gestiegen dagegen sind die Preise derzeugnisse der Industrie, dei welchen dies nicht angängig ist und dei welchen deshalb die gesteigerte Nachstrage dei wesentlich gleich gebliedenem Angedote sich geltend macht, insbesondere also der landwirtschaftlichen Produkte. Nun ist aber der Ankeil des Verbrauches an den Letzteren in den Kreisen der Arbeiter mindestens nicht geringer, als unter den bestigenden Klassen, bedeutet also dei dem wesentlich geringeren Gesammt-Jahresdedarse einen ungleich höheren Prozentsat, als dei Jenen, und so ist das Ergebnis, daß der durch die billigeren Herschellungskosten den Konsumenten zugewandte Bortheil ganz überwiegend in die Taschen der wohlhabenden Klassen geslossen ist.

Die kapitalistische Produktion wurde oben grundsäklich damit gerechtsertigt, daß im eigenen Interesse des Arbeiters eine Wirtschaftsform erforderlich sei, welche ihn der Betheiligung an den Schwankungen des Warktes thunlichst überhebt und die Spekulation, die Abschähung von Angebot und Rachfrage, kurz die Regelung zwischen Konsumtion und Produktion dem Unternehmer zweit, dem dagegen aber auch als Engelt für das Risiko eine Prämie gebührt, und der aus dieser Prämie, dem Unternehmergewinn, ein Kapital ansammelt, welches im Stande ist, Kückschässerschaftlich aufzunehmen und zu übertragen. Aber aus dieser Begründung ergiebt sich auch die naturgemäße Begrenzung: die Prämie soll nicht höher sein, als das Risiko. It sie höher, so ist sie verdient, wenigstens objektiv, den Vorwurf einer Ausbeutung der Arbeit.

Und sie ist thatsächlich höher. Das zu beweisen ist freilich schwer, da wir für das wirtschaftliche Risito noch keine Berssicherungsgesellschaften und keine auf statistische Grundlagen ausgebauten Prämientarise haben. Aber der Beweis liegt in der Lebenshaltung des Unternehmers, verglichen mit derzenigen des Arbeiters, insbesondere aber in der bei wirtschaftlich normalen Berhältnissen stetig fortschreitenden Bermehrung der angelegten Kapitalien. Daß der Arbeiter, der nach dem Austritte aus der Schule soson im Stande ist, zu erwerben, nicht das Recht hat, die gleiche Lebenshaltung zu beanspruchen, wie der Arbeitgeber, der in den weitaus überwiegenden Regelfällen nach jenem Zeitpunkte erst recht beginnen muß, Zeit und Geld auf seine Ausdildung zu verwenden, das zu bestreiten sind die verständigen Arbeiter selbst weit entsernt. Allein das giebt ihm nur ein Recht, bei der Bertheilung des in der erzeugten Waare dargestellten Werthes für seine in derselben enthaltene geistige Arbeit im Berhältniß zu der mechanischen Leistung des Arbeiters eine günstigere Berechnung zu

verlangen, als nach der verwendeten Zeit, eine Forderung, die selbst im sozialistischen Programme durch Aufnahme des Begriffes der qualifizirten Arbeit Anertennung gefunden hat. Aber völlig verschieden von dieser Vergütung für geleistete Arbeit ist die Prämie für das übernommene Risiko. Diese soll sich lediglich nach dem Waße der Gesahr bestimmen und muß deshalb im Ablauf größerer Abschinkte sich selbst verzehren. Finden wir deshalb ein stetes Auswahsen des Kapitals, zum Theil in riesenhaftem Waßstabe, sehen wir ferner einer Lebensweise der Arbeitgeber, welche es ausschließt, daß diese Erscheinung die Folge einer Ersparniß an der berechtigten Lebenshaltung sein könnte, so bleibt gar kein anderer Schluß, als daß der Antheil an dem Arbeitsertrage ein höherer ist, als er durch die erörterten wirtschaftlichen Faktoren begründet wird.

Daffelbe Ergebnig bietet uns der zweite der oben bezeich= neten Wege, welcher anknupft an das oben (S. 51) bereits berührte, aber wegen des Zusammenhanges mit dieser Frage dort nur lose gestreifte und für hier zuruckgestellte Problem der Ueberpro= buktion: Wie ist es überall möglich, daß zu viel Güter erzeugt werden? Wie ist dies insbesondere dentbar, fo lange in den breiten Massen des Bolkes der bitterste Mangel herrscht? Wie ist es endlich zu verstehen, wenn Alles über Mangel an Arbeit klagt, mann wohl= meinende Leute glauben, unsere edelste Bolkstraft über das Meer fenden zu muffen, nicht weil wir die ausgestoßenen Elemente nicht ernähren, sondern weil wir sie nicht beschäftigen konnen? Barum verwendet man diefelben nicht zur Befriedigung der unabsehbaren ungestillten Bedürfnisse? — Das find Fragen, einerseits so brennend, daß sie unaufschiebbar Erledigung verlangen, und andererseits doch scheinbar so einfach, daß man sich an den Kopf faßt und sich fragt: "wache ich oder träume ich? Besinde ich mich in einer sinnvollen realen Welt, oder täuscht mich das wirre Bild einer franken Phantasie?"

Hören wir, um zunächst das räthselhafte Problem uns klar vor Augen zu führen, die klassische Darstellung desselben von George, 97) welchem das Berdienst gebührt, zuerst das Interesse

dafür in die breiten Massen getragen zu haben.

"So wenig entspringt die Armuth aus der Unfähigkeit, mehr Güter zu erzeugen, daß wir von allen Seiten hören, die Produktionskraft überwiege die Fähigkeit, einen Markt zu finden, daß die beständige Frucht besteht, es werde nicht zu wenig, sondern zu viel produzirt werden. Bas kann es, wenn wir es recht bedenken, Berkehrteres geben, als ganz im Allgemeinen von Ueberproduktion zu reden? Ueberproduktion an Gütern, wo überall ein leidenschaftliches Streben nach mehr Gütern besteht, wo so Biele sich einschränken, angestrengt arbeiten und sinnen müssen, um den Lebensunterhalt zu gewinnen, wo unter zahlreichen Klassen Armuth

<sup>97)</sup> George "Soziale Probleme" S. 65, 68 ff., 108, 121.

und thatsächlicher Mangel hesteht! Diffenbar kann es keine Ueber= produktion in einem allgemeinen und absoluten Sinne geben, ehe nicht die Wünsche nach Gütern sämmtlich befriedigt sind, ehe Riemand weitere Güter braucht. Die Schwierigkeit, welche fo viele Menschen, die gerne arbeiten, um ihre Bedürfniffe zu befriedigen, bei diefem Bestreben finden, ist so gewöhnlich, daß man sich weder barüber wundert, noch eine Untersuchung anstellt. Wenn man hört, mas häufig geredet und vielfach gefdrieben wird, wie wir diejenigen als öffentliche Wohlthäter preisen, welche "Beschäftigung liefern", wenn wir das "Arbeitgeben" als das größte Gut betrachten, welches ber Gefellichaft errungen werden konne, fo muß man glauben, die Ursache der Armuth sei die, daß es nicht genug Arbeit für so viele Menschen gebe, und daß, wenn der Schöpfer die Felsen härter und den Boden unfruchtbarer gemacht hätte, ober wenn öfter Schiffe untergingen ober Städte eingeaschert würden, weniger Armuth vorhanden sein würde, weil es mehr zu thun geben würde. Offenbar ist die Arbeit tein Zwed, sondern ein Wittel; offenbar kann es an Arbeit, die nur das Mittel zur Befriedigung materieller Bedürfnisse ist, keinen Mangel geben, ehe nicht die menschlichen Bedürfnisse sämmtlich befriedigt sind. Wie sollen wir also die Umstände erklären, welche zu einer Borftellungsweise führen, als ob die Arbeit an fich felbst munschenswerth fei?"

Endlich wirft George die Frage auf: "Können wir Alle reich sein?" and beantwortet dieselbe dahin, daß wir nicht alle im Ueberflusse leben und nicht die Unterschiede zwischen arm und reich auslöschen, daß wir aber "Alle genug Güter haben können, um vernünftige Bedürfnisse zu befriedigen, daß wir Alle so viel von den wesentlichen Dingen, um die wir kämpfen, haben können, daß Riemand alle Tage sich abzuquälen oder alle Rächte zubringen müßte in der Furcht, er könne zu äußerster Dürftigkeit herabsinken, oder in dem Gedanken daran, wie er Reichthum erwerben

fönnte."

Wollen wir zu den aufgeworfenen Fragen Stellung nehmen, so mußen wir zunächst versuchen, uns über die wirtschaftlichen Grundbegriffe: Produktion und Konsumtion, sowie über das natür-

liche Berhältniß Beider Rechenschaft zu geben.

Arbeit, d. h. Arbeit in dem aus interessirenden Sinne als materielle Güter erzeugende Thätigkeit wird nicht geleistet um ihrer selbst willen, sondern, um mit Hülfe der erzeugten Güter sich einen höheren Lebensgenuß zu schaffen. Das heißt also: Die Produktion hat den einzigen Zweck, die Bedürfnisse der Konsumtion zu befriedigen, und als Ziel der ganzen Volkswirtschaft kann man deshalb aufstellen, daß die Summe der Konsumtion, d. h. des Genusses in der Gesellschaft zu einem Maximum werde."98) Eine absolute oder objektive Ueberproduktion, d. h. die Erzeugung

<sup>98)</sup> Bgl. Leris in Coonberg: Sandbuch I. S. 728.

eines Gutes in der Menge, daß die natürlichen Borbedingungen der Berzehrung nicht gegeben sind, ist nur in beschränkten Bezirken bei plötzlichem Ueberfluß an leicht verderblichen Gütern<sup>99</sup>) denkbar. Abgesehen von solchen Ausnahmen aber ist die objektive Konsum-

tion noch einer praftisch unbegrenzten Bermehrung fähig.

Etwas völlig hiervon Berschiedenes ist die oben (S. 52) bereits besprochene relative Ueberproduktion, d. h. das Uebermiegen
derselben zu Gunsten bestimmter Waarengattungen und zu Ungunsten
anderer. Mit Rücksicht auf die Rothwendigkeit des gegenseitigen Austausches bewirkt dieses Versahren eine Verschiedung des wirtschaftlichen Gleichgewichts, eine Ueberfüllung des Warktes mit den Gütern der bevorzugten Gattung und dadurch ein ungesundes

Sinken bes Breifes.

Aber es giebt endlich noch eine dritte Form der Ueberproduttion, welche von den beiden bisher besprochenen durchaus verschieden ist, wenngleich diese Trennung oft nicht genügend klargestellt wird, und gerade diese ist es, welche für unsere Frage die entscheidende Rolle beansprucht. Niemand erzeugt allein die Güter, welche er gebraucht; das Snitem der Arbeitstheilung bringt es mit fich, daß jeder Produzent fich auf bestimmte Arten von Gutern beschränkt und das, mas er über seinen eigenen Bedarf hinaus er= zeugt, zum Austausch gegen die Brodutte Anderer verwendet. Damit ist eine ferne Grenze für die Broduktion gegeben: fie darf nicht größer sein, als daß Diejenigen, zu deren Ber= brauch die erzeugten Buter bienen follen, im Stande find, fie gegen andere, von ihnen erzeugte auszu= taufchen, mit andern Worten, nicht größer als die Rauffraft ber Konsumenten. Die bei uns stattfindende Ueberproduktion ver= stöft gegen dieses Befet. Sie ist weber eine absolute, noch eine relative, weder ift von irgend einer Waare fo viel vorhanden, daß es überhaupt nicht verbraucht werden könnte, noch ist das Antheils= verhältniß der einzelnen Gattungen wesentlich unrichtig, aber bie gemäß beiden Rudfichten hergestellte Menge von Waaren ift bennoch zu groß im Berhältniß zu der thatsächlich stattfindenden Konfumtion, b. h. fie ift nicht fowohl eine Ueberproduktion, als eine Unterkonsumtion. 100).

Aber auch der Grund, auf welchem diese Unterkonsumtion beruht, ist nach dem bereits Bemerkten außer Zweisel. Richt, daß man die angebotene Waare verschmähte, nein, man hätte sie herzlich gern, man leidet an ihnen bittere Roth, aber man kann sie nicht

<sup>99) 3.</sup> B. bei einem ungewöhnlich reichen Fischfange.
100) Lexis a. a. D. nennt die hier besprochene "die privatwirtschaftliche Ueberproduktion", scheint dieselbe aber nicht der "objektiven Ueberkonsumtion" gleich, sondern an die Seite zu stellen. Die im Texte als "relative Ueberproduktion" bezeichnete Erscheinung wird von ihm nicht erwähnt.

kaufen, weil man selbst keine Arbeit hat, und nichts erzeugt, was man als Austausch hingeben könnte. Es liegt beshalb auf der Hand, daß von den beiden Wegen, das normale Verhältniß wieder herzustellen, nämlich entweder die Produktion zu beschränken oder die Konsumtion zu steigern, zweisellos der letztere der richtige ist. Nun liegt aber der Auskall im Verbrauche, die Stelle, wo der Verbrauch gesteigert werden muß, offenbar nicht in den desitzenden, sondern in den nicht besitzenden Klassen, d. h. bei den Arbeitern 1011 und deren Konsumfähigkeit oder Kauskraft, läßt sich, da der Fehlbetrag selbst dei normaler Beschäftigung besteht, nur steigern durch einen erhöhten Antheil am Arbeitsertrage, d. h. durch höheren Lohn. 102)

Man hat wohl eingewandt, die Kaufkraft der Arbeiter könne gegen frühere Zeiten nicht wohl wesentlich geringer geworden sein, da einerseits der Lohn ganz wesentlich gestiegen und andrerseits die Preise der bei weitem meisten Baaren in noch höherem Maße herabgegangen seien. Beides ist richtig, aber dennoch nicht geeignet, unsere Behauptung zu entkräften. Daß die Erhöhung des Lohnes, obwohl absolut genommen vorhanden, dennoch längst nicht in dem Maße ersolgt ist, daß sie dem in sehr viel höheren Grade gesteigerten Arbeitsertrage entspräche, ist bereits oben ausgeführt. Das Gleiche gilt bezüglich des ebenfalls bereits besprochenen Rüdganges der Preise. Gewiß ist auch diese eingetreten, allein ist der Arbeiter unter Berücksichtigung seines höheren Lohnes und der verminderten Preise im Stande, das Fünssache gegen früher an Baaren zu kausen und zu verbrauchen, so wird dadurch der Ueberproduktion nicht vorgebeugt, wenn die Steigerung der Waarenerzeugung das dreißigsache beträgt.

Berfahren wir, um uns das Berhältniß klar zu machen, nach Art des Mathematikers, der, wenn er mit zwei unbekannten Größen, der Produktion und der Konsumtion, zu thun hat, zunächst die eine "eliminirt" und die allein verbleibende bestimmt, um demnächst auch die einstweilen zurückgestellte nachzuholen und zu berechnen. Denken wir uns also, wir befänden uns in einem Lande, in welchem die Konsumtion, d. h. die Bertheilung der erzeugten Güter unter die Konsumenten, in einer allen Ansorderungen entsprechenden Weise, meinetwegen durch den sozialistischen allweisen Gesellschaftsrath geregelt wäre; machen wir dann weiter die Boraussetzung, die für ein Land, wie Deutschland, unbedenklich zulässig ist, daß alle Rohmaterialien, deren wir bedürsen, unbeschränkt vorhanden sind,

<sup>101)</sup> Es mag nochmals barauf hingewiesen sein, daß "Arbeiter" immer in bem oben (Anm. 90) bezeichneten weitesten Umfange gebraudt ift, also im wesentlichen gleichbedeutend mit den nichtbesigenden Klaffen.

<sup>102)</sup> Der Aussuhrung bieses Gebankenganges ist vorzugsweise gewidmet bie in Anm. 86 bezeichnete Schrift von herpta; vgl. insbesondere S. 94 ff.

fo murde offenbar eine Ueberproduktion, wie wir fie hier im Auge haben, ebenso unmöglich sein, wie eine Unterkonsumtion, insbefondere aber könnte ein Mangel an Arbeit ganz undenkbar ein= treten, vielmehr hatten wir es völlig in der Sand, entweder unter voller Ausnutzung der angebotenen Arbeit die Gütererzeugung so hoch zu steigern, wie es nur eben die physische Leistungsfähigkeit in Berbindung mit dem derzeitigen Stande der Technik gestattet, ober aber mit einer geringeren Maffe erzeugter Guter uns zu begnügen und dafür allen Arbeitsgenoffen eine entsprechende Duße ju gonnen. Auch diejenigen Guter, welche bas eigene Land nicht bietet, wurden wir uns ohne Schwierigkeit im Bege des Austausches vom Auslande verschaffen können, und unsere Sandels= bilang murbe nur verlangen, daß mir basjenige Dag, um welches wir etwa an natürlichem Reichthum zurücktanden, ersetzten durch ausgebehntere Arbeit ober eingeschränktere Ansprüche. Ginen Ueber= foug von Arbeitsträften und deshalb bas Bedurfnig, fie auger Landes zu treiben, könnten wir bei den gegebenen Berhältniffen noch in absehbarer Zeit nicht haben, da wir selbst das etwa fehlende Rohmaterial der Ernährung gegen die durch unsere Arbeit hergestellten Werthe jederzeit aus dem Auslande eintauschen könnten, wobei es immer nur auf daß Mag von Arbeit oder von Genug ankommen könnte, welches uns unsere handelsbilang vorschreiben oder gestatten würde.

Alle diese Vortheile verspricht sich der Sozialismus von der Berstaatlichung der Arbeitsmittel, oder die Bodenresormpartei von derzenigen des Grund und Bodens; aber wir sehen, daß man dazu so tiefgreisender Beränderungen gar nicht bedarf, sondern daß Alles schon zu erreichen ist mit einer angemessenen Bertheilung der erzeugten Güter unter die Konsumenten, d. h., im Bergleiche zu den jetigen Berhältnissen, einer Stärfung der Kauftrast der nicht besitzen den Klassen, also, mit einem Worte, einer Steigerung des Ans

theils des Arbeiters am Ertrage der Arbeit. 103)

In besonderen Fällen allgemeiner Roth halt es der Staat für seine Aufgabe, umfassende öffentliche Arbeiten aussühren zu lassen, auch wenn dieselben ohnedies nicht als nothwendig anzusehen sein

<sup>103)</sup> Der Abgeordnete Grillenberger bemerkte in der Reichstagssftzung vom 6. Dezember 1888 (Dr.S. S. 146): "Unter einer wirklichen Sozialresorm ist nichts Anderes zu verstehen, als die Steigerung des Antheils des Arbeiters an dem Ertrage der nationalen Arbeit." Auch Ströll in seiner Anm. 66 erwähnten Schrift S. 64 spricht sich dahin aus: "daß der Arbeitöfaktor bei der Entlohnung, also bei der Gütervertheilung, nicht genügend berücksichtigt sei, diese Behauptung wird durch die Erscheinungen des täglichen Lebens, durch das soziale Massenden deinerseits und den steigenden Reichthum und Luxus andrerseits so genügend und treffend unterstügt, daß der moderne Staat sein helsendes und regelndes Eingreisen nicht länger verschieben darf und will."

follten. Sind dieselben wirtschaftlich nicht gerechtfertigt, so stehen sie prinzipiell auf keiner anderen Stufe, als wenn sie überall keinen Ruten hätten. 10-1) Läßt aber der Staat nutlose Arbeiten vornehmen, nur um den Anlaß zu haben, den Arbeitslosen Lohn zu zahlen, so kann er diesen auch ohne Gegenleistung gewähren. Läßt aber die Gesammtheit der Staatsangehörigen einen Bruchtheil der Arbeiter sagen wir beispielsweise 1/10, an dem allgemeinen Gütervorrathe theilsnehmen, ohne daß dieselben an dessen Hervorbringung sich betheiligt haben, so würde es offendar sehr viel gerechtsertigter sein, sie auch an der jett nur von den 9/10 geleisteten Arbeit theilnehmen zu lassen, b. h. also deren Arbeitszeit um 1/10 einzuschränken und dabei allen 10/10 den gleichen Lohn zu geben, wie er dis jett den 9/10 für die volle Arbeitszeit gezahlt ist.

Der Grundsehler des bisherigen Zustandes liegt in dem Berstoße gegen den bereits hervorgehobenen Grundsat, daß die Produktion nur zum Zwecke der Konsumtion erfolgt, und daß doch auch die Kapitalisten ihre Schätze nicht in's Jenseits mitnehmen können. 104a) So lange nun wirklich die erzeugten Güter verbraucht werden, und sei es selbst bei einer ganz ungerechtfertigten Bertheilung zwischen Arbeiter und Unternehmer, ja sei es nur durch wüstes Berprassen, so lange können die hervorstechendsten Schäden der Jetzteit nicht eintreten, es bleibt wenigstens stets hinreichend Arbeit vorhanden, selbst wenn sie schlecht gelohnt wird. Wangel an Arbeit entsteht

104a) Wenn zuweilen auch die "Kapitalbildung" ober "Kapitalansammlung" als wirtschaftlicher Zweck bezeichnet wird (vgl. Broemel: "Die Kapitalrentensteuer" S. 20, Roeßler, in den Schriften der Bereins f. Soz. Vol. III 83), so ist zwar anzuerkennen, caß die Vermehrung des produktiven Kapitals, d. h. der Kroduktionsmittel, im Verhältniß der zunehmenden Bevölkerung steigen muß, daß aber darüber hinaus die wachsende Kapitalansammlung, verbunden mit Pauperismus der Massen, gerade den Kredsschaben der heutigen wirtschaftlichen Entwidelungsphase bildet.

<sup>104)</sup> Leris a. a. D. S. 729 weist selbst auf tiese Thatsache, sowie barauf bin, daß "Lurus und Berschwendung seitens ter Reichen, ja fogar große Berftorungen namentlich von ftehendem Genufkapital, die neue Unlagen nöthig machen, wenigstens als Palliativmittel für bie Roth ber fonft vergeblich ihre Arbeitetraft anbietenden Arbeiterbevolkerung ericheine", erkennt auch den "frappanten öfonomischen Widerspruch" an, daß "ber privatwirtschaftlichen Ueberproduktion" die objektive Ueberkonsumtion, ben mit unabsebaren Baaren gifüllten lagern bas Mangelleiden ber Maffe ber Bevölkerung an eben diesen Waaren gegenübersteht", zieht daraus aber keine Schlusse auf die Möglichkeit der Beseitigung dieses Zustandes, sondern bemerkt nur: Diese Erscheinung hangt mit ber individualifirten tapitaliftifchen Produttionsweise untrennbar zusammen, woraus freilich nicht folgt, bas Diese Produktionsweise praktisch durch eine andere ersest werden konne." Das ift die miffenschaftliche Bankerotterklarung der Bolkswirtschaft. Buftande find einfach unerträglich; weiß man teine Abhulfe im Rahmen ber beftebenden Birtichaftsordnung, fo ift Riemanden zu verdenken, wenn er sie außerhalb derselben sucht.

erst, wenn es nicht mehr möglich ift, ben erzeugten Gütervorrath zu verzehren, wenn berselbe sich ansammelt und aus ihm, nicht mehr aus der laufenden Produktion, das Konsumtionsbedürfniß befriedigt wird. Diese Unmöglichkeit der Berzehrung tritt aber ein, wenn der Antheil der Kapitalisten am Arbeitsertrage ein so übermäßiger wird, daß sie beim besten Willen nicht mehr im Stande oder wenigstens nicht geneigt sind, ihn aufzubrauchen. Dann haben wir den jetzigen Justand: Derjenige, welcher die Güter besitzt, kann sie nicht verzehren, und Derjenige, welcher sie verzehren könnte und gern verzehren möchte, besitzt sie nicht. 105)

Unter solchen Berhältnissen wirtt es immerhin als eine Milberung, wenn durch Einschränkung der gesammten Produktion das vorhandene Angebot an Gütern vermindert und damit den besitzenden Alassen die Möglichkeit zurückgegeben wird, ihren nunmehr verringerten Antheil zu verbrauchen. Bei der Behandlung eines Kranken kann auch Gift als Heilmittel wirken, und so kann bei wirtschaftlich vernunftwidrigen Juständen ein Mittel, den Arbeitern Beschäftigung zu verschaffen, schon darin bestehen, daß man

fie einen Theil ihrer Zeit spazieren geben läßt.

Die Sache scheint so unbegreislich, so gegen jede Vernunft, und bildet dabei so sehr den Angelpunkt der ganzen sozialen Frage, soweit sie sich auf materiellem Gebiete bewegt, daß es nicht zu umzehen ist, noch etwas länger bei derselben zu verweilen. Es mag deshalb hier der sehr drastischen und dabei doch, abgesehen von einigen allerdings nicht unwesentlichen Vorbehalten, welche aber hier nicht in Betracht kommen, durchaus zutreffenden Darstellung Raum gegeben werden, in welcher M. Flürscheim 106) die Frage behandelt:

"Robbertus führt bekanntlich klar und beutlich aus, wie eine Ueberproduktion, d. h. ein Unterkonsum, wie Erwerbs= und Handelskrisen mit ihren Begleitern, Arbeitsmangel, Roth und Elend, unfehlbar entstehen müßten, wenn sogar ein steigendes Arbeiter= einkommen nicht im Berhältniß zur steigenden Produktivität der

Arbeit gewachsen ist.

Es ist dies mit gewissen Borbehalten unwiderleglich. Rehmen wir an: Hans, Peter und Bilhelm arbeiten für Friz. Hans erzeugt Lebensmittel, Peter Rleider, Wilhelm die sonstigen Bedürfnisse und Lurusartikel. Friz giebt ihnen die Hälfte ihrer Produktion als Lohn und verkauft für sich die andere Hälfte. Hans, Peter und Wilhelm haben dann freilich nur ein Drittel so viel Einkommen wie Friz; sie mögen vielleicht darben müssen, während Friz im Uebersluß lebt; aber sie haben wenigstens reichliche Arbeit, denn Friz verbraucht die Arbeitsprodukte, die sie nicht selbst kon-

<sup>105)</sup> Sehr zutreffend ist der auch hier versolgte Gedankengang entwidelt von herpka: Die Gesetz der sozialen Entwidlung. Bgl. insbes. S. 106 ff. 106) In "Deutsch Land" Nr. 1 vom März 1887.

fumiren. Rehmen wir nun aber an, durch erhöhte Arbeitsgeschicklichteit und arbeitsparende Erfindungen hätte sich nach und nach die Gütererzeugungsfraft ber brei Arbeiter verzehnfacht, wie dies in unserer wirklichen Welt fattisch seit 100 Jahren der Fall ift, und nehmen wir an, ihr Lohn, d. h. ihre an Zahlung erlangte Gütermenge, hatte sich sogar verdreisacht, so wurde ihre Lebenslage hierdurch freilich eine breifach angenehmere im Berhaltniß gur früheren sein müffen, wenn eine einzige Bedingung eintritt, wenn nämlich Frit nach wie vor seinen Güterantheil verbraucht. Um bies zu konnen, mußte er bas 17 fache Quantum gegen früher verbrauchen; denn früher hatte er, wenn P der damalige Brobuktioneertrag eines jeden seiner Arbeiter war, 3/2 P =  $1\frac{1}{2}$  P zu verzehren, jeder Arbeiter aber  $^{1/2}$  P. Jest aber gehört ihm  $10\times3$  P =30 P minus des dreifach erhöhten Antheiles der drei Arbeiter, also minus  $3 \times 1^{1/2} = 4^{1/2} P$ . Er müßte also  $25^{1/2} P$ verzehren konnen, feine Ronfumsfähigkeit und -Billigkeit mußte auf das 17 fache gegen früher gestiegen sein, tropbem er damals bereits so viel verbrauchte, als seine drei Arbeiter zusammen. Rehmen wir nun aber an, seine Konsumkraft sei nur auf das  $8^{1/2}$  sache gestiegen, so wird die unausbleibliche Folge sein, daß entweder nur die Sälfte der Arbeiter beschäftigt werden kann, ober daß fämmtliche Arbeiter nur halb beschäftigt find. Bare Letteres der Fall, so würden fie immer noch die Sälfte mehr Einkommen haben, als früher, und die Sache mare ganz erträglich, da fie obendrein auch nur halb so lange arbeiten muffen. Dies wäre das Bild unserer Zustände, wenn wir einen gesetzlichen Rormalarbeitstag hatten, beffen Lange ftets im Berhaltnig zum Buterabfat feit gesett würde. Gine folche Einrichtung wäre freilich eine riefige Kraftvergeudung. Die Arbeiter müßten einen großen Theil ihrer Zeit gezwungen die Sande in den Schoof legen, tropdem fie eine Menge unbefriedigter Bedürfnisse besäßen, die sie gern in ihrer freien Zeit für einander herstellen möchten. Sie durfen dies aber nicht, denn von dieser weiteren Produktion würde ihnen nur ein Bruchtheil zu Eigenthum gehören, der Löwenantheil wurde aber einer fleinen Minderheit zufallen, die ihn nicht verbrauchen fann, und darum dürfen fie überhaupt nicht weiter arbeiten, wenn sie nicht eine Ueberproduktionskrifis hervorbringen wollen."

In dem Flürscheimschen Bilde ist falsch, daß Friz, der Bertreter der Kapitalistenklasse, als Dersenige dargestellt wird, welcher an der Gütererzeugung keinen Antheil hätte, also sich von dem Schweiße seiner Brüder mäste. Auch der Unternehmer erfüllt nach dem oben Ausgesührten eine durchaus nothwendige soziale Funktion. Aber das Bild bleibt ebenso zutressend, wenn man Friz als Mitarbeiter ansieht, der aber einen ungerechtsertigt hohen Antheil am Ertrage erhält; dieses unangemessen Antheilsverhältniß des Unternehmers, dessen geschichtliche Entstehung aus der durch Einführung der Maschinenarbeit veranlaßten Verschiedung der Produktionsver-

hältnisse oben begründet wurde, dies ist der gordische Knoten, in welchem alle die wirren Fäden unseres in Unordnung gerathenen wirtschaftlichen Gewebes zusammenlausen. Ihn zu lösen oder zu zerhauen, das ist Dasjenige, was in der baldigen Zukunft geschehen muß, das ist die große soziale Rettungsthat, ohne welche das Reich des Umsturzes und der Unkultur nicht erobert werden kann. 107)

Dann soll also ben Unternehmern ein Theil ihres bisherigen Einkommens genommen und den Arbeitern als erhöhter Lohn gegeben werden? — Keineswegs. Bedenken wir doch nur, daß die jetige Einrichtung, bei welcher Hunderte von Fabriken still stehen und Hundertausende von Arbeitern müßig gehen, wo "Einschränkung der Kroduktion" die allgemeine Losung st, eine Bergeudung von Rationalreichthum bedeutet, die Riemandem zu statten kommt. Dieser disher unbenutzte Ueberschuß 108) ist der große Borrath, aus welchem die Ansprücke der Arbeiter befriedigt werden sollen, ohne den Unternehmern auch nur einen Pfennig zu entziehen, so es ist mehr als wahrscheinlich, daß auch sür Diese noch ein Bortheil übrig bleiben würde, sobald es nur erst gelungen ist, durch Herstellung des normalen Verhältnisses zwischen Konsumtion und Kroduktion die Letztere auf ihre an sich größtmöglichste Höhe zu steigern. 109)

108) Herpka a. a. D. S. 109 spricht von einen "Reservesonds", der darin seine Unterlage habe, daß der an sich nach Maßgabe der vorhandenen Arbeitskräfte mögliche — potenzielle — Produktionsertrag dem thatsächlichen — aktuellen — nicht entspreche, aus welchem deshalb, sobald man ihn durch Hebung der Kaustraft der Arbeiter auf Grund höherer Bezahlung frei mache, diese Steigerung des Lohnes mehr als ausgeglichen werden könne.

<sup>107)</sup> Die hier vertheibigten Säpe machen durchaus keinen Anspruch auf Reuheit. Schon Robbertus führt in seinem zweiten sozialen Briese an Kirchmann (1850) aus, daß "die für die Vertheilung des gesellschaftlichen Produkts bestehenden natürlichen Gesete verhindern, daß die Zunahme der Broduktivität der Gesellschaft zu vollen Segen gereiche", da die Privatvessier des gesellschaftlichen Grund- und Kapitalvermögens keine Produktion in größerem Maße vornehmen lassen kapitalvermögens keine Produktion in größerem Maße vornehmen lassen kapitalvermögens keine Produktion in größerem Maße vornehmen lassen kapitalvermögens keine Ausstraft zu bewältigen vermag und der Antheil der Arbeiter am Produkt und damit die Kauskraft der Mehrzahl der Gesellschaft immer kleiner wird". Wenn Rodbertus, wie die dei Kudolph Meyer "Emanzipationskampf des vierten Standes" abgedruckten Briese beweisen, als einziges Heimittel die allmälige Abschaftung des Krivateigenthums an den Produktionsmitteln ansieht, so liegt eben hier der Fehlschluß, dem er und die ganze sozialistische Schule versallen. Handelt es sich, wie Robbertus selbt anerkennt, um eine Frage der Vertheilung der Güter, so kann dieselbe nicht durch Aenderungen der Produktion, sondern lediglich durch solche Maßregeln herbeigesührt werden, welche eben die Vertheilung zwischen Unternehmern und Arbeitern beeinstußen, mit andern Worten: durch einen höheren Antheil der Lepteren am Arbeitsertrage.

<sup>109)</sup> Der San bes fozialistischen Programmes, daß die Regelung von Produktion und Konsumtion eine außerordentliche Steigerung der Ersteren zur Folge haben würde, ist als solcher unbestreitbar richtig, nur ist die Regelung nicht in der dort vorgeschlagenen, mechanischen, gewaltsamen Weise

Es handelt sich darum, den Fehler wieder gut zu machen, den man bei Einführung der Maschinenarbeit gemacht hat. Wurde damals, als der Ertrag der gemeinsamen Arbeit sich plötlich in vorher ungeahnter Weise hob, freilich auch der John des Arbeiters erhöht, siel aber der Löwenantheil dem Unternehmer zu, so soll jetzt das Umgekehrte stattsinden: der durch Ausnutzung der jetzt brach liegenden Kraft zu schaffende Überschuß soll nicht dem Arbeiter allein, aber ihm in höherem Maaße zu gute kommen, als dem Unternehmer. Haben zwei Leute, die auf einander angewiesen sind, zusammen einen Weg zu machen, und ist der Eine vorausgegangen, so können sie nicht allein dadurch wieder zusammen kommen, daß der Erste zurüczgeht, sondern auch dadurch, daß er einen langsameren Gang anschlägt und der Zweite seine Schritte verdoppelt, bis sie einander wieder eingeholt haben.

Run hat man aber gegen ben hier gemachten Borschlag einer allgemeinen und umfassenden Lohnerhöhung 110) zwei Bedenken von

allerdings fehr verschiedenem Berthe erhoben.

Der erste Einwand, ber kaum einer Widerlegung bedars, stürt sich darauf, daß mit jeder Erhöhung des Arbeitslohnes, also der Produktionskosten, auch eine solche des Preises verbunden sei, und deshalb dem Arbeiter, der doch zugleich Konsument sei und die Waaren kaufen müsse, mit der einen Hand genommen werde, was die andere ihm biete. Von großem Verständniß liefert dieser Gedankengang keinen Beweis. Gewiß ist der Arbeiter zugleich Konsument, und eben darauf, daß man Dies übersehen, daß man nicht beachtet hatte, wie man durch Schmälerung des Lohnes die Kaufkrast des Arbeiters vom Markte verdränge, beruht der bisher begangene Fehler. Aber er ist nicht der einzige Konsument. Rehmen wir an, die Konsumtion vertheile sich zu gleichen Theilen auf die Arbeiter und die Unternehmer, so würde der Arbeiter den ihm durch den erhöhten Lohn zufallenden Vortheil zur Hälfte in dem erhöhten Preise selbst bezahlen, zur andern Hälfte aber würde derselbe vom

möglich. Auch Lexis (a. a. D. Ann. 62) bemerkt völlig zutreffend: "Es besteht eine natürliche Solidarität der Interessen von Arbeit und Kapital im Ganzen, so daß der zu geringe Lohn eine Ursache der Verminderung des Kapitalgewinns wird, und umgekehrt. Aber auf die Beziehungen der einzelnen Kapitalisten und Arbeiter hat diese Solidarität keinen bestimmenden Ginkus.

<sup>110)</sup> Auch diese Folgerung aus den oben entwickelten Grundsätzen ist schon von Robbertus in seinem ersten sozialen Briese an v. Kirchmann als Hüssmittel zur Beseitigung sowohl der sozialen Nothlage als der bestehenden wirtschaftlichen Krisse empfohlen, nur ist der Gedanke dort mit der Regelung seitens des Staates verquickt. Reuerdings ist derselbe u. A. von Max Schippel in seinen Schriften über "Staatliche Lohnregulirung" (Soziale Streitfragen, Heft X) und "Das moderne Elend und die Uebervölkerung" wieder ausgenommen. Bgl. zu beiden die Besprechung in Schmollers Jahrd. X. S. 273 ff.

Arbeitgeber getragen werden. Der Preis ist ja nur das auf Geld, als den allgemeinen Maßstad, reduzirte gegenseitige Werthverhältniß der Waaren. <sup>111</sup>) Wird derselbe für alle Waaren gleichmäßig erhöht, so wäre das bedeutungslos, wenn alle Wenschen gleichmäßig Produzenten und Konsumenten wären. Aber einerseits ist das Antheilsverhältniß von Beiden keineswegs das gleiche, und andrerseits giedt es auch einseittge Konsumenten, welche lediglich von angesammelter Arbeit leben. Ist dies ihre eigene, so verdienen sie gewiß alle Anerkennung, können sich aber nicht beklagen, wenn eine veränderte Wirtschaft zur Folge hat, daß das Waß von Arbeit, welches ein Ausruhen auf gesammelten Lorbeeren gestattet, etwas erhöht wird; ist es dagegen fremde, und wären sie zur Leistung eigener Arbeit im Stande, so sind sie Drohnen im Bolkshaushalte und haben auf Rücksicht noch weniger Anspruch.

Der zweite Einwand ist von größerer Bebeutung, nämlich die Rücksicht auf die Konkurrenzsähigkeit unserer ohnehin nothleidenden Industrie. Es versteht sich von selbst, daß sich dies Bedeuten nicht beziehen kann auf diesenigen Gewerbe, bei welchen, wie bei der Bäckerei, Schlächterei oder gar den Betrieden der Maurer, Zimmersleute, Dachdecker, Schornsteinseger, überhaupt bei den meisten Handewerken, wegen ihrer engen Berknüpfung mit einem bestimmten Orte eine Konkurrenz des Auslandes ausgeschlossen ist. Aber auch bei denzeinigen Gewerden, bei welchen eine solche an sich stattsindet, die aber wesentlich für den einheimischen Berdrauch arbeiten, läßt sich der Gefahr durch Maßregeln der Zollpolitik begegnen, die nur so lange nöthig sein würden, dis jene Länder uns gefolgt wären, und die auf dieser Unterlage jedenfalls weniger ansechtbar sein

murben, als manche ber jest bestehenden Schutzölle.

Aber es verbleibt allerdings immer noch unsere Exportindustrie, und für diese läßt sich die hieraus drohende Gefahr um so weniger verfennen, als dieselbe durch die seit der Einführung unserer sozialpoli= tifchen Gefete ihr auferlegten Laften ichon jest in dem Mage in Anspruch genommen ift, daß die wärmsten Unhänger jener Politik ihre Bedenken, auf dieser Bahn allzu rasch und unvermittelt vorzugehen, nicht verhehlen. Es ist deshalb völlig richtig, daß, wie die Sozial= demokratie ihren Zukunftsstaat nicht in dem Rahmen eines begrenzten Berbandes, sondern nur in einer Bereinigung aller Kulturländer glaubt durchführen zu können, so auch die auf dem Boden der heutigen Wirtschaftsordnung stehenden Reformvorschläge in gewissem Sinn international sein müssen d. h. zu ihrer völligen Durch= führung ein gemeinsames Vorgehen sämmtlicher bei der Weltwirt= schaft in Betracht kommenden Staaten erfordern. Damit ist aber noch nicht gefagt, daß hier kein Staat vorgehen könne, bevor nicht alle andern sich zu demselben Schritte entschlossen hätten, oder gar daß es dazu eines internationalen Bertrages bedürfe. Gerade

<sup>111)</sup> Bgl. Balder, Sandbuch ber Nationalofonomie, § 6, 35.

unfere bisherigen fozialpolitischen Ragnahmen beweifen bas Begen-Sie beruhen auf der Boraussetzung, daß, da fie nicht willfürliche Erzeugnisse einer menschenfreundlichen Regung sind, fondern nur das erlosende Bort sprechen, welches bem in der heutigen Rulturentwickelung nothwendig gegebenen fozialen Gedanken Ausbruck verleiht, auch die übrigen Staaten gar nicht herren ihrer Entschluffe find, fodaß fie es in ber Sand hatten, zu folgen ober nicht. Auch Bene find bem geschichtlichen Gefete unterworfen, Deutsch= land, fein Raifer und fein Rangler durfen bas Berdienft in Unfpruch nehmen, den großen sozialen Gedanken, daß der Staat im wirtschaftlichen Kampfe den Fehlbetrag der Eigenkraft durch feinen Schut auszugleichen habe, zuerst innerlich verarbeitet und äußerlich gestaltet, sich selbst zum Organ der in der Kulturentwicklung gegebenen und ausgetragenen Forderung der Zeit gemacht zu haben. Dieses Berdienst foll uns Riemand nehmen, aber, wie wir dasselbe überschätzen würden, wenn wir jene historische Rothwendigkeit überfähen, so maren wir unberechtigt kleinmuthig, wenn wir beren elementare, naturgesetlich wirkende Gewalt unterschätten. Die übrigen Bölfer muffen folgen, sie mögen wollen ober nicht, und wenn wir bei biefem Bettlauf immer eine Pferbelange voraus find, so ist das die unvermeidliche Folge unserer Führerschaft, die wir uns rauben zu lassen gar nicht gewillt find. Noblesse oblige, und diese Berpflichtung wollen wir tragen. -

Das Ergebniß unserer Erörterungen ist nach alle dem dieses. Die Ursache für die ständig andauernde, wie ein Alp auf unserm wirtschaftlichen Leben lastende, die tüchtigsten und fleißigsten Arsbeiter zur Unthätigkeit und zur Entbehrung verurtheilende Krisis, die chronische Ueberproduktion verbunden mit ebenso chronischem Arbeitsmangel einerseits, und der tiefste Eristenzgrund einer unser soziales Leben vergistenden, die besten Kräfte unseres Bolkes ihrem Baterlande entfremdenden, dem Staate selbst den Untergang brohenden Bewegung andererseits, sie liegen in der bei der tiefsgreisenden Umgestaltung der Produktionsverhältnisse durch Einssührung der Waschinenarbeit an Stelle der Handartiest eingetretenen Berschiedung und thatsächlich unrichtigen Bemessung des Antheils am Arbeitsvertrage zwischen Arbeit und Kapital, in der ungenügenden Höhe der Löhne, kurz in der ungerechtsertigten Berschiebung

ber Befigverhältniffe zwifchen Arm und Reich.

Soll beshalb eine Löfung gefunden werden, welche einerfeits die eiternde Bunde unseres wirtschaftlichen Organismus
heilt, den Säfteumlauf wieder in gesunde Bahnen lenkt und Hounderttausenden Arbeit und Brod verschafft und andererseits Gesehlichkeit und Ordnung wieder herstellt, die den Staat in seinen Grundsesten bedrohende Brandung glättet und die entfremdeten Söhne ihrem Baterlande zurückgiedt, — so kann dieselbe nur bestehen in der Wiederaushebung jenes Fehlers, in der Erhöhung des Antheils des Arbeiters am Arbeitsertrage, in der allgemeinen und umfaffenden Steigerung der Löhne, furz in der Berichie bung ber Befigverhältniffe zwischen Reich und Arm. Geschah biefelbe früher von links nach rechts, so muß sie jest von rechts nach links erfolgen; bewirkte die frühere eine Beränderung des bestehenden Auftandes zu Gunften der Besitzenden und zu Ungunften der Befiglosen, so ist das Ziel der jegigen der gegentheilige Erfolg, die

mirtschaftliche Bebung ber unteren Rlaffen.

Dies ist der fpringende Punkt. So lange der jepige unge= funde Zustand nicht beseitigt ist, wird uns die wirklich nachdruckliche und erfolgreiche Bekämpfung der Sozialdemokratie nicht gelingen. Wir können wohl Schutwehren errichten, um den bedrohten Staat vor den andringenden Wogen der Sturmfluth gunächst gu schützen, aber bevor wir den großen Dammbruch in der natürlichen Ordnung der Dinge nicht ftopfen, fo lange wird die mufte Schlammfluth fich nicht verlaufen. Sie wird nicht allein nach wie vor unfere fruchtbaren Befilde vermuften, fondern auch fortgefest unfere Damme und Balle untergraben, bis schlieglich diese und der gange Staat dem fulturfeindlichen Glemente gum Opfer fallen. Co lange der Arbeiter täglich das Berkehrte der jezigen Berhältniffe an feinem Leibe erfährt, werden wir ihn einer Bewegung nicht abwendig machen, welche ihm eine Besserung seiner Lage verspricht, und konnten wir ihm deren innere Unmöglichkeit, deren greifbare Bernunftwidrigfeit mit Engelszungen predigen. Sobald bagegen feine berechtigten Rlagen gehoben und feine gerechten Unfprüche an bas Leben befriedigt find, mögen umgekehrt die fozialdemokratischen Apostel sich den Mund blutig reden, um die Berkehrtheit der jetigen Birtschaftsordnung zu beweisen, sie werden taube Ohren finden. Die wirtschaftlichen Formen haben für den Arbeiter nicht mehr Interesse, als eine philologische Kontroverse über die Suahelisprache, er pfeift - um mit Brace zu reben - auf die ganze foziale Biffenschaft, und erhalt er Lohnbedingungen, welche ihm eine auskömmliche Existenz gewähren, so ist ihm vollkommen gleichgültig, ob man fich zur Erreichung diefes Erfolges der Marr-Laffalle'schen Kategorien bedient, oder die überlebtesten wirtschaft= lichen Formen beibehält.

Wer in einer praktischen Frage ein Ziel aufstellt, übernimmt damit auch die Berpflichtung, die zu bessen Erreichung einzuschlagenden Wege zu zeigen, und so wenig im Rahmen einer Studie, wie ber vorliegenden, beren Schwerpunkt an einer anderen Stelle liegt, die Wöglichkeit gegeben ist, ein vollständiges sozialpolitisches Programm zu entwerfen, so wenig kann doch die Aufgabe abgewiesen werden, die aufgestellte Forderung nach den hauptfächlichsten Richtungen mit

bestimmteren Borschlägen zu verfolgen.

Gine Berbesserung der Lebenslage läßt sich erreichen sowohl durch Bermehrung der Ginnahmen, als durch Berminderung der Ausgaben, ja der lettere Beg hat fogar vor dem ersteren gewisse Borzüge, indem er die bei plöglich eintretender Ginnahmeerhöhung

kaum zu beseitigende Gefahr vermindert, daß dieselben zur Befriebigung bisher unbekannter, vermeidlicher Bedürfnisse verwandt werden, und eine Erleichterung an den wirklich drückenden Stellen nicht erzielt wird. Solche indirekte Berbesserungen kommen eben dadurch Begünstigten weniger zum Bewußtsein, als die direkten, und wo man deshalb den Hauptzweck arbeiterfreundlicher Maßregeln darin sieht, mit denselben Aufschlagwasser für die Rühlzräder der eigenen engen Parteipolitik zu gewinnen, da wird man

freilich wenig geneigt fein, Diesen Beg zu betreten.

Unter den Berminderungen der Ausgaben, welche der Staat beschaffen kann, steht in allererster Linie die gerechte Bertheilung ber öffentlichen Laften. Wir haben gur Beit in Deutschland keine aleichmäkigen Grundfäte für die Besteuerung, insbesondere nicht für die direkte, aber vorbehaltlich der Ausnahmen für ein= zelne, jedenfalls kleine, Gebiete wird man behaupten müffen, daß Ďer Šteuerbruck keineswegs nach bem Waßstabe ber Tragfähigkeit vertheilt ist. Wan macht mit Recht geltenb, daß eine völlige Befreiung von öffentlichen Abgaben felbst auf den untersten Ginkommenstufen aus dem Grunde bebenklich ift, weil das Recht, Staatsburger zu fein, auch durch eine gewisse Betheiligung an den dadurch bedingten Laften erworben und bethätigt merben muffe; man weist ebenso mit Recht auf den wesentlichen Bortheil bin, welchen die indirekten Steuern in der weniger drudenden Form ber Erhebung und in ber Möglichkeit der Anbequemung nach Rafgabe ber medfelnden Ginnahmeverhältniffe bieten, aber bas Alles beweist nur, daß in unserem Steuersnstem neben den direkten auch die indirekten Abgaben ihren Blat finden muffen, andert aber nichts an ber Thatfache, bag gur Zeit ber Schwerpuntt ber Steuerlaft einseitig in den Letteren ruht, und daß diese nothwendig die unbemittelten Bölferflaffen harter treffen, als die wohlhabenden, daß alfo im Ergebniß die jesige Bertheilung eine ungerechte ift. Rann man gewisse große Steuern auf Maffenartifel nicht entbehren, tann man insbesondere aus ethischen Rudfichten auf die Boltswohlfahrt von einer hohen Befteuerung des innerhalb gemiffer Grenzen als nothwendiges Bedürfniß der arbeitenden Rlaffen anzuerkennenden Branntweins nicht absehen, so wird um so zwingender die Pflicht, neben Aufhebung folder Berbrauchsabgaben, bei welchen diese Rudfichten nicht zutreffen, oder sonstiger Laften, welche, wie bas Schulgelb, schon aus anderen Gründen verwerflich find, auf eine stärkere Beranziehung der Bohlhabenden im Bege ber direkten Besteuerung Bedacht zu nehmen.

Mit diesem Borschlage berühren wir freilich einen außerordentlich wunden Punkt unserer jetigen Zustände. An keiner Stelle ist der Durchschnittsmensch so empfindlich, als an seinem Geldbeutel. Und wunderbar, wie der Bauer sich eher entschließt, das Doppelte an Raturalleistungen zu geben, als das Einsache in baarem Gelde, so sehen wir auch einen großen Theil Derjenigen, welche als Unter-

nehmer die fie belaftenden arbeiterfreundlichen Magregeln aufrichtig befürworten, plöglich hart und eigennütig, sobald es fich barum handelt, auf dem Gebiete der Steuerlaft den Druck zu ihren Un= gunften zu verschieben. Roch weniger Gemeinfinn und menschliches Mitgefühl, als Diejenigen, welchen ihr Bertehr mit den Arbeitern täglich deren Rothlage vor Augen rückt, hat aber derjenige Theil ber Besitzenden, welchen diese Berührung fehlt, und welche die von ber im engeren Sinne produktiven Arbeit geschaffenen Werthe fern von ihrer Erzeugungsstätte weiter vertheilen, die nur mit dem falten Gelbe arbeiten und den marmen Blutstrom des Lebens nicht empfinden. Es ist ein hartes Wort, aber es ist nöthig, es auszu-sprechen: Die Berhältnisse der direkten Besteuerung in demjenigen Staate, welchen wir bei berartigen Fragen naturgemäß zuerft im Auge haben, in Breugen, find ein Schandfled auf dem glanzenden Schilde unserer Sozialpolitik. 112) Aus einem schon burch die Besetgebung durchaus unzulänglich geordneten Zustande hat der Gigen=

<sup>112)</sup> Es mußte für Jeben, ber in ber Reform ber biretten Steuern in Breußen die Beseitigung des im Texte bezeichneten Schandfledes fieht, im bochften Dage befremdend fein, daß ber auf anscheinend gefunden Grund. lagen beruhende Reform-Gesegntwurf, nachdem er in der Thronrede mit Rachdrud angefündigt war, noch in lepter Stunde zurudgezogen wurde, und es jest sogar als zweiselhaft bezeichnet wird, ob die fünstige Session sich mit bemselben zu besassen haben wird. Es ware traurig, wenn der Argwohn Raume gewänne, daß selbst in Regierungstreisen, aus benen doch die Borlage vom 17. Dezember 1883 hervorgegangen war, kein Muth bestände, die großen Einnahmen in traftigerer Beise als bisher zu den allgemeinen Laften heranquziehen. Db fur bie Grzielung einer gerechten Anichatung und insbefondere einer ftarteren berangiehung ber großen Ginnahmen aus und insbesondere einer stärkeren heranziehung der großen Einnahmen aus Grundbests und Gewerbe der von der Kommission des Preußischen Abgeordnetenhauses im Jahre 1884 beschlossene allgemeine Dektarationszwang, d. h. die Selbsteinschäung mit strengen hinterziehungsktrasen, die richtige Kom sei, betrisst nicht den Grundgedanken, sondern nur dessen praktische Ausführung. v. Ehnern macht in seiner Broschüre "Zur Resorm der direkten Steuern in Preußen" (Barmen. Wiemann 1889) gegen die Selbsteinschäung als allgemeinen Grundsas, d. h. abgesehen von der Anwendung auf Kapitalbesig sehr beachtenswerte Gründe geltend, welche insbesondere darauf hinaustaufen, daß dieselben in Folge der sehr schwierigen Ausstellung der dabei zu beobachtenden Grundsätze dem Steuerpflichtigen eine geradezu unlösdare Ausgabe stellen, und daß dabei ein außerordentlich weitgebendes Eindringen in Rerbältnisse erforderlich sei, auf deren Gebeimweitgebendes Gindringen in Berhaltniffe erforderlich fei, auf beren Geheim-haltung von ben Betheiligten mit autem Rechte großer Berth gelegt wurde. v. Ennern ift beshalb für völlige Abichaffung ber Gintommen. und Rlaffen. fteuer und beren Gras burch eine breifache Dedung, nämlich 1. eine umfaffenbe, insbesondere auf die birekte Berwandtichaft (Eltern

und Rinder) ausgebehnte Erbichafts- und Schenfungsfteuer,

<sup>2.</sup> eine mefentlich erhobte Bewerbefteuer,

<sup>3.</sup> eine Rapitalrentenfteuer.

Benn v. Epnern darauf hinweift, daß die Erbichaftsfteuer in England 128, in Frantreich 120, ja jogar in ben fleinen ganbern Belgien und Sol-

nut im Bege eines unverantwortlichen Ginschätzungsversahrens "die Karrifatur einer Ginkommensteuer" gemacht, eine Steuer, bei welcher es den großen Ginkommen besonders aus Kapitalbesit gelungen ist, sich eine fast völlige Steuerireiheit zu verschaffen, vielleicht ohne das ihre Besitzer sich zum Bewustsein gebracht haben, wie sie dadurch naturnothwendig ihre minder begünstigten Nib

bürger überlaiten. 113)

Daß es ichwer sein wird, diesen Egoismus zu überwinden, liegt auf der Hand, da nicht allein im jetzigen Staate die Macht in der Hand der bengenden Rlassen liegt, sondern dies in jedem irgendwie gearteten Staatsweien immer der Fall sein muß. Jedenfalls wird es auf die Dauer nicht möglich fein, daß eine politische Partei die widerstreitenden Rollen in sich vereinigt, die einseitigen Interessen der reichen Leute und zugleich diejenigen des armen Mannes zu vertreten. Möglich ist dies nur so lange, als man es mit der politischen Edilakteit vereindar sindet, dadurch, daß man an jeder Steuer nur die gegen sie sprechenden Seiten berechtigt sindet, thatsächlich das Notto: "Keine Steuern" auf seine Fahne zu schreiben, eine Wahlparole, welche in der That bei einem entsprechenden politischen Bildungsstande der Wähler eine an das Wunderdare grenzende Wirfung erzielt. Diese Doppelzungigeteit ist aber auf die Tauer nicht möglich, und die politischen Parteien

Auch die Ausführungen und Borichlage v. Epnern's bezüglich der Gewerbesteuer, welche 1882/83 in Frankreich 75,6, in Breugen nur 18,7 Millionen Mart einbrachte, find der forgfältigen Prufung und Beachtung werth.

land 16 bezw. 12, dagegen in Preußen nur 5 Millionen Mark einbringe, wenn er hervorhebt, daß diese Steuer gerecht ist, da sie keine Ueberwälzung gestattet, daß sie den Berkehr weniger belastet als jede andere Berkehrssteuer, daß sie am wenigsten drückend ist, da sie von einem mehr oder weniger unerwartet zusalenden, unentgeltlich verdienten Bermögenszuwachse erhoben wird, und daß sie allein eine sichere Ersassung des deweglichen Bermögens möglich macht, so siud das durchaus als richtig anzuerkennende Gesichtsdunkte, welche auf das Schlagendste beweisen, daß die Erbschaftssteuer die Bermögensssteuer der Zukunst sein muß.

<sup>113)</sup> Gine höchft lehrreiche Darstellung und Kritit der Berhältnisse bei der preußischen Einkommensteuer giebt eine kleine Arbeit von E. henrich: "Die Resorm der direkten Steuern". Berlin, heymann. 1888. Der Berfasser befolgt den glücklichen Gedanken, daß er sein eigenes Urtheil abssichtlich zurücktreten läßt, und sich wesentlich darauf beschränkt, neben aktenmäßigen Thatsachen die Urtheile anerkannter Autoritäten zusammen zu stellen, aus welchen sich dann in der That der unabweisliche Eindruck ergiebt, nicht allein, daß wir es hier mit völlig unhaltbaren, ja, wir dürfen sagen verrotteten Zuständen zu thun haben, sondern insbesondere, daß die von der Regierung wiederholt und zulest durch die Borlage vom 17. Dezember 1883 unternommenen Besserungsversuche an dem Egoismus der bessenden Rlassen gescheitert sind, sodaß jest ein Zustand besteht, "welcher die Schonung der Reicheren gewissenhafter betreibt, als die der Armen, und damit die tiessten und wichtigsten Bedürsnisse der Zeit verkennt". (Held, Einkommensteuer S. 147.)

werden mählen müssen, ob sie die Bundesgenossenschaft des Kapitals, oder diejenige der Arbeit vorziehen. Wollte allerdings die Wehrheit das Erstere mählen, wie sie es disher gethan hat, so würde die Entwickelung der politischen Berhältnisse sich vielleicht in einer heute nicht geahnten Richtung vollziehen. Die Idee der ausgleichenden Gerechtigkeit ist unbesiegdar. Findet dieselbe ihre Träger nicht in den besitzenden Klassen, in den breiten Schichten des Bürgerthums, so bliebe allerdings den Wassen kein Ausweg, als die Gewalt, es sei denn, daß die Husse von einer Seite käme,

an welche man bisher nicht zu benten pflegte.

Wir haben nämlich in den beutschen Staaten und insbesondere in Preugen noch eine Inftang, die bei den kleinen Rämpfen der Tagesfragen über den Streitern schweben soll, die aber den Beruf hat, einzugreifen, wenn das Wohl des Staates dies erfordert. Diese Instanz ist die Krone. Sat im Wittelalter das Königthum feine Zeit nicht verstanden, als es in kurzsichtiger Befangenheit unterließ, sich auf das aufftrebende Burgerthum zu ftugen und mit beffen Gulfe die Macht bes Abels und der Dynaften zu brechen, jo siten jett nicht umsonst die Rachkommen eines Königs auf bem Throne, der sich selbst den roi des gueux nannte, Rachkommen, deren gleiche Gefinnung von Grofvater, Bater und Sohn hinreichend Berfagt der besitende Mittelftand feine Bulfe, befundet ist.114) jo giebt es noch einen Ausweg vor dem allgemeinen Umfturze: das ift die Berbindung des Konigthums mit den Daffen, das "soziale Königthum" im eminentesten Sinne, das Ergreifen einer Politik, welche über die Köpfe der bisherigen Parteien hinweg sich unmittelbar an das Bolt in feiner Gesammtheit wendet und zweifellos zu Reubildungen des politischen Lebens führen murde, welche sich auszumalen so lange nicht erforderlich ist, als die Hoff= nung nicht aufgegeben zu werden braucht, daß der Bruch des Bannes nicht durch einen irgendwie modifizirten Gewaltaft, sonbern bereits durch die siegende Macht des sozialen Gedankens erfolgen merde.

Wie groß die Lettere ist, und daß die politischen Parteien ein gefährliches Experiment vollführen, wenn fie es wagen, sich ihr

<sup>114)</sup> Daß Kaifer Wilhelm II. neben seinen ausgeprägten militärischen Reigungen in ganz besonders hobem Grade von dem sozialen Beruse des Königsthums und von der Reformbedürftigkeit der heutigen sozialen Zuftände durchdrungen ist, beweisen, abgesehen von seinem Auftreten in dem Bestfälischen Bergarbeiterstreit die klassischen Borte, mit welchen hinzpeter seine Persönlichkeit schildert: "Eine genauere persönliche Einsicht in die harte und hoffnungsarme Eristenz der Arbeiterbevölkerung, wie der restettirende Bergleich derselben mit der eigenen materiellen Behaglichkeit und Sorgenfreiheit, und die eingehende Beschäftigung mit den sozialen Fragen der Gegenwart machten für seinen durch und durch gerechten Sinn die Nothwendigkeit sozialer Resormen zu einem unansechtbaren Axiom und zu einer persönlichen Lieblingsvorstellung."

ju widersegen, das beweift eine Erfcheinung aus neuester Reit. Erinnern wir uns doch des vor zwei Jahren aufgetauchten ober wieder aufgewärmten Blanes einer Reichseintommenfteuer für die höheren Ginkommen. Borin besteht denn die gewaltige propagandistische Rraft dieses Borschlages, warum war es vergebliche Mühe, auf die aus der gewählten Form unwiderleglich ersichtliche lediglich agitatorische Bedeutung desselben, auf beffen völlig sterile Unbrauchbarkeit hinzuweisen, warum wurden, selbst in Kreisen, welche keineswegs der politischen Fahne seiner Urheber folgten, alle diese Ginmande mit taum verhehlter Unbefriedigung entgegengenommen? Der Grund für alle biefe Erscheinungen liegt in ber inneren Berechtigung des Grundgebankens. Es ware bringend zu munichen, daß man feitens derjenigen Parteien, benen es mehr um reelle Befferung, als um tattifche Erfolge zu thun ift, diefen Grundgedanken, welcher bekanntlich feit Entstehung des Rord-beutschen Bundes in allen Parteien Bertreter gefunden hat, demnächst, und zwar in der vorzuziehenden Form einer Erbschaftssteuer, 115) weiter erfolgte. Jedenfalls gebe man sich weiter keiner Täuschung hin, die Forderung der Zeit ist: Entlastung der Armen und stärkere Heranziehung der Reichen; so lange man ihr nicht Rechnung getragen hat, fehlt unferer Sozialgesetzgebung ihre unbedingt erforderliche natürliche Basis. 116) -

Ist auf bem Gebiete der Steuergesetzung ebenso wenig das formale Recht des Staates zur Regelung zweiselhaft, als auch der Sat, daß die Lasten auf die Schultern nicht der wirtschaftlich Schwachen, sondern der wirtschaftlich Starken gelegt werden sollen,

116) Uebrigens wurde in der bei Gelegenheit der Reichseinkommenfteuerdebatte von der nationalliberalen Bartei eingebrachten motivirten Tagesordnung ausdrüdlich anerkannt, daß "die beabsichtigte ftarkere heranziehung der größeren Einkommen neben der Ausbildung und Erböhung

der indiretten Belaftung an fich berechtigt ift".

<sup>115)</sup> Ueber die Erbschaftssteuer vgl. das oben (Anm. 112) Bemerkte. Daß dieselbe im Bergleich zu sast allen Kulturländern in Deutschald geradezu stiesmütterlich vernachlässigt ist, während gerade dei ihr alle Ersordernisse einer guten Steuer zusammentressen, serade dei ihr alle Ersordernisse und unter Beibringung eines reichen legislativen und statissischen Materials nachgewiesen in den beiden Broschüren von Krüger: "Die Erbschaftssteuer." Tübingen 1889 und Bacher: "Die deutschen Erbschafts- und Schenkungssteuern." Leipzig 1886. Bgl. auch Wintterlin: Das Württembergische Erbschaftssteuergeset 1881, Schanz: Ertrag der Erbschaftssteuer in den deutschen Staaten, K. Fr. Schall: Spezielle Steuerlehre IV. Theil und Kr. 12 der "Gegenwart" vom Jahre 1887. Auch im Reichstage haben sich schon wiederholt hervorragende Mitglieder in diesem Sinne ausgesprochen. Bgl. z. B. die Rede des Abgeordneten Löwe in der Eisung vom 10. Oktober 1878 (Dr.S. S. 161). Es ift lebhast zu bedauern, daß der aus Einsührung einer Reichserbschaftssteuer gerichtete Antrag Preußens beim Bundesrathe vom Jahre 1877 an partikularistischen Bedenken scheiterte.

theoretisch irgendwie bestritten, liegt vielmehr hier das Uebel lediglich barin, daß jener Forderung praktisch keine Rechnung getragen wird, fo betreten wir jest ein zweites Gebiet, auf welchem ber Staat zu Gunften der Arbeiter eingreifen foll, und zwar ein folches, auf dem das Recht zu einem derartigen Eingreifen noch weit davon entfernt ist, allseitig anerkannt zu fein. Dieses Gebiet ift basjenige, auf welchem sich bisher unsere Sozialgesetzgebung ausschließlich bewegt hat, nämlich das der Berficherung der Arbeiter gegen gemiffe fcadi= gende Ereigniffe, insbesondere Krantheit, Berufsunfall, Inva-lidität und Alter, also gegen Becintrachtigung ber normalen Arbeitstraft durch körperliche Ginfluffe, ein Gebiet, auf welchem ja auch das staatliche Borgeben sich einer etwas weniger ablehnenden Saltung feitens ber offiziellen Sozialdemokratie erfreut, als auf den übrigen, obgleich man auch hier mit allem Gifer bemüht ift, den den Arbeitern gebotenen Heiltrank mit bitterer Galle zu ver= mischen und bas etwa leife sich anspinnende Bertrauen auf die staatliche Fürsorge nach Kräften wieder zu zerstören, indem man behauptet, Das, mas geschehe, sei nach allen Richtungen völlig un= zulänglich, insbesondere aber murden nach dem ehernen Lohngesete die angeblich von den Arbeitgebern gezahlten Beiträge ja thatsäch= lich boch ausschließlich von den Arbeitern getragen. Daß diefe Auffaffung bes Lohngefetes eine burchaus verkehrte ift, bag dasselbe feinerseits ein bestimmtes Maß der Lebenshaltung voraus= jest, auf welcher es gerade beruht, und daß dieses Dag verschieb= bar, insbesondere nach oben verschiebbar ist und sich thatsächlich beständig verschiebt, daß endlich die Sozialdemokratie selbst jenen Sat nicht anerkennt, indem fie durch Arbeitseinstellung hobere Leistungen der Arbeitgeber zu erzielen sucht — das Alles ist oben so eingehend nachgewiesen, daß es nicht erforderlich ist, hier darauf Burudgutommen. Gerade in ber Bebung der Lebenshal= tung hat man ben Buntt getroffen, mo der Bebel einge= sett werden muß, um eine durchgreifende Befferung zu erzielen. 117)

Die Arbeiterversicherung steht zur Zeit so im Bordergrunde des Interesses, und wird so von allen Seiten beleuchtet und besprochen, daß es nicht erforderlich ist, hier näher auf die bisher ausgeführten oder in der Ausführung begriffenen Maßregeln einzugehen. Dagegen fällt in den Bereich unserer Untersuchung die Frage, wo die Grenzen für die staatliche Fürsorge zu setzen und

<sup>117)</sup> Sehr richtig hob ber Abgeordnete hipe in der Reichstagssitzung bom 7. Dezember 1888 (Dr.S. S. 172) hervor: "Der Zwed der Arbeiterbersicherung ist kein anderer, als die Prämien, die gezahlt werden für die Krankenversicherung, einfach zu einem Wesentlich dauernden Bestandtheil des Lebensunterhaltes zu machen, in der Ueberzeugung, daß damit auch der Arbeitslohn um diese Prämie sich steigern wird."

ob nicht, neben ben beienes geichehenen und ferner geplanten, noch

weitere Schritte in den Areis der Aufgabe zu ziehen find.

Der durchaus richtige Grundgebanke, auf dem nach der Erflärung des Fürsten Bismard in seiner großen Reichstagsrede vom 20. Marz 1884116) die bisherige Sozialgejetgebung beruht, ift ber, bag wichtiger noch als die Dobe bes Gintommens beffen Gleich= mäßigfeit ift. Gerade weil eine erzwungene Berabjegung ber Lebenshaltung als die ichwerite Störung empfunden wird, tragen Ereigniffe, welche dieselbe herbeiführen, mehr als alles Andere dazu bei, die Zufriedenheit des Arbeiters mit jeinem Schicffale zu ger-ftoren. Leichter murbe derfelbe ein tieferes Durchschnittsniveau ertragen, als beffen plogliche Sentung durch berartige Eingriffe. Berwirklicht unfere bisherige Gesetzgebung diefen Gedanken infoweit, als es sich um die durch Beeintrachtigung ber Arbeitsfähigkeit eintretenden Störungen handelt, ist es ferner bereits zulässig, die Birtfamteit der Krantenkaffen auf folche Fälle auszudehnen, in welchen, wie bei der Krankheit von Familiengliedern, eine unvorhergesehene außergewöhnliche Steigerung der Ausgaben eintritt, besteht endlich die ausgesprochene Absicht, demnächst auch die Bittmen= und Baisenversorgung in den Kreis der zu ordnenden Berhältnisse zu ziehen, bei welcher jener Grundgedanke nicht unmittelbar, sondern nur in analoger Beise eingreift, so liegt bagegen in bemfelben noch eine andere Konsequenz, welche man bis jest freilich icon angedeutet, aber nicht ausgesprochenermagen gezogen hat, das ist die Berficherung gegen unverschulbete Arbeitslofigfeit. 119) Den Störungen ber Arbeitsfähigkeit ift biejenige ber Arbeitsgelegenheit an die Seite zu ftellen.

Man kann eine solche Pflicht des Staates auf doppelte Beise begründen. Den er iten Beg schlug Fürst Bismarck ein, als er sein berühmtes Bort sprach: "Der Arbeiter hat ein Recht auf Arbeite", und in der That, erkennt man eine Pflicht des Staates an, bei allgemeinen Unglücksfällen helfend einzugreisen, giebt man ferner zu, daß eine allgemeine Arbeitsstockung als ein solcher Unglücksfall zu betrachten ist, so handelt es sich nur noch darum, die Pflicht des Staates in einem gegenüberstehenden Rechte des Arbeiters zum Ausdruck zu bringen und die Form der bloßen Milbethätigkeit und Unterstützung gegen die beider Theile würdigere der

organischen Staatseinrichtung zu vertauschen.

Soll aber der Staat nachträglich helfend eingreifen, so ilt es unmöglich, ein vorbeugendes Ginschreiten abzulehnen. Ge ift eben der alte Satz: Will nicht der Staat die Hungrigen auf der

<sup>118)</sup> Bgl. Dr.S. 1884 S. 165.

<sup>119)</sup> In welchem Umfange die Versicherung gegen Arbeitslosigkeit von den englischen Gewerkvereinen praktisch durchgeführt ist, hat Brentano in dem Aussage, Die Arbeiter und die Produktionskrisen" im Jahrbuch sur Gesegebung x. II. 565 ff. eingehend geschilbert.

Landstraße verkommen lassen, so ist das Maß, dis zu welchem man die staatliche Fürsorge ausdehnen soll, lediglich durch Zweckmäßigkeitsrücksichten, nicht mehr durch prinzipielle Gesichtspunkte bestimmt. So thöricht es ist, der Thätigkeit des Staates Alles zu übertragen, so verkehrt ist es, sein Eingreisen in die wirtschaftlicheszalen Berhältnisse ganz abzulehnen. Imischen beiden Extreunen die richtige Witte zu sinden, ist die Aufgabe des praktischen Polisikers, der es nicht als ein Unglück ansieht, wenn es nicht gelingt, die lebendige Mannigfaltigkeit des realen Lebens in starre Formeln zu bannen, und der sich deshalb mit der trivialen Regel befriedigt sindet: der Staat soll in wirtschaftliche Verhältnisse so weit eins greisen, als es kein sonstiges Mittel giebt, erheblichen Mißständen

vorzubeugen.

Aber es bietet sich noch ein zweiter Beg, nicht allein die Berficherung gegen Arbeitslofigkeit, sondern zugleich die Pflicht des Staates zu begründen, für diesen Zweck auch eigene Opfer zu bringen, und dieser Weg ergiebt sich als Konsequenz aus ben oben angestellten Untersuchungen über Ueberproduktion und Arbeitsmangel. Rann bei geordneten wirtschaftlichen Berhältniffen, insbesondere bei einem angemessen geregelten Antheile des Arbeiters am Arbeits= ertrage, keiner jener beiden Uebelstände eintreten, fo ift deren Erifteng ber Beweis, daß gegen diese natürliche Ordnung verftoßen ist, daß die Arbeitgeber, als Rlaffe genommen, die Gefammt=Arbeit, welche alle Arbeiter hatte ernähren follen, auf die Schultern eines Bruchtheils gelegt haben, daß sie dadurch zu Unrecht am Arbeitslohn gespart haben, und daß deshalb die Gesammtheit der Besitzer des Arbeitsprodutts dasselbe zu einem geringeren Preise erhalten hat, als es hätte geschehen sollen, sodaß es nur billig ift, wenn diese Gesammtheit der Besitzer, also überhaupt die Gesammtheit der Staatsbürger, diesen ihnen zu Unrecht zugeflossenen Vortheil wieder herausgiebt, indem fie den übergangenen Arbeitern eine Bergutung für diejenige Arbeit anbietet, welche diese zwar nicht geleistet haben, aber gern geleistet haben wurden, wenn man sich nicht geweigert hätte, sie entgegenzunehmen.

So viel über die Bersicherung gegen Arbeitslosigkeit. Aber wir haben noch einen ferneren Schritt zu thun. Bu einer außreichenden Lebenshaltung gehört nicht blos die Abwehr der bisher beforochenen außergewöhnlichen Störungen, sondern auch die Berhältniffe des normalen Lebensverlaufes können fo beschaffen sein, daß sie gegen die berechtigten Mindestansprüche an eine menschenwürdige Eristenz verstoßen. Hierher gehören insbesondere die der Rinder=, Frauen= und Conntags= Ginrichtungen arbeit. Die Erstere ist ja glüðlliðer Weise aus eigentlichen Fabrikbetriebe zum größesten Theile beseitigt, und daß man sie auch aus dem Handwerf und der Hausindustric befeitigen muß und fich dabei felbst durch die Rudficht auf das natürliche Recht des Baters über feine Kinder nicht hindern laffen

darf, darüber ist man bereits jest ziemlich allseitig einig, ebenso wie man die Fabrikgesetzung, soweit sie den unmittelbaren Schut gegen die Gefahren des Betriebes anlangt, als im wefentlichen befriedigend ansehen darf. Dagegen bleibt hinsichtlich der Frauen= und Sountagsarbeit bis jest noch viel zu wünschen übrig, und zwar haben gerade auf diesem Gebiete die Regierungen noch immer an Bedenken festgehalten, welche die Bolksvertretung längst über Bord geworfen hat, aus voller Ueberzeugung, nicht etwa in der Auffassung, daß dieselben im Bundesrathe ichon Berudfichtigung finden, und bag dann den politischen Parteien bas leichte Berbienft einer populären Magregel zufallen murbe. Die Befürchtung, welche ber Reichstanzler betonte, daß durch jene Dagregeln ein Ausfall am Lohne eintreten murde, den er nicht verantworten moge, beruht auf einer zu mechanischen Auffassung der Lohnbildung, welche im Widerfpruch fteht mit der von ihm felbst bezüglich der Birtung ber Bolle auf Korn, Betroleum und andere Lebensmittel bei anderer Gelegenheit 120) vertretenen Ueberzeugung, daß eine dadurch etwa herbeigeführte Erhöhung der Preise lediglich vom Arbeitgeber getragen werde, da sich die Lebenshaltung nicht herabdrücken lasse. Böllig richtig, aber dann gilt das Gleiche auch, wenn die Frau nicht mit arbeitet und nicht als Konkurrentin des Mannes die Löhne berabdrückt; auch dann wird der Lohn, den jetzt Mann und Frau erhalten, dem Ersteren allein zufallen 121). Die Frau gehört nicht in die Fabrik, fondern in das Saus und hat die Aufgabe, dem Saushalte und ber Erziehung der Kinder vorzustehen, und so lange wir nicht dahin gelangen, bem Arbeiter ein Beim zu geben wie anderen Menschen, so lange et, wenn er aus ber Arbeit abends heimfehrt, ein muftes Hauswesen findet, so lange er seine Kinder fremden Leuten anvertrauen mut, so lange er nicht einmal Sonntags in der Lage ist, seiner Familie sich zu widmen, so lange darf es nicht überraschen, wenn er sich gegen eine Wirtschaftsordnung auflehnt, welche ihn nur als Arbeitsmaschine betrachtet, daß er für die edleren Guter des Lebens kein Gefühl hat und seine Ziele nur auf materiellem Gebiete findet, daß er schließlich einer jedes Ideal verhöhnenden Bewegung in die Arme fällt, welche das Seil nur in dem Umfturze alles Bestebenden findet. Will man hier helfend eingreifen, fo halte man fich nicht 311 engherzig an die materielle Seitte, man gebe dem Leben des Ax= beiters die Grundlagen einer menschenwürdigen Existenz, man stelle

120) Bgl. die bereits (Anm. 85) angezogene Reichstagsrebe vom

<sup>121)</sup> Dies erkennt auch Mithoff a. a. D. S. 636 an, wann er nach ber Ausführung, daß der Arbeitslohn nicht unter die Rosten des örtlich und zeitlich bedingten Unterhaltsbedarfes für den Arbeiter und seine Familie sinsen könne, bemerkt: "Bo es üblich ift, daß Frau und Rinder durch ihre Arbeit miterwerben, braucht der Arbeitslohn des Mannes nicht den gesammten Unterhalt der Familie zu bestreiten, kann daher auch geringer als die Rosten desselben sein."

ihn als Menschen unter Menschen und man pflege sorgsam die garten Wurzeln, mit denen jeder Mensch, und sei es der roheste, in

dem Reiche des Idealen haftet.

Zu diesen idealen Gütern gehört auch der Besit eines eigenen Heins. Der Gedanke, ein Stück der großen Erde, und sei es auch noch so klein, sein eigen nennen zu können, einen Platz zu haben, auf welchem er, ermattet zurückgekehrt aus dem nimmer rastenden Daseinskampse, ein Recht hat zu sein, das ist eine der stärksten Burzeln, welche, in das Erdreich des Bestehenden getrieben, den Besitzer mit ihm verknüpst. Die Gründe, welche der Agrarsozialismus gegen den Privatbesitz geltend macht, sind oben widerzlegt, sein berechtigter Tadel führt nicht zu dieser Forderung. Man gebe deshalb dem Arbeiter ein eigenes Besitzthum, und reichen dazu die Kräfte privater Vereine nicht aus, so suche man diese Bestrebungen durch kommunale oder staatliche Matregeln zu fördern.

So lange die Beschaffung eines eigenen Besithums nicht zu erreichen ist, muß es immerhin schon als ein erstrebenswerthes Ziel erscheinen, den Arbeitern Wohnungen zu verschaffen, welche nicht, wie dies besonders in den Großstädten ganz überwiegend der Fall ist, allen Anforderungen nicht etwa der Behaglichkeit, sondern einsach der Gesundheit und Sittlichkeit Hohn sprechen, Räume, die überall nicht mehr für Wenschen benutzbar sind und dezungeachtet häusig von mehreren Familien gemeinschaftlich "dewohnt" werden. Es ist mit lebhafter Genugthuung zu begrüßen, daß endlich von maßgebender Seite diesen Zuständen diesenige Aufmerk-

samteit gewidmet zu werden scheint, welche fie verdienen.

Schwieriger ist es, zu einer Frage Stellung zu nehmen, welche allerdings die Lebenshaltung in sehr hohem Maße berührt, bei welcher aber gegen das staatliche Eingreisen beachtenswerthe Bebenken erhoben werden: das ist die Regelung der Arbeitszeit für emachsene männliche Arbeiter, oder, wie man gewöhnlich sagt, des Kormalarbeitstages. Seitens der Vertheidiger, wie seitens der Gegner beruft man sich auf die Ersahrungen in Desterreich und der Schweiz, aber, ohne auf die Frage hier näher eingehen zu können, darf doch behauptet werden, daß man im Ganzen in diesen beiden Ländern an der Durchsührbarkeit der Einrichtung sestzuhalten geneigt ist, wenngleich zur Zeit die gestatteten Ausnahmen noch so untsassen sind, daß sie den Grundsatz selbst in Frage stellen. 122) Zedenfalls wird man als Ziel im Auge behalten müssen, auf eine

<sup>1929)</sup> Es ist neuerdings mit Recht darauf hingewiesen, daß das Bedürfniß zur Zulassung von Ausnahmen, sei es gesetlichen, sei es von der Behörde gestatteten, geringer sein wurde, wenn man nicht die Arbeitsstunden eines Tages, sondern eines größeren Zeitabschnittes, also mindestens einer Boche, seststielte; es wird dann den Betheiligten die Möglichkeit gelassen, gleichen darch die Minderarbeit eines anderen Tages auszu-gleichen

Berminderung der Arbeitszeit hinzuwirken, denn, sollte selbst durch Waßregeln, wie sie oben befürwortet sind, die jetzige ständige Ueberproduktion beseitigt werden, und damit ein jetzt wesentlich für jene Beschränkung geltend gemachter Grund, daß man mit derselben gleichzeitig die Produktion beschränke, weggefallen, so bliebe doch noch immer der Gesichtspunkt in Kraft, daß eine Einrichtung verwerslich ist, welche, soweit sie wirklich nicht zu einem vorzeitigen Berbrauche der physischen Kräfte führen sollte, jedenfalls den Arbeiter zwingt, sich nicht in erster Linie als Wensch, sondern als Arbeitsinstrument zu betrachten. 123)

Will man die Lebenshaltung des Arbeiters badurch heben, daß man ihn von physischer Arbeit entlastet, so muß man freilich gleich zeitig bedacht fein, für Berwendung der dadurch frei werbenden Reit zu sorgen. Es ist nicht zu verkennen, und wird burch die Erfahrungen mahrend ber durch Arbeitseinstellungen geschaffenen Duge bewiesen, daß unsere Arbeiter auf ihrer heutigen intellettuellen und sittlichen Bildungsstufe burchaus unfähig sind, eine folche angemessen und zu ihrem eigenen Rupen zu verwenden. Sier ift beshalb der Plat, mit Faktoren einzuseten, deren Thätigkeit, fo viel davon bei den Borschlägen zur Beilung des sozialdemokratischen Uebels die Rede zu fein pflegt und insbesondere auch bei den Berhandlungen im Reichstage die Rede gewesen ist, erst beginnen kann, nachdem ihnen durch andere rohere Kräfte das Feld geebnet ist: das sind die Wittel der Bildung, der sittlichen Hebung und der Religion. Riemand wird die Bedeutung dieser Nächte für das Bolfsleben und insbesondere für die Beilung sozialer Schäden verkennen oder unterschätzen, aber wie der Bildhauer nicht in den Marmorbruch geht und mit dem Feinmeißel den Blod herstellt, so muffen auch jene Bildner des Menschengeschlechts die vorbereitende elementare Arbeit roheren Kräften überlaffen, fie können erst einfeten, wenn im rauhen Kampfe ums Dasein so viel Raum geschaffen ist, daß die Kämpfer vom Kampfe ausruhen und Duße haben, ihren Blick auf etwas Höheres zu richten.

Die bisher erörterten Waßregeln erstreben das aufgestellte Ziel: die Hebung der materiellen Lage des Arbeiters, nur mittelbar, gewissermaßen auf einem Umwege, indem sie den Arbeiter von Ausgaben entlasten, ihm Bortheile zuwenden wollen, ohne von ihm eine Gegenleistung in Anspruch zu nehmen. Dieselben würden auch, da diese Bortheile zweisellos die Produktionskoften steigern, die dadurch bewirkte Preissteigerung aber zu einem großen Theile von

<sup>123)</sup> E. Brentano: "Ueber das Verhältniß von Arbeitslohn und Arbeitszeit zur Arbeitsleiftung" weist nach, daß mit der Verkürzung der Arbeitszeit überall das Waß der Arbeitsleistung sich gesteigert habe, eine Behauptung, die von den berufensten praktischen Sachverständigen übereinstimmend bestätigt wird. Die Arbeitgeber wurden also dabei nicht einmal ein Opfer zu bringen haben.

den besitzenden Alassen getragen werden mußte, immerhin bereits zu einer Berschiebung der Besitzverhaltnisse in gewissen Umfange An-

laß geben.

Aber es muß doch diesem Ziele auch auf direktem Wege näher getreten werden, der Arbeitsfähigkeit und Arbeitsgelegenheit tritt endlich als dritter für das Einkommen des Arbeiters bestimmender Faktor die Arbeitsvergütung an die Seite. Es bleibt also noch zu erörtern die unmittelbare Erhöhung des Arbeitslohnes, und es handelt sich, nachdem die Gründe für eine solche oben entwickelt und die dagegen zu erhebenden Bedenken entkräftet sind, hier nur noch um das Mittel, dieselbe herbeizuführen. 124)

Nun giebt es ja ein sehr einfaches und jedenfalls am nächsten liegendes Mittel: das ist die Regelung des Lohnes durch den Staat, und in der That ist dasselbe nicht allein von den Sozialisten im engeren Sinne, sondern von einer Reihe mehr oder minder sozialistisch angehauchter Schriftsteller empfohlen. Da, selbst in der positiven Gesetzgebung, wenn auch nicht Deutschlands, so doch anderer Länder ist zene Forderung nicht ohne mehr oder minder zutressende Analogien. Eine solche bietet zunächt in gewisser Weise die neue englische Bodengesetzgebung für Irland, insofern, um den heillosen Juständen zu steuern, welche sich durch die unerträgliche Söhe der Landpachten und die dadurch bewirkten Exmissionen und Exekutionen entwickelt hatten, besondere Agrargerichte eingesetzt sind, welche die Besugniß haben, auf Anrussen des Pächters und nach Anhörung beider Theile sowie Exmittelung der in Betracht kommenden Werthverhältnisse die Pacht innerhalb gewisser Grenzen nach ihrem Exmessen seinsten, d. h. zu ermäßigen.

Bezieht sich die Thätigkeit dieser Gerichte nicht auf den Arbeitsslohn, sondern auf die Pachthöhe, so erstreckt sich die entsprechende Befugniß der nordamerikanischen Arbeitsämter gerade auf den Ersteren. Diese jett in 22 Staaten der Union bestehenden Aemter, an deren Spitze sich ein Bundesamt in Washington besindet, bestehen aus drei vom Gouverneur ernannten Personen: einem Arbeiter, einem Arbeitgeber und einem staatlichen Beamten, und haben nicht allein Streitigkeiten aus dem bestehenden Arbeitsvertrage zu entscheiden, sondern insbesondere Weinungsverschiedenheiten über die für die Folge zu zahlenden Löhne zu erledigen und dadurch Arsbeitseinstellungen vorzubeugen; und zwar wirken sie in dieser Richtung nicht nur als Einigungsämter durch gütliche Bermittelung,

125) Bgl. außer ben in Anmertung 110 bezeichneten Schriftstellern das Sendschreiben von Robbertus an den Arbeiterkongreß mahrend

ber Londoner Industrieausstellung vom Sahre 1862.

<sup>124)</sup> Auch hier weist E. Brentano a. a. D. nach, daß die Erhöhung des Arbeitslohns keineswegs eine Schmälerung des Unternehmereinkommens zur Folge habe, da in höherem Maße als zur Ausgleichung des Lohnzuschusses die Arbeitsmenge sich steigere.

fondern sie haben auf Anrusen einer Partei das Recht, als Schiedsgerichte die aufgeworsene Lohnsrage in der Weise zu entscheiden, daß der festgestellte Satz für die nächsten 6 Monate in Kraft bleibt und nur nach 60 tägiger Kündigung eine neue Feststellung verlangt werden kann 126)

werden kann. 126)

Mag man nun die geschilderten Ginrichtungen in größerem oder in geringerem Umfange auf deutsche Berhältnisse für übertragbar ansehen, jedenfalls ist es eine falsch gestellte Alternative: entweder völlige und umfassende staatliche Regelung ober unbeschränkte Freigabe der Entscheidung durch den unvermittelten wirtschaftlichen Juteressenkampf mit dem schonungslosen Niedertreten des Besiegten durch den Sieger und der unabsehbaren Bergeudung der Arbeitskraft. 127) Wir kennen vielmehr auch Mittelformen, welche sich theils der einen, theils der anderen Seite nähern, immer aber das Gemeinsame haben, daß auf die Lohnfestsetzung ein gewisser Einfluß zu üben gesucht wird. Am wenigsten bieten in dieser Richtung die Einigungsämter, welche in England durch den Strumpfwaaren=Fabrikanten und früheren Unterrichtsminister Mun= bella in Rottingham eingeführt und durch den Bericht einer vom Parlamente eingesetzten Kommission warm empfohlen find, welche in gleicher Anzahl von Arbeitern und Arbeitgebern ohne vorangegangene Berpflichtung zusammentreten, sobald die Uenderung ber zeitigen Lohnhöhe von der einen oder der anderen Seite verlangt wird, und lediglich durch den auf ihre natürliche Autorität und Sachkunde begründeten Ginfluß eine Bermittelung zu erreichen pflegen. Sie stüßen sich auf Seiten der Arbeiter auf Gewerkvereine (trade unions), welche die Arbeiter=Mitglieder des Einigungsamtes ernennen und als Gefammtheit dafür eintreten, daß das dort Bereinbarte gehalten wird. Diese Bereine, ursprünglich zur Durchführung von Arbeitseinstellungen ins Leben gerufen, haben jett, nachdem man mit folden mehrere Jahrzehnte hindurch fich beiderseits den unermeglichsten Schaden zugefügt hatte, diefen Weg fast völlig aufgegeben und suchen vielmehr, abgesehen von ihrer bezeichneten Thätigkeit, auf die verschiedensten sonstigen Beisen die Interessen der Arbeiter au fördern, haben sich auch sehr bemerkenswerther Beise nach

127) Diese saliche Alternative wird u. A. von Bamberger: "Arbeiterfrage" (S. 35) gestellt. welcher dabei übrigens anerkennt, daß das Gebiet bes Sozialismus erst mit der Forderung der unmittelbaren ftaatlich en Cohn-

regulirung betreten werde.

<sup>126)</sup> Die Entwidelung und die Thätigkeit dieser Arbeitsämter ift in einem in den Nummern 25 und 26 der "Grenzboten" vom 14. und 21. Juni 1888 abgedruckten Aufsatze sehr faßlich und ansprechend geschildert, und sind daran sehr beachtenswerthe Borschläge für die einbeimische Gestgebung geknüpft. Für die Lettere sindet sich auch, unter näherer Beleuchtung der englischen Berhältnisse, eine interessante Aussührung von Walder in der "Gegenwart" Nr. 22 vom 1. Juni 1889. Auch in Belgien sind neuerdings auf Grund eines bezüglichen Gesetzel ähnliche Einrichtungen ins Leben getreten.

anfangs zweifelhafter Stellung jest zu den fozialdemokratischen Bestrebungen in einen ausgesprochenen Gegensatz gestellt, der sich noch im letzten Sommer dahin äußerte, daß sie die Betheiligung der deutschen Sozialdemokraten an dem von ihnen veranstalteten Kongresse ablehnten und einen gleichzeitigen Gegenkongreß der

"Poffibiliften" 128) ins Leben riefen.

Bon dieser Herbeiziehung, der Gewerkvereine sieht ein anderes in England sehr verbreitetes und von dem Minderheitsgutachten der gedachten Kommission empsohlenes System des Grafschaftserichters Kettle in Bolverhampton ab, indem es an die Stelle der bloßen Bermittelung eine wirkliche Entscheidung, an die Stelle eines Einigungsamtes ein Schiedsgericht sett. Die Besugniß zu solcher Entscheidung entnimmt das Gericht aus einer Bereinbarung der Parteien, welche diese gleich zu Beginn des Arbeitsverhältnisses mit einander schließen. Hierduck ist auch zur Durchführung des gefällten Spruches ein gerichtlicher Zwang geschaffen, ein Zwang, der ebenso, wie nach dem oben geschilderten amerikanischen System, durch Geld= und nöthigenfalls durch Gefängnißstrafen geübt wird.

In Deutschland hat man bis jest auf diesem Gebiete überall nichts gethan. Freilich kam bei Erlaß der Gewerbeordnung auch die Einrichtung gewerblicher Schiedsgerichte zur Sprache und führte zur Aufnahme des jetzigen §. 120a, allein derselbe sah von der künftigen Regelung des Arbeitsverhältnisses völlig ab und beschränkte sich auf Entscheidungen über Auslegung des bestehenden Bertrages. Aber selbst auf diesem Gebiete ist er in Folge des Mangels irgend einer ausreichenden gesetzlichen Kormirung von Anfang an ein todtgebornes Kind geblieben. 129) Daß hier noch ein weites Feld für die Gesetzgebung nicht minder, wie für die praktische Thätigkeit der Behörden liegt, steht außer Zweisel, und

S. 232 ff. und die Schriften des Bereins für Sozialpolitik Band 2, 4, 7 und 9, in welchen sich zwei völlig ausgearbeitete Gesehentwürse vorfinden.

<sup>128)</sup> Das Rebeneinandertagen beider Kongresse und die gescheiterten Einigungsversuche haben schärfer als je die Kluft erkennen lassen, welche beide trennt. Auf der einen Seite den blindwüthigen Fanatismus der Zerstörung auf der Jagd nach einem unverstandenen Phantasiegebilde, um Bramarbasiren mit dem stets wiederholten Appell an die Gewalt, — auf der andern Seite nüchterne Leute, gestählt im Kampse ums Dasein und gewöhnt, sich auf die eigene Kraft zu verlassen, mit ruhiger Klarheit den Bortbeil ibred Standes versolgend auf einer Grundlage, welche überall die praktische Lebenskenntniß ersehen läßt, vielsach einseitig und übertrieben, aber nirgends jeder Erörterung und Verständigung unzugänglich. Beschämend genug für Deutschland, daß in ihm nur die erstere Richtung Boden sindet, und daß es der englischen Arbeiterwelt den Ruhm überlassen muß, mit Verstand an die soziale Frage heranzutreten.

man wird sich dabei zu entscheiden haben, welchem der verschiedenen Systeme, dem strengeren oder dem weniger strengen, man den Borzug geben will. So viel wird man jedoch dabei immer sich gegenwärtig halten müffen, daß mit der mechanischen Gewalt bureaukratischer Regelung am allerwenigsten auf wirtschaftlichem Gebiete etwas zu erzielen ist.

Auf der anderen Seite dagegen genügt es ebenfo menig, Alles fich selbst zu überlassen. Das ist eben die falsche Alternative, als ob der Staat nur ein Schwert trage, mit welchem er schlagen, ober welches er in die Scheibe steden muffe; er barf sich auch bes Hirtenstabes bedienen. Aber allerdings, — Bureaufratie ist da nicht am Plate, die kann nur das Schwert brauchen, und braucht es meist ungeschickt. Es ist dieselbe Frage, wie bei dem Gewerbe= betriebe durch den Staat; auch der ist nur möglich, wenn dem= felben Männer des praktischen Lebens vorstehen und nicht durch engherzige Reglements und Instruktionen gebunden sind, während der Umstand, daß der finanzielle Ertrag in die Staatstaffe fließt, offenbar tein Sinderniß einer geschäftsverftändigen Thätigkeit sein tann. Auch bei unserer Aufgabe kann ein Erfolg nur erzielt werden, wenn die formale Autorität der Staatsbehörde sich mit der materiellen der Sachkunde vereinigt. Wollte der Staat es unternehmen, durch Machtspruch die Entscheidung eines Lohnstreites herbeizuführen, fei es zu Gunften der Arbeiter oder der Arbeit= geber, so würde er sich eine unmögliche Aufgabe stellen, seine ganze Macht würde zur Durchführung des Spruches nicht ausreichen. Eine folche Entscheidung kann nur wirken, wenn fie innerlich gerechtfertigt ist, dann kann es am Plate fein, durch fie der Wirksamkeit der natürlichen Berhältnisse die Bahn frei zu machen von Hindernissen, welche ohne dies immerhin noch lange dem natür= lichen Ausgleich im Wege gestanden hätten. Der Staat kann den Strom nicht hemmen ober auf den Berg leiten, aber er kann eine Ueberschwemmung und unabsehbares Unglud verhüten, wenn er Stauungen beseitigt; das übersehen diejenigen, welche den Strom ledialich sich selbst überlassen und dem Staate den Grokpaterstuhl hinter dem Dfen anweisen wollen. Der Staat ist machtlos, wenn er nach fozialistischem Rezept die Natur meistern will, er dankt ab, wenn er die ihm von entgegengesetzter Seite angebotene Sineture annimmt, er ist unüberwindlich und erfüllt seine vornehmste Kulturmission, wenn er von seiner hohen Warte herab, wie wir oben fagten, das Horoftop der Zeit stellt, wenn er nicht aus feiner Zeit heraus will, weber nach vorwärts noch nach rudwärts, sondern in derfelben stehend deren Richtungslinie aufnimmt und mit starker Sand durchführt.

Berfährt man nach diesen Grundfäten, so ist es fehr wohl möglich, staatlicherseits einen erheblichen Einfluß auf die Lohngestaltung zu gewinnen, ohne sie unmittelbar mechanisch zu bestimmen.

Man schaffe Arbeitsämter, <sup>130</sup>) welche ihre oberste Aufgabe darin haben, alles zur Feststellung der jeweils innerlich gerechtsertigten Lohnhöhe erhebliche Material einheitlich zu sammeln und zu verarbeiten, und so im Stande sind, auf Grund einer allseitig anerkannten Sachkunde bei schwebenden Lohnstreiten mit dem ganzen Gewichte dieser natürlichen Autorität zunächst ausgleichend, äußerstenfalls aber auch entscheden einzugreisen. Ob man dabei als Unterlage des Schiedsspruches eine vorgängige beiderseitige freiwillige Unterwersung fordert oder von derselben glaubt absehen zu können, ist eine Frage erst zweiten Kanges. <sup>131</sup>)

Zur Zeit sind wir leider von einer solchen Regelung noch weit entfernt, und es bleibt deshalb nichts Anderes übrig, als auch zu berjenigen Einrichtung Stellung zu nehmen, welche disher der einzige Weg war, um Streitigkeiten über die Lohnhöhe zur thatsächlichen Entscheidung zu bringen: das ist die nach dem Gesagten in England längst überwundene rohe Gewalt der Streiks. 182) Es wurde schon darauf hingewiesen, daß dieselben in zwei scharf zu scheidende Klassen.

a) Arbeitsämter gebilbet werden, ähnlich den Sandels- und Gewerbekammern unter Vorsitz von Reichskommissarien; die Wahl der Abgeordneten soll nur aus den Arbeitern und durch diese erfolgen:

b) allährlich Lohnkommissionen aus gleichem Theile von Arbeitern und Unternehmern zu wählen sind, welche für einen bestimmten Zeitraum die Löhne den Produktions- und Konsumtionsverhältnissen entsprechend festsepen;

c) Schiedsgerichte gebildet werden, die bei Ausbruch von Streitigfeiten zu vermitteln haben.

Diefes Berlangen ift in ben Grundgedanken durchaus zu billigen.

132) Erft in allerneuester Zeit kommen auch aus England wieder Nachrichten von Arbeitseinstellungen, und zwar in außerordentlichen Umfange, wie dersenigen der Londoner Dodarbeiter. Wie die Leitung derselben durch

<sup>130)</sup> Dieselben sind eine alte, nicht nur von sozialdemokratischer Seite erhobene Forderung. Neuerdings hat auch der am 18. August 1889 in Dorftfeld abgehaltene Delegirtentag der Bergarbeiter Rheinlands und Westfalens bas Berlangen nach einem Gesetze ausgesprochen, nach welchem

<sup>131)</sup> Ein naheliegender Weg zur praktischen Gestaltung bietet sich in der Benunung der durch die Unfalversicherung geschaffenen berufsgenossenschaftlichen Organisation, durch welche eine Grundlage für die Jusammenfassung der gleichartigen Gewerbe geboten wird. Man erweitere nur die Befugnis der aus Arbeitgebern und Arbeitern gebildeten Schiedsgerichte aus Schiedssprüche über die künftige Lohnseitern gebildeten Schiedsgerichte aus Serufungsinstanz für den Umsang des Reiches oder der einzelnen Staaten Arbeitsämter, welche im Besipe des umfassendsten zu der Beurtheilung ersorderlichen Materials aus Grund der eingehendsten zu der Beurtheilung ersorderlichen mach gewissenhafter Leberzeugung ihre Anschaft kund geben, welche Lohnhöhe den zeitigen Berhältnissen entspreche, und man wird nicht nöthig haben, diese Aussprüche mit irgend einer äußeren Gewalt zu umkleiden, ihre innere Autorität allein wird außreichen, um ihre Durchsschrung zu erzwingen.

fallen, in folche, denen wirklich eine innere Berechtigung, ober fagen wir meniaftens, die wohl überlegte und hinsichtlich ihrer Durchführbarteit bedachte Absicht verbefferter Arbeitsbedingungen zu Grunde liegt, und solche, bei welchen dies nicht ber Fall ist, bei welchen vielmehr lediglich die Verhetzung der Arbeiter, die Vergiftung des beiderseitigen Bertrauensverhältnisses im agitatorischen Interesse bas Riel bildet. Es mag fein, daß bisher die Arbeitseinstellungen der letteren Urt überwogen haben, 183) jedenfalls ift es ungerechtfertigt, wenn, wie es thatsächlich der Fall ift, nicht blog die nicht der Arbeiterbevölkerung angehörigen Kreife, sondern auch die Behörden sich ohne nähere Prüfung fast ausnahmslos auf die Seite der Arbeitgeber stellen. 134) Will man das Ziel, so muß man auch das Mittel wollen, felbst wenn daffelbe ein bedauerliches ift, fo lange eben ein besseres noch nicht besteht. Giebt man die Rothwendigkeit

bekannte sozialistische Führer beweist, bat man es bier mit einem Bersuche der Sozialdemotratie zu thun, das in England fast völlig verlorene Terrain wieder zu erobern und den trade unions baburch den Wind abzugewinnen, daß man, ohne spezifische sozialistische Beimischung sich lediglich auf tie Durchführung berechtigter Arbeiterforderungen beschränkt, um fo bas Bertrauen ber Maffen zu gewinnen. Die Butunft wird lehren muffen, ob Diefer Berfuch gelingt, jedenfalls zeigt berfelbe von Reuem, daß die Gegner ber Sozialdemofratie der Letteren die bentbar gunftigfte Belegenheit bieten, Erfolge zu gewinnen, wenn fie fich Bugeftandniffe abtropen laffen, die fie freiwillig hatten machen sollen, weil sie nothwendig waren, indem fie den Unforderungen der Billigkeit und der Zeitanschauung entsprechen.

133) Bamberger a. a. D. S 49 behauptet im Berhaltniffe von

9/10 du 1/10. 134) Ein erfreuliches Beispiel vom Gegentheil bietet ber lette große Bestfälische Rohlenstreit, in welchem nicht allein die Sympathien ber öffentlichen Meinung ganz überwiegend auf Seiten der Arbeiter standen, sondern auch, angeregt burch bas persönliche Eingreifen unseres jungen Kaisers, der dabei frühere edle Worte in Thaten übersepte, die Berwaltungsbehörden nachdrudlich ju Gunften ber Arbeiter eintraten, jum Theil leider, wie es icheint, im Gegenfap ju den nachstbetheiligten Bergbeborden. Es mag fein, daß die Bergarbeiter in den fraglichen Gegenden gunftiger geftellt waren, als in den meiften andern, es ift richtig, daß die Gruben Sahre lang keinen Gewinn abgeworfen und deshalb die Befiper bas Recht hatten, fich hierfür zu entschädigen, aber, nach Allem, was man aus der Entfernung beurtheilen fann, waren Gegenftand der abfälligen Bergleichung mit den gohnen der Arbeiter weit weniger die Dividenden der Aftionare, als die unvernünftig hohen Gehälter vieler Direktoren, deren Ueberhebung und propenhafte Lebensführung den eigentlichen Grund der Erbitterung abgab. Aber schließlich scheint doch überhaupt die materielle Seite, die Frage ber Lohnerhöhung und Schichtverfürzung, nicht einmal die wesentlichste ge-wesen zu sein. Nach Darstellung sehr ruhiger und unparteilicher Beob-achter scheint in der That bei vielen Direktoren und selbst den unteren Beamten der Bechen die Auffaffung eines beiderseitigen freien Bertrageverhältniffes, bei welchem Grubenbesiter und Arbeiter nicht wie Gerr und Diener, sondern als völlig gleichberechtigte Vertragsgenoffen einander gegenüberstehen, noch recht geringes Berständniß gefunden zu haben. Fälle, in einer allgemeinen und umfassenden Hebung der materiellen Lage des Arbeiterstandes zu, insbesondere durch Erhöhung des Lohnes und theilweise auch durch Herabsehung der Arbeitszeit, so kann man nicht umhin, auf Seite derjenigen Bestrebungen zu stehen, welche dieses Ziel versolgen. Daß dies jest mit agitatorischen Zweden verquickt wird, ist allerdings sehr bedauernswerth, es ist eben schlimm genug, daß wir uns berechtigte Forderungen der Arbeiter auf unberechtigtem Bege entreißen lassen und daburch einer Feuersbrunst das Brennmaterial liefern, welche ohnedies schon längst erloschen wäre.

Die Streiks sind eine soziale Krankheitserscheinung, aber in bem Sinne eines natürlichen Heilungsprozesses. Wie die Eiterung einer Bunde den Zweck hat, die eingedrungenen schädlichen Stoffe aus dem Körper wieder auszustoßen, so sind die Streiks die Selbstereaktion des sozialen Organismus gegen die ungefunde Sästezirkulation, gegen die durch die ungerechtsertigte Vertheilung des Arbeitsertrages herbeigeführte Stockung des wirtschaftlichen Lebens.

Würben die Arbeitgeber in ihrer Gesammiheit sich von der Begründung jener Ansprüche überzeugen, so wäre es ja selbstverständlich, daß man sie befriedigte, und da der Einzelne mit Rück-

benen zweifellosen Rechtsansprüchen die brutale Gewalt entgegengelett ift, sind in nicht wohl angreifbarer Weise sesses ehrberung der Arbeiter, welche Ausgleichsverhandlungen gerade diesenige Forderung der Arbeiter, welche sich auf diesem ideellen Gebiete bewegte, die Schassung einer Gesammtvertretung, ausß hartnäckigste bekämpfte, so zeigt dies für die Zeichen der Zeit geringes Verständniß. Gerade mit einer anerkannten, durch eigene Autorität getragenen Vertretung großer Massen ist in erfolgreicher Weise zu verhandeln, sofern man wirklich nichts Anderes will, als das, was in sich selbst sein Recht trägt. Lehnt man sie ab, so ist das nur zu erklären aus der Absicht, den Gegner wehrlos zu machen, um ihn dann im ungerechten Kampfe zu bestegen. Hoffentlich führt die von staatlicher Seite mit anerkennenswerthem Nachdruck und Ernst in die Hand genommene Untersuchung zu einem Ergebniß, welches nicht bloß vorübergebend einen Ausgleich schafft, sondern die Gewähr bietet, eine durch und durch gesunde Arbeiterbevölkerung als Stüße des Staates zu erhalten.

Eine im wesentlichen mit der vorstehenden übereinstimmende Auffassung wird vertreten in der "Gegenwart" Nr. 23 vom 8. Juni 1889. Auch die eingehende und ruhige Darstellung von Dr. Natorp: "Der Ausstand der Bergarbeiter", Essen, Babeder, und die Arbeit von A. Eschendach: "Die Lehren des Bergwerksftreikes vom Mai 1889", Berlin, Puttamer und überbeitecht, können an diesem Urtheil nichts ändern. Gewiß sind bei der Bewegung auch recht widerwärtige Seiten zu Tage gerreten und haben sich auch recht unlautere Einslüsse Seiten zu Tage gerreten und haben sich auch recht unlautere Einslüsse geltend gemacht, aber das ändert nichts daran, daß der Kaiser mit sicherem Blicke die wunde Stelle richtig bezeichnete, wenn er "den Bergwerksgesellschaften und ihren Organen" empfahl, "in Zukunst nöglichst nahe sich in Fühlung mit den Arbeitern zu erhalten". Gerade darin, daß man einer geordneten Bertretung der Arbeiter und einem geordneten Jusammenwirken derselben mit den Vertretern der Zechen widerstrebt, zeigt man eine Kurzsichtigkeit, die lebhaft zu beklagen ist.

sicht auf seine Konkurrenten nicht im Stande ist, selbständig vorzugehen, so würde man, während man jest zusammentritt, um Lohnerhöhungen entgegenzutreten, künftig Koalitionen bilden, um dieselben mit gemeinsamen Witteln durchzuführen. Ginge eine ganze Industrie wirklich geschlossen vor, so hätte sie ja gar keine wesentliche Gesahr zu übernehmen; sie würde die erhöhten Produktionskoften auf den Preis und deshalb auf die Gesammtheit der Konsumenten abwälzen und so einen kleinen Beitrag dazu leisten, die gewaltige Last der bestehenden Gütervertheilung in ihrer Richtung von rechts

nach links um etwas zu verschieben.

Auf eine solche Gestaltung ist nun auch der Staat sehr wohl in der Lage, hinzuwirken, man muß nur wieder nicht gleich ein Dekret oder gar ein Gesets verlangen. Zunächst ist der Staat in erheblichem Umfange selbst Arbeitgeber, und es ist an ihm, seinen Kollegen aus privaten Kreisen mit gutem Beispiel voranzugehen. Bie steht es denn nun mit den Löhnen der Staatsarbeiter, mit den Gehältern der Beamten aller Art? Wir wollen hier nicht von den höheren Klassen sprechen, die deutschen Beamten find mit Ansprüchen an das Leben nicht verwöhnt und gewohnt, ihren Beruf meniger von ber materiellen als von der ideellen Seite aufzufaffen. unteren Rlaffen, die Beamten der Post und der Gisenbahn, die Tausende von nicht angestellten, sondern nur nach ihrer Leistung bezahlten Arbeitern, wie steht es mit diefen, werden sie so bezahlt, daß man die immer mehr um fich greifenden und jeder Dberbehörde ganz offen bekannten sozialistischen Tendenzen als unbegreiflich und als schnöde Unzufriedenheit mit auskömmlichen Berhältniffen bezeichnen könnte? Ist es eine angemessene Vergütung, wenn ein Weichenwärter nach vierzigjähriger Dienstzeit täglich 1,50 Mark erhält, ift es möglich, davon mit seiner Familie eine menschenwürdige Existenz zu führen? Die Berstaatlichung der preußischen Bahnen ist der Gegenstand des lebhaftesten Streites gewesen, man hat sie von den verschiedensten Gesichtspunkten betrachtet, von politischen und finanziellen, von technischen und folchen des Berkehrs, wann wird man beginnen, fie auch einmal vom sozialen aus zu beurtheilen? 135) Gewiß, legt man nur den Magstab an: wie kann ber höchste Extrag erzielt werden?, so ist die jezige Verwaltung über jeden Tabel erhaben, tritt der Staat lediglich als Großkäufer auf dem großen Arbeitsmarkte auf und nimmt die Arbeitskräfte so billig, als er sie nur eben bekommen fann, so hat er keine Beranlassung,

<sup>135)</sup> Es erwedt wirklich ganz eigenartige Gebanken, wenn man lieft, wie im Jahre 1876 ber Preußische Handelsminister die Oberbergämter und die Berwaltungen der Staatseisenbahnen anwies, zur Erzielung höherer Einnahmen auf Herabsehung der Köhne und Erhöhung der Arbeitszeit Bedacht zu nehmen, und wie demzufolge in der That u. A. der Nachtbienst der Bahnwärter auf das Doppelte erhöht ist, um dasur einen Theil des Personals zu entlassen. Bgl. Brentano: "Ueber das Berhältnis von Arbeitslohn und Arbeitszeit zur Arbeitsleistung." S. 6 f.

mehr zu zahlen, als er thut, er hat auch bisher noch keine Streiks erlebt, obgleich man nicht weiß, was noch geschehen kann. Aber ist er seiner hohen sozialen Aufgabe gerecht geworden, hat er ein Arbeitsverhältniß geschaffen, welches den Privaten zum Borbilde dienen könnte? Diese Frage wird man kaum den Muth haben dürsen, zu bejahen. Ja freilich, wollte man die Löhne nach ganz anderen Grundsähen bemeisen, wollte man dabei ferner die Arbeitszeit auf ein geringeres Maß herabsehen, so würden wohl die jehigen Ueberschüsse fortfallen, man könnte dann auch vielleicht nicht so bereitwillig mit Tarifermäßigungen für diese oder jene Industrie vorgehen, man würde sich eben gewöhnen müssen, neben den Rücksichten auf Handel und Verkehr auch solche auf den arbeitenden

Menschen zu nehmen.

Beträte der Staat in seiner Stellung als Gewerbetreibender diefen Weg, fo murbe ber Ginfluß auf die Privatinduftrie nicht ausbleiben und wir haben daher bereits hier ein Mittel, ohne un= mittelbaren Zwang doch völlig erfolgreich auf eine Hebung der Löhne hinzuwirken. Aber auch in feiner Stellung als Obrigkeit ist dem Staate der Einfluß nicht verschlossen, ohne daß er zu Zwangs= mitteln seine Zuflucht nehmen müßte. Man betrachte doch das Leben und die in ihm mirkenden Gewalten nicht fo mechanisch, indem man fragt: mas fann eine Behörde thun, ohne zu befehlen? Blücklicherweise haben doch unsere Behörden auger der in Gesetzen niedergelegten und durch den Erekutor ober die Polizei vertretenen noch eine andere Autorität, welche darauf beruht, daß man sich gewöhnt hat, in ihren Entschließungen das Ergebniß wohlgemeinter und wohldurchdachter Erwägungen zu sehen. Man setze doch ein= mal den Fall, daß nach stattgehabter Untersuchung einer von Ar= beitern geforderten Lohnerhöhung ber Spruch eines Arbeitsamtes, welches keine andere, als nur eine begutachtende Befugnig hatte, auf Anerkennung ber Forderung lautete, bie Arbeitgeber begun-geachtet hartnädig blieben und nunmehr bie staatlichen Behörden, anstatt wie bisher gegen, so kunftig für die Arbeiter Stellung nähmen; murde da nicht das Schwergewicht des ganzen staatlichen Einfluffes ein Faktor sein, welcher ber Durchführung der Entscheidung kaum in geringerem Grade, wie ein äußerer Zwang, zustatten kommen mußte? Es giebt deshalb in der That einen Wittelweg zwischen dem Letteren und der einfachen Enthaltung, und gerade dieser ist der richtige.

Aber auch so weit sind wir ja leider noch nicht, und dis dahin, daß entweder aus eigener Ueberzeugung, oder bewogen durch eine fremde Autorität, die Arbeitgeber in ihrer Gesammtheit freiwillig sich zur Gewährung günstigerer Arbeitsbedingungen entschließen, wird nichts übrig bleiben, als mit dem Mittel des wirtschaft= lichen Zwanges sich zu begnügen, wie es die jezigen Arbeitseeinstellungen bieten. In der That, so frivol häusig von diesem Mittel Gebrauch gemacht wird, so nothwendig ist dasselbe, wenn es

sich darum handelt, einen auf Böswilligkeit oder Aurzsichtigkeit beruhenden Widerstand gegen berechtigte Forderungen zu brechen. Und berechtigt sind solche Forderungen, wenn sie den Zweck verfolgen, im allmählichen und der Entwickelung der Industrie parallel laufenden Fortschritte eine Erhöhung der Lebenshaltung der Arbeiter herbeizuführen. Aur Erfolge dieser Art werden behauptet, die zeitweilig erreichte Steigerung des Lohnes, wird sie nicht zur Erzielung einer höheren Lebenshaltung verwandt, geht bei der nächsten Rücksluth wieder verloren; nur diese allein schafft einen beibenden Gewinn. 136)

Mag nun aber das Zwangsmittel der Arbeitseinstellung erforderlich sein, oder mag der friedliche Weg der Verständigung durch Einigungsämter und Schiedsgerichte zum Ziele führen, in beiden Fällen handelt es sich um einen Kampf, in welchem der Stärkere siegen und der Schwächere unterliegen wird, und wurde auch oben dem Staate die Aufgabe einer ausgleichenden, vermittelnden Ahätigkeit zugewiesen, so wurde es doch entschieden abgelehn, dem Arbeiter die Sorge für sein eigenes Interesse einsach abzunehmen und auf den Staat zu übertragen. Kampf ist Leben und Leben ift Kampf. Richt darin besteht das Ziel, ihn von der Erde zu vertilgen, das wäre Erstarrung und Tod; aber ebensowenig soll er geführt werden ohne Erdarmen des Siegers dis zur Vernichtung des Besiegten. Um aber dies zu hindern, ist die erste Bedingung: Gleiche Stellung der Kämpfer; kein Uebergewicht des Einen, sondern gleiche Wassen auf beiden Seiten.

Sind denn nun die Waffen nicht gleich beim Kampfe zwischen Arbeiter und Arbeitgeber? Es giebt Manche, die es behaupten, indem sie sich darauf berufen, daß das Geset Beiden gleiche Rechte einzäumt. Ja, wenn es in der Welt keine anderen Ungleichheiten gäbe, als solche, welche das Geset vorschreibt, dann wäre manche Unvollkommenheit in der Welt nicht vorhanden. Wer nicht das Leben im Gesete und in der Studirstube beschlossen sindet, wird kaum in den Fehler verfallen, den unendlichen Abstand an wirtschaftlicher Wacht zu übersehen, welcher sich zwischen Arbeiter und Kapitalisten aufthut, und den zu überbrücken es nur eine einzige Brücke giebt: das ist die Vereinigung der Arbeiter, damit sie das, was ihnen an äußeren Machtmitteln versagt ist, ersehen durch ihr

größere Anzahl.

Dazu bedarf es nun ja, wie es scheint, keiner Beihülfe bes Staates, das Gesetz gestattet zu wirtschaftlichen Zwecken die Bildung von Bereinen, wenigstens steht das Sozialistengesetz nicht entgegen, und ebenso wenig die Gesetzgebung der meisten Einzelstaaten. 187)

<sup>136)</sup> Schon John Stuart Will baut seinen ganzen Plan der Abhülfe gegen den zu niedrigen Arbeitslohn auf eine Hebung der Lebenkhaltung; vgl. deffen Politische Dekonomie, Kapitel 12 und 13. 137) Es ist freilich eine leider nicht zu bezweiselnde, durch zahlreiche

uch tann man fich ja auf bas Beispiel von England berufen, wo. ie bereits bemerkt, die ohne staatliches Eingreifen ins Leben geifenen Gewerkvereine Vieles von dem, mas mir als Riel aufstellen, reits erreicht und nach einer furzen Uebergangsperiode des ampfes im wefentlichen einen Zuftand des Gleichgewichts und ber iderfeitigen Zufriedenheit herbeigeführt haben. Ja, wenn es nur cht ein so oft gerügter und doch stets wieder begangener Fehler äre, englische Verhältnisse fritiklos nach Deutschland zu übertragen. tag auf anderen Gebieten das Hindernig in anderen Umständen egen, für unsere Frage besteht der Gegensatz der nationalen Gigen= t, welcher die einfache Uebertragung englischer Ginrichtungen ausblieft, in der fehr viel weiter entwidelten mirtichaft= chen Selbstständigkeit des englischen Arbeiters. Es ist :ußig, darüber zu streiten, ob dieser Unterschied in der Grundver= nlagung beider Bölker seine Unterlage finde, oder allein durch die eschichtliche Entwickelung hervorgerufen fei. Gewiß ist diefe bei ns ber Beranbilbung gur Gelbitftandigkeit nicht gunftig gemefen, nd wir werden im Gegensate zum alten Patrimonial= und Polizei= aate dahin ftreben muffen, unter allmählicher Befeitigung der beormundenden Thätigkeit ber Staatsbehörden mehr und mehr bas tolk zur Selbstständigkeit zu erziehen, wie es ja auch auf dem bebiete der staatlichen sowohl wie der kommunalen Thätigkeit durch ie neuere Gesetzgebung angebahnt wird. Aber man barf doch nicht uger Acht laffen, daß Jemand, der bis gestern am Gangelbande eleitet murbe, nicht heute fofort im Stande ift, allein zu geben, nd daß, will anders man den Geleiteten felbst vor Schaden be-Dahren, man nur allmählich in den neuen Zustand übergehen ann. Unser Arbeiterstand ist, mag der Grund dafür im deutschen Befen ober nur in ber geschichtlichen Entwickelung liegen, zur Zeit weifellos noch nicht zu berfelben Selbstftändigkeit wie der englische efähigt und wird vielmehr noch lange Zeit hindurch einen Schut wim Staate fuchen, den Jener fühl ablehnt. Diefen Schut aus dem Grunde zu verfagen, weil er drüben nicht erforderlich ift, mare rine offenbare Thorheit.

Freilich wäre es ebenso verkehrt, wollte man sich einbilden, daß es nur darauf ankomme, dem Arbeiter ein größeres Waß von Lebensgenuß zu verschaffen, und daß es ohne wesentliche Bedeutung sei, in welcher Beise dieser Ersolg erzielt werde. Im Gegentheil, es ist eine verhängnißvolle Aurzsichtigkeit, wenn man glaubt, es genüge, dem Arbeiter die Wohlthaten von oben her in den Schooß

an den Reichstag gerichtete Petitionen belegte, unten noch näher zu besprechende Thatsache, daß von den Behörden vielsach den lediglich auf Besserung der Arbeitsbedingungen gerichteten Bestrebungen der Arbeiter theils auf Grund des unrichtig angewandten Sozialistengeses in ungerechtsertigter Weise entgegengetreten wird

zu werfen, ihn als ein Kind zu behandeln, welches zufrieden ist in dem Bewußtsein, daß der Vater für seine Bedürfnisse sorgt. ist Diese Auffassung übersieht zwei wesentliche Thatsachen der menschlichen Gefühlswelt. Erstens schätzen wir ein Gut ganz überwiegend nach der Mühe, welche seine Erringung uns verursacht hat; fällt uns dasselbe ohne unsere Mitwirkung zu, so hat es in unserer Auffassung nicht entsernt den Werth, als wenn wir es als Preis unserer Mühe und Arbeit betrachten dürfen. Und zweitens liegt — was ja psychologisch mit dem eben Bemerkten zusammenhängt — gerade in dem Erringen, in dem Streben und seiner Krönung durch den Erfolg ein Woment der Befriedigung von ganz selbstständiger Bedeutung, welches selbst dann seinen Werth nicht verlöre, wenn

bas erreichte Ziel von geringerer Erheblichkeit fein follte.

Der richtige Beg besteht deshalb barin, einerseits nicht die Besserung ber Lage ber Arbeiter von Staatswegen zu bekretiren und Jenen auf dem Präfentirteller entgegenzutragen, fondern fie durch eigene Thätigfeit, und zwar mit vereinter Rraft, erringen zu laffen, andererfeits aber bei diefem Rampfe ben Arbeiter nicht ausschließlich auf sich selbst zu stellen, sondern, wo es erforderlich, und gerade bei der Beschaffung solcher Bereinigungen, helfend und regelnd einzugreifen. Ift es doch etwas völlig Anderes und unvergleichlich Birkfameres, eine burch Gefetz geschaffene korporative Dronung, als die völlig auf das Belieben der Ginzelnen gestellte Berbindung von mehr ober minder lofe gestalteten Bereinen. Alle anderen Stände haben vom Staate folche Organisation erhalten, ber Beamtenstand in feiner strengen hierarchischen Gliederung, ber Kaufmanns=, Anwalts= und Aerztestand in feinen Handels=, An= walts= und Aerztekammern, das Handwerk in seinen Innungen und Berbänden, die Landwirtschaft in dem auf den Einzelorganisationen aufgebauten Landwirtschaftsrathe, und letthin auch die Industrie, d. h. die Arbeitgeber, in den neu geschaffenen Berufsgenoffenschaften, ist es da unbillig, wenn auch der Arbeiter die gleiche Forderung erhebt? 133) In der That, die Bedeutung dieses Punttes liegt sehr viel tiefer, als es auf den ersten Blick scheinen könnte. praktische Zweck, Bestrebungen zur Bessung der materiellen Lage mit gemeinsamen Rräften durchzuseben, nicht insbefondere das Biel, erfolgreiche Arbeitseinstellungen zur Erlangung günftigerer Arbeitsbedingungen und höherer Löhne herbeizuführen, nicht das ist der eigentliche Kernpunkt der Sache, sondern dieser liegt auf dem im engsten Sinne sozialen Gebiete, bemjenigen ber Beziehungen einer

139) Bgl. den oben (Anm. 130) mitgetheilten Beschluß bes Delegirten tages ber Bergarbeiter.

<sup>138)</sup> Mit Recht legt Cange: "Arbeiterfrage" (S. 358), hierauf erhebliches Gewicht, ebenso wie darauf, daß man fich durch den Mangel des Arbeiters an formaler Bildung nicht verleiten laffe, deffen Fähigkeiten und ganzes menschliches Wesen zu unterschäpen.

Laffe von Menschen zu den anderen. Man hat schon wiederholt efagt: mährend die französische Revolution die Organisation des ritten Standes zur Urfache wie zur Folge hatte, ringt in der izialen Bewegung der Neuzeit der vierte Stand nach Gestaltung. köllig zutreffend, und daß die Sozialdemokratie sich zum Ausbruck iefes Organisationsbedürfnisses gemacht hat, daß in ihr zum ften Male das Rlaffen= und Standesbewußtfein der Arbeiter zur leltung kommt, darin liegt das Geheimniß ihrer Stärke, ihre tacht über die Gemüther gerade der besten Arbeiter, welche bie instige Leere und Debe, das Fehlen alles menschlich Sympathischen, ie cynische Robbeit und der Haß gegen alles Sohere und Edle nfangs abstößt, bis schließlich auch fie in denselben Ton verfallen. lief in der menschlichen Ratur begründet liegt der Geselligkeitstrieb, er Trieb, Freude und Leid mit Genossen zu theilen, sich mit ihnen 1 einem Ganzen als Rlasse ober Stand zusammenzuschließen. Die ähigkeit, mit welcher der Inder, und fei er ein Paria oder Sudra, n seiner Raste festhält, ist nicht minder ein Beweis von der Kraft ieses Triebes, als die Ausbildung des spezifischen Korpsgeistes n Heere und im Beamtenthum, welcher in unvergleichlicher Beise 18 Pflichtgefühl unterftüt und felbst im Stande ist, dasselbe theil= eife zu erseten. Wie viel stärker muß derselbe sein, wenn er zu= leich für die wichtigften Lebensintereffen der eigenen Person und er Genoffen eintritt! Selbst die Liebe zum Baterlande ift nichts nderes, als der Genoffenschaftstrieb im großen, und da Intensität nd Extension im umgekehrten Berhältniß stehen, d. h. der Trieb m so stärker wirkt, je enger sein Kreis ist, so ist es begreiflich, rie gerade bei der fozialdemofratischen Bewegung der Genoffen= haftstrieb ein Surrogat bilden kann für die kunftlich aus der Seele vertilate Vaterlandsliebe. 140)

140) Auch A. Held: "Sozialismus" (S. 108), sieht die wichtigste Richang unserer sozialen Gesetzgebung in der "Organisation der gewerblichen btande, Ausbedung der Atomisirung der wirthschaftlichen Gesellschaft durch Inregung frei gewollter und von den Betheiligten selbst durchgeführter Irdnungen innerhalb staatlicher Normativbestimmungen".

Auch der bekannte Buttkamersche Streikerlaß vom 11. April 1886 sird, obgleich bei der Berathung im Reichstage am 21. und 22. Mai 1886 owohl das Zentrum als die deutsch-freisinnige Partei durch ihre Redner, ite Abgg. Windthorft und Bamberger, erklärten, daß in demselben twas Geseywidriges nicht zu sinden sei, bezw. daß derselbe wenigstens jegen den Buchstaden des Gesess nicht verstoße, kaum als in Einklang nit der im Sozialistengeiege zum Au-druck gebrachten Scheidung der ozialdemokratischen Bestrebungen stehend anerkannt werden können, minsettens hat die praktische Handhabung jene Grenzline durchaus verwischt. Benn aus der Leitung durch Sozialdemokraten ohne Weiteres der Schluß jezogen wird, daß die betressenden Streiks ihren wirtschaftlichen Karakter verloren und einen politischen gewonnen hätten, so ist dies schon nicht ihne Bedenken. Aber träse es auch zu, so sind ja nicht alle politischen Bestrebungen der Sozialdemokratie durch das Sozialistengeset getrossen.

Gerade daß die besten, in ihrem Fache tüchtigsten und strebsamsten Arbeiter die eifrigften Anhanger, die festesten Stupen, die begeiftertiten Apostel der Sozialdemofratie find, das allein follte uns lehren, daß dieselbe ein höheres Recht vertritt, so widerwärtig daßfelbe ins Riedrige und Gemeine verzerrt ift. Diefes hobere Recht haben wir oben auf materiellem Gebiete nachgewiefen in dem Streben nach Erhöhung der Lebenshaltung, auf ideellem liegt baffelbe in ber Ausbildung bes Stanbesbewußtseins. hier haben wir die zweite der beiden starten Wurzeln, von welchen wir oben (3. 69) sprachen, die eine liegt in ber ungerechtfertigten Bertheilung ber Lebensgüter, die andere in dem naturgemäßen Organisationsbedürfniffe bes vierten Standes. Bevor wir nicht biefe beiden Burzeln abgegraben haben, indem wir den ihnen zu Grunde liegenben Forberungen Rechnung tragen, werden wir bas fozialbemofratijde Buchergemächs nicht ausrotten, und wenn wir alle Kraft bes Staates auf Dieje einzige Stelle richten. Die Geschichte wird von großen Prinzipien geleitet, die im Entwidelungsprozege ber Denichheit sich bilden und, einmal entstanden, sobald ihre Zeit reif ist, mit der Gewalt von Raturfraften wirfend, jeden Biderstand vor sich niederwerfen. Wenschen und Parteien sind unüberwindlich stark, sobald sie sich zu Trägern eines solchen Prinzips machen, Leider erhält Letteres dabei in der Regel den Ursprungsstempel Desjenigen, von dem es zuerst ausgesprochen und prattisch verwerthet wird, und insbesondere ben Beigeschmad einer politischen Barteirichtung. Diefer Beigeschmad macht es auch uns fo schwer, ein unbefangenes Urtheil über jene beiden Forderungen zu gewinnen, aber bennoch mare es ein verhängnifvoller Fehler, die Idee von ihrem Träger nicht zu trennen.

Woran liegt es benn, daß die sozialdemokratische Bewegung auf unsere Arbeitermassen wirkt, wie der Magnetstein auf das

sondern nur die auf Umfturz berechneten, und nach dem bereits Erörterten sind Bersuche, innerhalb der bestehenden Staats- und Birtschaftsordnung günstigere Arbeitsbedingungen zu erlangen, genau das Gegentheil von Umsturzbestredungen, und durchaus dazu angethan, diesen den Boden zu entziehen. Danach verblieben also als unter das Geses fallend nur solche Arbeitseinstellungen, bei welchen nicht ein Ersolg, sondern ein Mißersolz von vornherein ins Auge gesaßt sein sollte in der Absicht, eben aus diesem Mißersolge Kapital zu schlagen.

Daß ein Erfolg die Sozialdemokratie starkt und beshalb vom ftaatlichen Standpunkte aus betrachtet, ein llebel ift, liegt allerdings auf der hand, allein der Grund dafür ift der bereits wiederholt gerügte Fehler, daß wir das Feld, auf dem solche Erfolge zu erzielen sind und erzielt werden muffen, um zu gedeihlicheren wirtschaftlichen Buftanden zu gedeinlicheren wirtschaftlichen Buftanden zu gedeinlicheren wirtschaftlichen Buftanden zu gedeinlichen ber Sozialdemokratie überlaffen, anstatt es entweder sur den Staat selbst oder für eine neue ins Leben zu rusende, nicht-sozialistische, auf dem Boden der Staatsordnung stehende reine Arbeiter interessenterung auszubeuten.

Gifen? Brufen wir uns doch nur aufrichtig. Baren wir Arbeiter, lebten wir in Berhältniffen, wie fie meniaftens bis zum Beginn unferer Sozialreform bestanden und znm großen Theile noch jest bestehen, daß wir kein höheres Ziel ins Auge fassen könnten, als bei regel-mäßiger angestrengter Arbeit und ungetrübter Gesundheit uns mit unferer Familie fummerlich burchs Leben zu schlagen, bei irgend welcher Störung aber und insbesondere bei abnehmender Arbeits= traft dem Hunger und dem Elend zu verfallen, fänden wir da eine Bewegung, die, von Schicffals- und Standesgenoffen ausgehend, die Lehre verfündigte, daß auch der Arbeiter ein Recht auf Lebensgenuß habe und dasselbe sich durch eigene Kraft, durch Zu= sammenschluß als Stand erringen muffe, — wurden wir uns da nicht sympathisch angezogen fühlen, über die Unmöglichkeit des pofitiven Programms nicht lange grübeln, die Auswüchse bedauern aber als unvermeidlich in den Kauf nehmen, wurden wir da, mit einem Worte, nicht felbst Sozialdemokraten sein? Ich glaube es, und ich muß fagen, wenn im politischen Bahltampfe ein Arbeiter= fandidat gegen den Bertreter irgend einer anderen Bartei in Frage tommt, ich rechne es wirklich dem Arbeiter nicht zum Vorwurfe an, daß er benjenigen mählt, der aus feinem eigenen Rreise hervorge= gangen, seine Lage aus eigener Unschauung tennt und ihm verpricht, daß es beffer werden folle in der Welt, auch ohne daß er sich dies Reue gerade fehr im Einzelnen vorstellt. Kommt nun gar noch hinzu, daß von den Arbeitgebern, wie es bei jeder Bahl von Privaten und Behörden geschieht, in gut gemeinter, aber furzsichtiger und grundverfehrter Beife burch Entlaffung aller Derjenigen, die fich offen zur Sozialdemokratie bekennen, Diesen der Ruhmeskranz bes Mürtyrerthums aufs haupt gedrückt wird, dann schweißt der äußere Druck die bis dahin noch lofe Daffe nur um fo fester zu= jammen. Rein, allen Auswüchsen, die wir weit entfernt find gu verkennen, und die zur Zeit in bedauerlicher Beife ben gefunden Stamm überwuchern, wollen wir mit unnachsichtlicher Strenge ent= gegentreten, und wir werden an anderer Stelle ben Beweiß liefern. baß die Anerkennung der berechtigten Elemente des Sozialismus der Energie ber Abwehr gegenüber ihren Ausschreitungen feinen Gin= trag thut; aber ebenso wenig darf jene Verzerrung uns hindern, bie reinen Linien des ursprünglichen Bildes wieder ans Licht zu gieben, wenn es fich barum handelt, einer Bewegung gerecht gu werden, welche einen fo großen Bruchtheil der edelsten Kräfte unseres Bolfes in ihren Bannkreis gezogen hat.

Sind wir uns über die Ursache der Krankheit im Klaren, so kann es auch nicht schwer halten, uns über das Seilmittel zu versständigen. Saugt die Sozialdemokratie ihre Kraft aus dem Drganisationsbedürfniß des Arbeiterstandes, wohlan, so rauben wir ihr diese Kraftquelle, indem wir jenen Katurtrieb befriedigen! Gebe man dem Arbeiterstande eine Bertretung, wie sie andere Stände bereits haben, schaffe man eine Interessenvertretung

ber Arbeiter, wie sie für das Handwerf die Innungen, für den Handel die Handelskammern bieten, bilde man Arbeiterinnungen, welche die Unterlage abgeben für die Arbeitsämter und Schiedsegerichte, von denen wir oben sprachen, und lasse endlich dieselben gipfeln in Arbeiterkammern, welchen in analoger Weise, wie dem Lands und Bolkswirtschaftsrathe das Recht eingeröumt wird, als Zentralorgan bei Vorbereitung der Gesehe und allgemeinen

Fragen der Berwaltung gehört zu werden.

Die Forderung ist nicht neu, und Mancher wird finden, daß die Bedenken, an welchen fie früher scheiterte, in heutiger Zeit erft recht ihrem Bertreter den Borwurf der Tollkühnheit zuziehen muffen. Man wird fagen: Auf der einen Seite fuchen wir durch bas Sozialistengeset alle Organisation der Partei zu zerftoren, und nun will man dem Arbeiterstande, von dem zugegeben wird, daß er zu einem großen Theile sozialdemokratisch ift, die schönste Organisation der Belt von Staatswegen auf den Brafentirteller entgegenbringen, eine Zentralleitung schaffen, deren potenzirte Dacht unrettbar jum Umiturge des Staates benutt werden wird? Das mare ja der reine Selbstmord und hieße: den Teufel durch Beelzebub austreiben! Ja, daß mit dem Borschlage eine gemisse Gefahr verbunden ist, daß er eine Kur darstellt nicht mit kleinen Mitteln, sondem im großen Stile, daß er fogar ein Bertrauen zu ben Glementen des Arbeiterstandes vorausset, zu welchem diese bis jest noch teine genügende Unterlage geliefert haben, das Alles foll gar nicht bestritten werden. Über dennoch: will man eine große Macht betämpfen, so bedarf man großer Mittel. Dürfen wir uns nicht der Illufion hingeben, als könnte jemals die Bewegung durch 3mang erstickt werden, bevor ihre natürlichen Unterlagen beseitigt sind, muß also einmal eine Zeit kommen, wo wir nicht vermeiden konnen, Rräfte zu entfesseln, welche ebenso zum Beil wie zum Berderben wirfen fonnen, so thun wir es boch lieber, so lange bas Staatsgebäude noch fest genug ist, die unvermeidliche Erschütterung ohne Schaden zu ertragen, marten wir nicht, bis durch die forthauernde innere Gährung und Zersetzung das Gefüge schon gelockert ift, steigern wir nicht die Spannung der verderbendrohenden Gase durch ihre Ginzwängung, bis die Bande bes Gefäges nicht mehr im Stande find, fie gu halten.

Und wenn wir zugeben, daß der Borschlag ein bisher noch nicht gerechtfertigtes Bertrauen enthalte, läßt sich nicht doch Erhebliches für ein solches in die Bagschale werfen? Der Abgeordnete Miquel äußerte im Reichstage, als er seine Auffassung bezüglich der Bohnungsreform vertheidigte, er habe in Frankfurt mit vollem Bewußtsein den gewagten Schritt gethan, die gewerblichen Schiedsgerichte aus allgemeinen Bahlen der Arbeiter hervorgehen zu lassen, und da seien allerdings, wie er vorausgesetzt, ausschließlich die Bortsührer der Sozialdemokratie gewählt. Über der Borsitzende des Schiedsgerichts selbst habe ihm bestätigt, daß diese ausgesprochenen

Parteimänner nach jeder Richtung die in sie gesetzten Erwartungen befriedigt hätten, weit entfernt, einseitig Parteiinteressen zu vertreten, sich durch Freiheit des Urtheils auszeichneten und, turz ge= fagt, vorzüglich brauchbare Mitglieder des Schiedsgerichts geworden seien. Dieselbe Erfahrung hat man an anderen Orten gemacht, wo Sozialdemokraten in öffentlichen Stellungen, insbesondere in der Gemeindeverwaltung, mitmirfen. Sollte man da nicht auf ein gleich gunstiges Ergebnig bei dem Bersuche im großen Stil vertrauen dürfen? 141) In der That, wenn wir mit dieser Hoffnung rechnen, so stüßen wir uns dabei auf unumstößliche psychologische Erfahrungen. Es wächst der Mensch mit seinen höhern Zwecken. Erleben wir es nicht täglich, daß berühmte Politiker, die als Parteimänner die radikalsten Magregeln befürworteten, durch das wechselnde Geschick zur Regierung berufen, plötlich ganz verständige Leute werden, hat nicht erst kürzlich der frühere italienische Oppositionsführer und jezige Ministerpräsident erklärt, daß die Dinge sich doch ganz anders ausnähmen von dem Ministersitze aus, als von ben Oppositionsbanken; wird nicht eine Opposition eben baburch "regierungsfähig", daß sie anfängt, über die praktische Möglichkeit ihres Programmes nachzudenken? — Das Alles liegt einfach in der menschlichen Ratur. Die Reigung, einen bedenklichen Plan auszuführen, steht mit der Möglichkeit dazu gewöhnlich im umgekehrten Berhältnig, und je beffer der innerfte Grund des Menschen ift, um jo läuternder wirkt das Gefühl der Berantwortlichkeit, sobald das Geschick ihn in die Lage bringt, seine Anschauungen zu verwirk-lichen. Drohte deshalb bei der sozialen Revolution keine größere Gefahr, als daß die naturgemäß zur Leitung berufenen befferen Elemente der sozialdemokratischen Partei die Macht erhielten, die Belt nach ihrem Ermessen zu gestalten, so könnten wir der künftigen Entwickelung der Dinge mit ziemlicher Rube entgegensehen. Die Gefahr steckt nicht hier, sondern in der zweifellosen, weil naturgesetzlich noth= wendigen, Thatsache, daß, sobald erft die Schranken der geseklichen Ordnung durchbrochen wären, sehr bald jene besseren Elemente von den schlechteren und allerschlechtesten abgelöst, und damit ein Zustand

<sup>141)</sup> Benn Bamberger in seiner Schrift: "Deutschland und der Sozialismus" (S. 112) es als einen aus der hülflosigkeit entspringenden Leichtlinn einiger kleinstaatlichen Gesetzebungen bezeichnet, daß sie Gemeindeverfassungen gemacht hätten, welche das Eindringen sozialdemokratischer Elemente erleichtern, so entspringt dieser Tadel der hier besprochenen weit verbreiteten Kurzssichtigkeit. Es muß gerade umgekehrt als ein Beitrag zur Lösung der sozialen Frage betrachtet werden, durch Betheiligung an den geordneten Funktionen des öffentlichen Lebens auf die hebung des Gesübls der Zugehörigkeit zum Ganzen und auf das Verständniß der Schwierigkeit der damit verbundenen Ausgaben auch beim Arbeiterstande hinzuwirken, wobei der mehr oder minder enge Anschluß an die nun einmal als einzige bisber bestehende ausgesprochene Arbeiterpartei anzusehende Sozialdemokratie kein hinderniß bieten darf.

ber völligen Anarchie hergestellt werden wurde, der allerdings bem sozialistischen Aufunftsbilde nicht um ein Titelchen ahnlicher ware,

als bem jetigen Staate.

Ein Beifpiel für den Läuterungsprozeß, den wir bei richtiger Behandlung bei der gangen Sozialdemokratie erwarten dürfen, bieten uns die jegigen sozialdemofratischen Abgeordneten. Barum gehören fie, mahrend in der Partei als folder die extreme Anschauung überwiegt, in ihrer großen Dehrzahl ber relativ gemäßigten Richtung an und schweben in steter Gefahr, auf den Parteikongressen als Berrather gebrandmartt zu werden, wenn sie sich nicht entschließen, zur Befriedigung der Maffen zur Abwechslung einmal "den wilden Mann zu machen"? Genau aus bemfelben Grunde, aus welchem die Frankfurter Sozialdemokraten gute Schiederichter ab-Richt allein der Berkehr mit den Abgeordneten anderer Parteien, und deshalb der unmittelbare Eindruck, daß doch auch Diese von ihrem Standpunkte aus bis zu einem gemiffen Grade das Beste des Staates anstreben, sondern vor Allem die unmittelbare Erfenntnig, daß das Regieren nud Gesepemachen doch nicht so leicht ist, als es in Bolksversammlungen erscheint, und deshalb das mit unwiderstehlicher Gewalt sich aufbrängende Gefühl, daß es doch wohl nicht so ohne weiteres angehen dürfte, den sozialistischen Staat burch einen Feberftrich in die Welt einzuführen, das ift es, mas auf diese Abgeordneten einen außerordentlich erziehlichen Ginfluß übt. Da ließe sich also doch auch das Gleiche erwarten von Arbeiterfammern, beren Mitglieder berufen maren, unmittelbar mit Borschlägen an die gesetzgeberischen Gewalten heranzutreten, und in diesen ihre Anschauungen zu greifbaren Borschlägen zu verdichten Wenn man bisher aus der Unterlassung solcher Borschläge ber Sozialbemokratie einen Borwurf gemacht hat, so hat diese fich stets damit entschuldigt, daß sie ja doch keine Aussicht auf deren Annahme habe. Run wohl, haben wir Arbeiterkammern durch gang Deutschland, und würden diese nicht im Stande fein, mit irgend welchen disfutirbaren Antragen hervorzutreten, so murde doch vor aller Belt der ganze Sput als eitel Humbug und Schwindel entlarvt sein. Selbst der übliche Nothausweg, daß im heutigen Staate wegen deffen prinzipieller Berkehrtheit überall nichts Gutes zu erreichen fei, mare hier abgeschnitten, denn nichts hinderte ja jene Kammern, ein ganz neues Staatsprogramm aufzustellen, nur mußte es etwas mehr, als allgemeine Redensarten enthalten und vielmehr fo beschaffen sein, daß es, wenigstens nach der Meinung seiner Berfaffer, geeignet ware, unmittelbar verwirklicht zu werden und an die Stelle des heutigen Staates zu treten. Wirklich, die reine Bosheit und Hinterlift gegen die Sozialdemofratie konnte keinen teuflischeren Plan aushecken, und doch entspringt er hier keinem anderen Wunsche, als dem Streben, den Arbeiterftand felbst an der Geftaltung feiner Geschicke zu betheiligen. Daß bei dieser Entwickelung das spezifisch Sozialdemotratische, das Gemeingefährliche, die Umfturztendenz fehr

bald abgestreift werden würde, ist dabei ein in hohem Maße gewünschter und sicher erwarteter, aber eigentlich nicht einmal in erster

Linie das Ziel bestimmender Rebenerfolg.

Bielleicht wird diese Seite der Sache für die Sozialdemokratie der Grund fein, sich gegen derartige Magregeln zu sträuben, wie sie ja jede soziale Besserung verwirft und von ihrem Standpunkte aus verwerfen muß, da sie ihr die für ihre Existenz erforderliche Lebensluft der Unzufriedenheit und Hoffnungslofigkeit der Arbeiter entziehen murde; aber wollte fie fich grollend zur Seite halten und ihre Mitarbeit versagen, jo mare ihr Spiel erst gang verloren. Der Erfolg ist deshalb, mag geschehen, was da wolle, ein völliger; er ist die Ueberwindung der Arbeiterbewegung durch sich selbst, die Bekämpfung der Sozialdemokratie durch eine neue ge= junde Arbeiterreformpartei. 142) Ginzig und allein eine folche Partei, welche außerhalb des sozialdemokratischen Fahrwassers alle diejenigen Rrafte des Arbeiterstandes an fich ziehen murde, denen es nicht um muste Agitation und Befriedigung persönlicher Interessen ber Selbstsucht, sondern um mahrhafte Bebung des Standes zu thun ift, tann die Scheidung der gesunden von den verfaulten Theilen der Bewegung vollziehen und durch Buführung reiner Lebensluft den Bucherpilz der Sozialdemofratie ertödten, welcher jett das innerfte Mart unferes Boltes zerfett; fie herbeizuführen ist die Lösung der ganzen sozialen Frage. 143)

Dabei hüte man fich aber mit aller Sorgfalt vor einem Fehler,

<sup>142)</sup> held a. a. D. fährt an der in Anm. 140 angeführten Stelle fort: "Hier gerade ist der Punkt, wo wir hossen dursen, daß aus den Reihen der gegenwärtigen Sozialdemokratie heraus selbst sich Bestrebungen entwickeln, welche die revolutionären Bestrebungen der Sozialdemokratie allmählich vernichten können. Wir mussen also solche Bestrebungen pstegen und leiten, nicht durch ihre Unterdrückung reizen", und deruft sich (S. 113) auf daß Beispiel Englands, wo die nach 1850 den Arbeiterverbänden gewährten Rechte ihnen Oberwasser über die chartistische Bewegung verschafft und die sozialdemokratische Idee kastett haben.

und die sozialdemokratische Idee fast ausgerottet haben.

143) Ein erfreuliches Borbild einer solchen reinen Arbeiterpartei bildet der in der Schweiz seit mehreren Jahren bestehende Grütli-Berein, der, auf dem Boden der gesetlichen Ordnung stehend, die Besserung der Lage des Arbeiterstandes erstrebt und freilich zu der Sozialdemokratie eine keineswegs unfreundliche Haltung einnimmt, sich aber doch auch keineswegs mit derselben identisszirt. Leider scheint in der allerneuesten Zeit hierin ein Umschwung eingekreten zu sein, indem eine am 21. Oktober 1888 in Bern abgehaltene Bersammlung die Ausstöllung des disherigen allgemeinen Arbeiterverbandes und die Bildung einer sozialdemokratischen Partei der Schweiz beschossen hat. Gine Darstellung der Organisation des Bereins und der bisher von der Schweiz sindet sich bei Zacher: "Die rothe Internationale" S. 88 ff., wo überhaupt das Material bezüglich der Entwickelung in den einzelnen Ländern mit dankenswerther Sorgfalt zusammengetragen ist.

ber icon öfter gemacht ift und beffen Bertebrtheit boch fo fehr auf ber Sand liegt: Dan gebe nicht barauf aus, die Arbeiter in bas Regierungslager überguführen; man ichaffe feine "Regierungsjozialisten", wie man das früher versucht hat. ber Chemifer feinen Stoff rein daritellt, b. h. frei von allen fremden Bestandtheilen, fo ift auch das Organisationepringip des Arbeiteritandes frei von allen Beimiichungen politischer Art in das staatliche Leben einzuführen. Man wirfe hin auf das Entstehen einer reinen Arbeiterpartei, Die nichte anitrebt, als ben Schut ber Arbeiterintereffen gegen Beden, ber ihnen zu nahe tritt. Berfolgt bann ber Staat eine benfelben Intereffen gerecht werbenbe, verftanbige Sozialpolitit, fo fann bei ber Gemeinsamfeit ber Bestrebungen im Laufe der Entwickelung eine gewisse Annäherung gar nicht außbleiben, aber dieselbe muß lediglich das Ergebniß eines natürlichen Prozeffes fein, und nicht bas mit mehr oder weniger Gefchid verhehlte Ziel einer eigennützigen Politif. Außerdem aber unterscheibet eine folde auf ber natürlichen Intereffengemeinschaft beruhenbe Unnaherung fich von einer funitlich gemachten ichon baburch, bag fie fich vollzieht ausichließlich gegen den Staat als folchen, nicht gegen eine bestimmte Regierung und Regierungstendeng ober gar cine bestimmte politische Partei. Lediglich an die Stelle ber jenigen Befämpfung bes Staates wird von felbit bas Beitreben iciner Bertheidigung treten.

Behen wir auf diesem Bege vor, ohne Schwäche gegen die mit keiner irgendwie gedachten Staatsordnung verträglichen Umsturzbestrebungen, aber unter aufrichtiger und gerechter Bürdigung des auch in der sozialdemofratischen Bewegung enthaltenen gesunden Rerns, der es allein ertlärt, wie fic bisher allen Angriffen mit elementarer Kraft Trop geboten hat, so wird es uns gelingen, von unferm Bolte eine Befahr abzumenden, welche zwar nicht mehr, wie früher, offen und gehobenen Sauptes in den Stragen einherschreitet, deren unheimlicher Karafter aber darum vielleicht nur gemachjen ift, und die jedenfalls in demfelben Grade verderbendrohender wird, wie die Jahre verrinnen, ohne daß man fich entschließt, Forderungen Rechnung zu tragen, welche zu unterdrücken man weder das Recht noch die Dacht hat, und welche mit der Nothwendigkeit des geschichtlichen Entwickelungsprozesses sich geltend machen werden, bis man fie befriedigt. Das Ziel dieses Prozessesift für jeden, der Augen hat, zu sehen, der die Zeichen der Zeit versteht und im Stande ist, sowohl für die eigene Zeitperiode die Brundlinien zu erkennen, nach welchen die Geschichte fich bilbet, als durch ihre weitere Berfolgung die Zielpuntte festzustellen, nach welchen fie fich für die nächste Entwickelungsperiode bewegt, gang flar und migdeutungsunfähig gegeben: es liegt in der Richtung einer Bewegung, welche wir am richtigften Sozialismus nennen würden, wenn nicht der Ausdruck bereits vergeben marc an eine Arankheitserscheinung, die bei aller Uebereinstimmung der allgemeinsten Linien doch nur als ein Zerrbild derselben sich darstellt. 144) Wögen spätere Entwickelungsperioden wieder andere Bege einschla= gen, für die werdende ift biefer mahre Sozialismus die Are ihrer Bahn, liegt das Ziel, dem fie zustrebt in der Umtehr der bisherigen Differenzirung der Menschheit zu größerer Gleichheit der materiellen wie der ideellen Guter. Einfam und verlaffen ftehen noch diejenigen auf ihren Boften, die das Befen der Dinge nicht im Berden, fondern im Sein, nicht in der Entwickelung, fondern im Beharren feben, die fich nicht entschließen können, heute etwas für richtig zu halten, was fie gestern für unrichtig hielten, denen es als Frevel gegen sich selbst erscheint, die Wahrheit ihrer eigenen früheren Ueberzeugung in Frage zu ziehen. Laffen wir sie, sie finden sich in die neue Zeit nicht mehr, fie sterben aus und machen einer neuen Generation Blat, die, in anderen Anschauungen aufgewachsen, dem= nächst faum mehr im Stande fein wird, die relative, aber zeitlich bedingte Berechtigung auch jenes Standpunktes zu verstehen.

Wir anderen, die wir bei dem Rüdblicke auf unsere eigene bisherige Entwickelung mit Staunen sehen, welche Entfernung uns schon von unserem ersten Ausgangspunkte trennt, welchen Beg der Schnellzug der Zeit, in welchem wir selbst sitzen, schon zurückgelegt hat, wir werden uns darüber keiner Täuschung hingeben: Bas das scheidende Jahrhundert schüchtern begann, das kommende wird es glänzend vollenden. Das 20. Jahrhundert ist, wie in technischer Sinsicht das der Elektrizität, so in wirtschaftlich-sozialer das des Sozialismus. Biderstreben wir nicht diesem Raturgesetz der Entwicklung. Es würde uns nichts helsen, aus dem Eilzuge her-

<sup>144)</sup> Der Begriff "sozialistisch" wird unten (S. 326 f.) noch nähe erörtert werden. Ströll: "Die staatssozialistische Bewegung in Deutschland" S. 49 bemerkt sehr richtig: "Sozialismus ist der Sammelname für eine Menge von wenigstens äußerlich sehr verschiedenartigen Meinungen und Bestrebungen." Derselbe bezeichnet dann (S. 63) als den durchgreisenden Unterschied zwischen dem unberechtigten utopischen und dem berechtigten "Staatssozialismus", daß jener, auch in seiner wissenschaftlichen Form, den Boden der bestehenden Gesellschaftsordnung nicht anerkenne und insbesondere sein Eingreifen auch auf die Produktionsthätigkeit ausdehne, während dieser sich lediglich mit der Gütervertheilung befasse.

Auch A. held, Sozialismus S. 29, 38 bezeichnet die nicht ausreichen scharfe Unterscheidung zwischen "sozialistisch" und "sozialdemokratisch" als einen "thörichten Sprachgebrauch" und verwahrt sich dagegen, "das Monopol auch auf den vernünftigen und nothwendigen Sozialismus den Sozialdemokraten zu überlassen, indem es in der That kein anderes Wort als "Sozialismus" gebe, um den Gegensaß zum "Individualismus" zu bezeichnen. Beide seien an sich richtige Prinzipien, es komme darauf an, den richtigen Mittelweg zu sinden. In dieiem Sinne sei unter "Sozialismus" zu versteben, "jede Richtung, welche irgend welche Unterordnung des Ginzelwillens unter die Gesammtheit verlangt". Roscher will als "sozialistisch" nur diejenige Auffassung anerkennen, welche ein böheres Maaß von Gemeinsinn erfordert, als der menichlichen Natur entspricht.

auszuspringen, um ihn aufzuhalten, er würde uns vernichten, oder einsam zurücklassen. Wir haben es in der Hand, ein Unglück zu verhüten, indem wir die Bahn frei machen von Hindernissen; unsere Sache ist es, dafür zu sorgen, daß der Weg in die neue Zeit nicht geht, wie vor 100 Jahren, durch Blut und Trümmer, daß wir zur Organisation des vierten Standes gelangen ohne das Wedium einer sozialen Revolution.

Bir haben in den bisherigen Ausführungen die Grundlagen bes fozialdemofratischen Programms sowohl hinsichtlich dessen positiver Forderungen, als auch hinsichtlich der Aritik, welche dasselbe an den bestehenden wirtschaftlich-sozialen Verhältnissen übt, einer eingehenden Erörterung unterzogen, deren Ergebnis darin bestand, daß, so unklar und verschwommen einerseits, und so unreif und phantastisch andererseits das eigene Beltgebäude des Sozialismussich erwies, so wenig ein berechtigter innerer kern desselben verkamt werden darf, dessen fruchtbare Entwickelung die wesentlichste Ausgabe der kommenden Generation bilden muß, soll anders eine gewaltsame, alle disherige Kultur vernichtende Explosion vermieden werden.

Behen wir nunmehr zu unserer zweiten Aufgabe über, auf dem Boden der gewonnenen Ergebnisse die Grenze zu ziehen, bis zu welcher der Staat berechtigt und verpflichtet ift, ber Bewegung mit feinen außeren Machtmitteln entgegenzutreten, jo haben wir uns gunachft mit dem Ginwande abzufinden, daß ein folches Gingreifen grundfählich unzuläffig und ungerechtfertigt sei. Wan wird uns entgegenhalten: Ist die Sozialdemokratie, wie hier ausgeführt, nicht die Schöpfung einiger verwirrter Köpfe, nicht das fünstliche Erzeugniß der Agitation, sondern eine naturnothwendige Folge der bestehenden Berhältnisse, ein Krankheitssymptom der modernen Gesellschaft, so ist es ein Wider finn, gegen dieselbe Zwangsmittel zu empfehlen, in demselben Maße, als wollte der Urzt gegenüber den konvulsivischen Zuckungen der krankhaft erregten Nerven die Heilung versuchen durch eine mechanische Ginschnürung der Glieder, welche gunftigftenfalls nur das Symptom, nicht aber die Krankheit zu beseitigen vermag. Man wird fagen, daß gerade eine Anschauung, wie die hier vertretene, welche der fozialdemofratischen Bewegung nicht allein eine gewisse Eristenzberechtigung, ja eine Art von Naturnothwendigkeit zugestehe, sondern sie in ihren beiden Grundlagen, nämlich der Hebung der materiellen Lage der Arbeiter und deren Dragnisation als Stand, als berechtigt anerkenne, welche die Lösung der Frage sehe nicht in kleinen Polizeimagregeln, sondern in einem auf das Bertrauen zu der Tüchtigkeit und dem inneren gesunden Kerne unseres Arbeiterstandes gegründeten großen Reformplane, — daß eine solche Anschauung mit derjenigen Auffassung völlig unvereinbar sei, wie sie in dem Sozialistengesetze ihren Ausdruck gefunden habe, daß aber insbesondere ein Ausnahmegesetz, welches in der ganzen Partei eine Art Märtyrerbewußtsein erzeuge und dadurch die Parteigenossen täglich sester verbinde, dem angestrebten Zweckeschon deshalb durchaus zuwiderlause, weil es die Heranbildung

des erforderlichen Bertrauens unbedingt ausschließe.

Diesen Einwendungen ist ohne weiteres so viel zuzugeben, daß bie Stellung zu der fozialbemofratischen Bewegung eine grundsat-lich andere fein muß, wenn man fie als natürliche Reaktion gegen tiefgreifende soziale Schaden ansieht, als wenn man berselben nicht einmal in ihrem fritischen Theile irgend welche Berechtigung zuge= stehen will. Mit Recht hat bei den einschlägigen Verhandlungen 145) der Abgeordnete Singer barauf hingewiesen, daß die auch regierungsseitig als erwünscht bezeichnete Bildung einer Arbeiterreform= partei fo lange unmöglich fei, wie Alles, mas von der Sozial= demokratie ausgehe, ohne weitere Unterscheidung verfolgt und deshalb auch folche Beitrebungen unterdrückt murden, welche lediglich die Bebung der Lage der Arbeiter zum Ziele hatten. Der Standpunkt des bisherigen Gesetes mar in der That, wie unten näher gezeigt werden wird, derjenige des Todtschlagens, man wollte die Bewegung vernichten, indem man ihre Organisation zerstörte, man glaubte, ohne zwar die Berpflichtung zu positiven Reformen abzulehnen, diefelben boch ausschließlich von Staatswegen befretiren, minbestens aber den Schwerpunkt in die den Arbeitern in milder Fürforge von oben herab geschaffene Berbefferung ihrer materiellen Berhältniffe legen und deren eigener Mitthätigkeit nicht allein entbehren zu können, sondern im Gegentheil der Entwickelung eines selbst= ständigen Klassenbewußtseins geradezu entgegen wirken und die Bildung irgend welcher Organisation mit allen Mitteln unterdrücken zu muffen. Im Gegensat hierzu erkennt der hier vertretene Standpunkt in dem Rlaffen= und Standesbewußtsein der Arbeiter einen grundfählich berechtigten und zur gefunden Fortentwickelung durch= aus nothwendigen Faktor, zum mindesten aber ein in dem geschicht= lichen Prozese nothwendig gegebenes Durchgangsmoment, welches die nächste Entwickelungsperiode beherrschen wird, und welches der Staat als eine unabweislich gegebene Thatsache anzuerkennen und als integrirenden Bestandtheil seines eigenen sozialen Programms zu übernehmen hat. 146)

Allein diese Anerkennung begründet keineswegs die gegnerischersseits daraus hergeleitete Forderung. So wenig durch die oben

<sup>145)</sup> Bal. unten S. 183.

<sup>146)</sup> Wenn man von durchaus arbeiterfreundlicher Seite die Ausbildung bes Klassenbewußtseins als zu einer Trennung zwischen Arbeitern und Arbeitgebern führend bekämpft und das Ziel umgekehrt darin sucht, den Gegenfag und das Bewußtsein von demselben auf jede Art zu ver-

bezeichnete Einschnürung bes nervenkranken Patienten die Krankheit geheilt werden kann, so nothwendig kann dieselbe sein, um die zur Heilung führende Operation zu vollziehen. Auch die der sozialbemokratischen Bewegung zu Grunde liegenden sozialen Schäden können nicht durch ein gegen deren Ausschreitungen gerichtetes Geset gebessert, wohl aber kann durch ein solches ein Damm gezogen werden, in dessen Schutze es möglich ist, an unserem Staats- und Gesellschaftsgebäude Besserungsarbeiten zu vollziehen, deren Lornahme durch die anstürmende Fluth der Ueberschwemmung vereitelt werden müßte. Ebenso wenig kann zugegeben werden, daß durch Maßregeln, wie sie die Grundgedanken des Sozialistengesets bilden, die Entwickelung einer Arbeiterreformpartei ausgeschlossen oder auch nur geschädigt werde. Im Gegentheil, soll auch die Be-

wijchen, insbesondere badurch, daß man die Gemeinsamkeit ber Interessen betont und burch beren gemeinsame Berfolgung beibe Rlaffen gewiffermagen gu einer hoheren Ginheit verschmelgen will, fo entspringt tiefes Beftreben zweifellos aus einer boch anzuerkennenben humanen Befinnung, burfte jedoch ten realen Berhältniffen taum gerecht werden, und deshalb auf prattifchen Erfolg taum ju rechnen haben. Gewiß tann ber Gegenfat niemals bas lepte Biel fein, und als Gelbftzwed erftrebt werben, gewiß ift vielmehr bie Anbahnung von Ginrichtungen, vermittels melcher es er möglicht wird, die in der That gemeinsamen, Arbeiter und Arbeitgeber verbindenden, Intereffen gemeinsam zu verfolgen, ein außerordentlich fegensreiches und auf die Beseitigung ber bieber vorhandenen Scharfe bes Begenfages hinwirkentes Unternehmen. Aber baffelbe tann nicht die erfte, jondern erft die zweite Ctufe ber Leiter bilden. Rommt man ben Arbeitem jest, wo fie ber eigenen Dragnisation entbehren, mit folden Borichlagen, jo begegnet man einem unüberwindlichen Diftrauen, welches fich nicht etwa gegen die Person bes bestimmten Arbeitgebers richtet und beshalb gu beseitigen mare, sondern nur einer Thatsache entspringt, beren Bertennung etwa die Schwäche jener wohlgemeinten Borichlage bildet, und diefe befteht barin, bag in ber ju ichaffenden Gemeinschaft ber Arbeiter ber schwächere Theil fein wurde. Das natürliche Uebergewicht bes Arbeitgebers burch fein Rapital, feine bobere allgemeine Bilbung und insbesondere feine beffere Renntnig ber besonderen Berhaltniffe ift ein fo bedeutendes, daß in der That die Gemeinschaft feine gleiche, sondern der Arbeiter immer in hohem Grade dem Bohl- oder Hebelwollen des Arbeitgebers überlaffen fein murte. Auf folder Unterlage aber ift fein befriedigendes Berhaltnig Man überfieht, daß neben allen gemeinfamen boch auch gang erhebliche widerstreitende Intereffen bestehen, und bag biefe eine unmittelbare Berichmelzung ausschließen. Durch die Zweiheit zur Ginheit! das muß ber Bablipruch fein. Erft schaffe man bem Arbeiterftande eine Organisation, welche ibn befähigt, bem Arbeitgeber als wirklich gleichstehender Faftor an die Seite zu treten; hat man bas gethan, dann wird bas Streben, die gemeinsamen Interessen zu betonen, Erfolg haben, tann wird ber Arbeiter in bem Bewußtsein, bem Arbeitgeber mit gleichen Rraften gegenüberzusteben, bas naturliche Miftrauen fahren laffen, bann, aber auch erft bann, wird es gelingen, ten Wegensat in der hoheren Ginheit zu überminten.

rechtigung der Hoffnung nicht bestritten werden, daß durch Ab= ftellung der berechtigten Beschwerden des Arbeiterstandes und durch Berbeiziehung gerade deffen befferer Elemente aus ihrer jegigen thatenlosen Verbitterung zu freudigem Schaffen im eigenen Interesse und demjenigen der Genoffen die Selbstreinigung des Stromes durch Herabsinken des Schmutes auf den Boden allmählich sich vollziehen murde, fo mird doch diese Reinigung fehr erheblich gefördert, wenn wir durch ein Gitter, welches wir quer durch den Fluß ziehen, zunächst den gröbsten Unrath ausscheiden und zurudhalten. Das Ansehen im politischen Leben überhaupt, insbesondere aber bei den großen Maffen, gründet sich auf den Erfolg. Berden erft der offiziellen Bertretung, den Arbeiterausichuffen und Arbeiter= kammern, praktische Erfolge zu Seite stehen, die den wüsten Agi= tatoren fehlen, so kann es nicht ausbleiben, daß der Schwerpunkt der Partei in die Ersteren fällt. Können Diese aber zu einer realen Birksamkeit nur gelangen, indem sie auf offenen Umsturz, wenigstens zunächst äußerlich, verzichten, so werden sie kein Bedenken tragen, bieses Opfer zu bringen, und wollten die bisherigen Führer sich sträuben und zuruckhalten, fo murden fie bald von den Daffen im Stiche gelassen werden, denn, wie schon oben bemerkt, der großen Menge der Arbeiter ist die Form, in welcher ihnen bessere Zu= stände geschaffen werden, so gleichgiltig, wie nur irgend möglich.

Das Einzige, was hiernach der obigen Argumentation zuge= geben werden kann, ist, daß möglicherweise auch ohne besondere Machtvermehrung, wie sie durch Maßregeln nach dem Borbilde des Sozialistengesetzes der Staatsgewalt gewährt werden, die Letztere im Stande fein würde, in der Uebergangszeit, bis die bereits ein= geleiteten und noch ferner ins Auge zu faffenden Reformen die Gefahr endgültig befeitigt haben, den Staat in feinen Fugen zu erhalten, ohne wenigstens mehr als einzelne Butsche und Krawalle mit Baffengewalt und Blutvergießen unterdruden zu muffen. Aber mehr, als nur die Möglichkeit, daß bas Staatsgefäß auch ohne eiserne Bande dem gewaltigen inneren Drucke widerstehen werde, läßt sich mit gutem Gewissen nicht behaupten, nicht einmal die Bahrscheinlichkeit eines solchen Ausganges. Im Begen= theil, da alle Reformmaßregeln viel leichter vorgeschlagen als aus= geführt find, und da bis dahin, wo fie nicht allein ins Leben getreten sein, sondern auch ihren Ginfluß auf die Umgestaltung der fozialen Berhältniffe geubt haben werden, leicht eine Generations= dauer verfließen könnte, fo liegt die Befürchtung außerordentlich nahe, daß ein Anwachsen der Umsturzbewegung in demselben Grade, wie es bis 1878 stattfand, den Staat über den Haufen werfen murde, bevor er im Stande mare, feine schönften Reformplane gu verwirklichen.

Aber endlich, welche benkbare Beranlassung foll benn in aller Belt der Staat wohl haben, die Herren Revolutionare, die ganz offen und ungenirt den unterschiedslosen Umsturz alles Bestehenden

auf ihre Jahue geschrieben haben, ebenso offen und ungestört ihre Borbereitungsarbeiten hierzu vollenden zu laffen? Der Staat, der das thäte, wäre entweder eine Rachtmupe oder ein Phantast. Ift es denn nicht die denkbar größeste Frivolität, der Gipfel des verbrecherischen Wahnsinns, den Umsturz aller bestehenden Staats= und Gesellschaftsordnung in dem Augenblicke zu predigen, wo man lediglich über deren Mangelhaftigkeit einig zu fein glaubt, von der Gestaltung des Neuen dagegen, was man an ihre Stelle sețen will, noch keine blaffe Ahnung, im allergünstigsten Falle aber höchstens einige allgemeine, unklare Ideen, besitht, deren unmittelbare Uebersetung in die Bragis des Lebens doch der hirnverbrannteste Schwärmer nicht für möglich halten kann. Wodurch unterscheidet sich denn eine folche Gesellschaft, die einzig und allein über das Zerstören einig ist, von einer Bande von Wordbrennern, denen man die gleiche Marheit des Bewuftseins nicht absprechen fann? Bleibt denn da einer verständigen Staatsleitung etwas Anderes übrig, als das blutdürftige Raubthier in einen Räfig zu fperren, wo es fich allerdings mohl faum bejfern, aber doch wenigstens Niemandem

Schaden thun wird!

Dies Alles liegt fo flar auf der Hand, scheint für Jeden, der die Dinge vorurtheilslos betrachtet, so selbstverständlich, daß man nicht begreift, wie es verständige Männer geben kann, die es dennoch bestreiten und eine Bekampfung, wie die bisher geübte, schon in ihrer Grundlage, d. h. ganz abgesehen von Fehlern in den Einzelheiten, mit den schärsten Baffen als der Freiheit des Denkens und der Forschung widersprechend bekämpfen. Besteht ein so tief greifender Gegensatz zwischen Männern, die fich bei aller Berschiedenheit des Standpunktes gegenseitig die Anerkennung des tonsequenten Dentens nicht vorenthalten konnen, so muß irgendwo in den beiderseitigen Gedankenreihen ein Punkt liegen, wo dieselben sich in einer wichtigen Frage trennen, und von wo ab beshalb das gegenseitige Berständnig aufhört. Es ist immer interessant und sollte bei sorgfältiger Prüfung immer möglich sein, diesen Punkt festzustellen und damit diejenige Stelle zu ermitteln, an welcher der Berfuch, sich gegenseitig zu überzeugen, einzuseten hat. In der vorliegenden Frage liegt nun der mehrgedachte Trennungspunkt in dem schon oben (S. 22) hervorgehobenen Umftande, daß die Gegner, welche in der hier bekämpften Beife argumentiren, den Schwerpunkt der ganzen sozialdemokratischen Bewegung auf demjenigen Gebiete finden, auf welchem auch wir eine weitgehende Berechtigung derselben anerkannt haben, nämlich dem wirtschaftlich=sozialen, welchem wir die bisherige Erörterung gewidmet haben, und dagegen völlig ein anderes übersehen, welches gerade nach unserer Auffassung einzig und allein eine fo ganglich entgegengesette Beurtheilung und Behandlung begründet. Diefes andere Gebiet, zu beffen Betrachtung wir jest überzugehen haben, ist die Art und Weise, wie die Sozial= demofratie die Erreichung ihrer Ziele anstrebt, also ihr praktisch= agitatorisches Auftreten und ihr damit in Berbindung stehendes Berhältniß zu den idealen Gütern des Lebens. 147)

In beiden Beziehungen starrt uns eine trostlofe Ginode ent= gegen, der Mangel alles menschlich Ansprechenden, eine Robbeit bes Gemüths, die es schwer begreiflich macht, wie gerade edle Naturen, durch das berechtigte Mitgefühl mit der Lage der arbeitenden Rlaffen der Bewegung nahe gebracht, in dem unter der grünen Rasendecke lauernden giftigen Moraste haben untergeben konnen. Aber eben dieser Doppelnatur der Sozialdemokratie, diesem doppelten Gesichte, welches uns sympathisch anblidt, sobald wir uns über die Befferung der wirtschaftlichen Zustände unterhalten, und uns mit einem Todtenkopfe angrinft, sobald wir an irgend welche höheren geiftigen Gebieteherantreten, hier liegt nicht nur die Löfung des Rathfels für den bezeichneten Untergang edlerer Naturen, sondern auch der Grund, weshalb Gegner und Bertheidiger eines zwangsweisen Eingreifens sich so schwer gegenseitig verstehen. So oft in Zeitschriften und auf der Tribune des Reichstages sozialistische Ansichten vertreten werden, beziehen sie sich niemals auf etwas Anderes, als auf die wirtschaftliche Reform, und selbst hier wird weit lieber die kritische. als die positive Seite betont, jedenfalls aber wird die Frage, welcher Mittel man fich zur Erreichung ber angestrebten Ziele bedienen wolle, jederzeit vorsichtig bei Seite geschoben. Gelegentlich freilich, um nicht unter den eigenen Parteigenoffen als Verräther, als "Halber" zu gelten, raffelt man einmal fraftig mit dem Gabel und betont nachdrucklich, daß alles "Parlamenteln" ja unnüpes Kinder= spiel sei, und die einzige Hoffnung in der Gewalt liege. Aber im Banzen vermeidet man doch gern diese unliebsame Seite der Sache und zieht fich zurud auf das Gebiet einer scheinbar lediglich miffenschaftlichen Kontroverse.

Und wirklich giebt es gutmüthige Leute, ja man darf allsgemeiner fagen, gutmüthige politische Parteien, welche, durch diesen Sirenengesang gefangen, sich entrüstet in die Brust werfen und mit bem nur durch wirkliche Ueberzeugung verliehenen Pathos des sittslichen Menschen ein Zustand der Barbarei und der Unkultur an

<sup>147)</sup> Daß diese Seite der Sache häusig und insbesondere auch von Schäffle in seiner "Quintessens" zu wenig gewürdigt, ja fast übersehen werde, mährend gerade hier das für den Staat Gefährliche der sozialdemotratischen Bewegung zu finden sei, ist der Inhalt der durchaus zutreffenden Ausführungen der anonym erschienenen kleinen Broschüre: "Kritit der Quintessenz des Sozialismus von Schäffle". Bielefeld. Velhagen und Klasing.

Dieselbe Ansicht über Schäffle vertritt A. held: Sozialismus S. 35 ff. Derselbe bemerkt (S. 32) jehr richtig: "Es sind in der Sozialismus bemokratie zwei Elemente grundsäplich zu unterscheiden: das ökonomisch-sozialistische und das politisch-revolutionäre. Bon beiden ist das erstere an sich das harmlose und ungefährliche, das lettere dagegen das eigentlich gefährliche und zugleich das tonangebende."

den Pranger stellen, welcher es unternehme, eine geiftige Bewegung mit staatlichen Gewaltmitteln zu unterdrücken. It dann einmal einer der sozialdemokratischen Führer so boshaft, die unter der ruhigen Oberfläche schlummernde unheimliche Gluth durchleuchten zu lassen, so, wenn Bebel bei einer Debatte über die mehr ober minder große Befahr der Sozialdemofratie jenen Menschenfreunden höhnend zurief: "Ihr fennt uns noch gar nicht, Ihr lieben Leute, wir find, die wir sind und die wir waren, und unsere letten Forderungen bleiben Euch dennoch gewiß", jo erregt das freilich für den Augenblick ein unbehagliches Gefühl der Störung lieb gewordener Ueberzeugungen. Aber auf die Dauer ist selbst solches unterirdisches Rollen nicht vermögend, die starken Leute zu schrecken; man ist ja fo völlig ficher, daß Befahren, die noch nicht an der Sturmglode reißen, sondern sich noch in Sohlen und Rluften verborgen halten, uns nichts anhaben werden, 148) und wenn erft der Barrikadenkampf beginnt, dann werden alle jene Serolde einer besieren Belt ichleunigit auf den Kampfplatz eilen, um die ihnen fehlende Boraussicht mit ber tragischen Guhne bes Helbentodes auszugleichen. Dber follte man vorziehen, zu warten, bis der entfesselte Dob mit seinen besten Freunden die Laternenpfähle zu zieren für gut finden mögte? Eigentlich wäre das von dem Wob sehr undankbar, er könnte doch allermindestens nach dem großmüthigen Borbilde des Polyphem handeln, der dem Odnffeus als Dank für den gefpendeten Trank versprach, ihn erst als den Leten nach seinen Gefährten zu verspeisen.

Kultivirt so die offizielle Vertretung der Sozialdemokratie zur Freude und Anerkennung jener Vertreter der Menschenrechte ganz überwiegend die wirtschaftlich missenschaftliche Seite, so läßt umgekehrt das Bolk in seiner großen Wehrheit mit dem richtigen Instinkte des natürlichen Gefühls sich durch alle diese Spiegelsechtereien in keiner Weise irre machen, sondern hält sich an das, was es dis

<sup>148)</sup> Bamberger: "Deutschland und ber Sozialismus" (S. 113) weift mit Recht darauf hin, daß diejenigen, welche die Behauptung, daß durch bie jozialbemofratische Bewegung "das Leben von Grund aus mit einer ernften Zersepung bedroht fei", für eine "Ausgeburt blogen Schreckens" halten, bei welchen "bas rothe Gespenft nur ein ungläubiges Lächeln bervorrufe", nur einmal die Eventualität einer großen Katastrophe ins Auge faffen und fich vorstellen möchten, "wie unter bem Bereinbrechen eines unheilvollen Sturmes alle die zahllosen, im Schofe der Gefammtheit veriheilten Elemente fich zusammenfinden, eins nach bem andern mit fich fortreißen und fich verheerend über Alles dabinfturgen". Bie fchade, daß der geichapte Berfaffer Diefer verftandigen Borte feine Damalige Auffaffung jest nicht mehr vertritt und burch fein Beifpiel einem, leiber nicht ohne Grund gegen das Gesetz erhobenen Borwurfe, Recht gegeben hat, die durch das felbe funftlich erzeugte außere Rube werde dazu führen, daß man in ben gu oberflächlicher Beurtheilung geneigten großen Daffen fich gewähren werde, die ungeheuere Gefahr der fozialiftischen Bewegung zu unterschapen und fich in eine trugerische Schonheit einringen gu laffen!

zum Jahre 1878 mit seinen eigenen Augen gesehen und an seinem eigenen Leibe gefühlt hat, und was sich kaum anders bezeichnen lätt, als mit dem schon gebrauchten Ausdrucke: die verkörperte Rohheit. Da konnte kein anständiger Wann und keine anständige Frau auf der Straße gehen, ohne von wüsten Gesellen beschimpft und gemißhandelt zu werden. Die Hände in der Hose, die Zigarre im Munde, den Hut im Nacken, die Kleider mit demokratischem Schmutz geziert, so zogen diese Rotten durch die Straßen: "uns gehört die Welt, denn unser ist die Wacht der Fäuste". Und trat man wirklich bescheiden vom Bürgersteig zur Seite, um nicht in die Gosse gestoßen zu werden, so konnte man von Glück sagen, wenn man nicht mindestens mit eingeschlagenem Hute oder zerschnittenem Rocke nach Haus kam. Die Erinnerungen an diese Zustände sind freilich seit den 10 Jahren, wo sie plöslich mit einem Schlage ihr Ende sanden, stark verblaßt, aber sie sind in den breiten Schichten unseres Bolkes noch immer stark genug, um den sehr nachdrücklichen Bunsch zu begründen, gegen ihre Rückkehr unter

allen Umftanben gefchütt zu fein.

Worin liegt denn nun der Grund dieser Robbeit? War sie etwa nur die unvermeidliche Folge davon, daß die "Wiffenschaft" nach Laffalleschem Rezepte sich an die unteren Klaffen gewandt hatte, deren etwas zügellose Begeisterung man dann eben mit in den Kauf nehmen muk? — D nein! das hieße doch, unseren Arbeiterftand gang unwurdig herunterfegen. Dem blafirten Großstadt=Jüngling, für den das Wesen der Dinge im "Chic" besgründet liegt, oder auch dem stillen Gelehrten, der das Leben nur aus seinen Büchern kennt, mogen die nicht in die Formen des konventionellen Höflichkeitstarifs fallenden naturwüchsigen Lebens= äußerungen, in benen ber Dann ber schwieligen Sand feinen Bcfühlen der Freude wie des Unmuthes Luft macht, roh erscheinen, aber das liegt an dem Beobachter, nicht am Bolte. Wer über derartige Dinge die Rase rumpft oder zimperlich die Augen nieder= schlägt, der sollte doch an seine eigene Jugend sich erinnern. In ber Schule und noch im Studentenleben geschieht Manches, wofür man gern einen besonderen Freibrief beansprucht und meist auch erhält, mas aber, vom pedantischen Standpunkte aus betrachtet, kaum minder roh erscheint, als die Bergnügungen des blauen Montags. Run wohl, laffen wir auch hier Pedanterie und Prüderie bei Seite! Urwüchsigkeit unterscheidet sich von Robbeit wie der Inhalt von der Form; Erstere ist Vernachlässigung gewisser in bestimmten Lebensfreisen gangbarer Umgangsformen, Lettere ist Aussluß einer niedrigen Gesinnung. Der Maßstab der Gesinnung ist absolut, die Berechtigung der Form ist relativ, bedingt nicht bloß innerhalb der jett lebenden Menschheit nach deren einmal bestehen= den Klaffen, sondern ebenso auch für die jezige Gesellschaft im Bergleiche zu früheren Jahrhunderten nach der jeweiligen Ent= widlung der Sitte. Manche Briefe, die früher Könige gewechselt ber schon öfter gemacht ift und beffen Berkehrtheit doch fo febr auf ber Sand liegt: Man gehe nicht barauf aus, die Arbeiter in das Regierungslager überzuführen; man ichaffe feine "Regierungsfozialisten", wie man das früher versucht hat. Wie ber Chemifer feinen Stoff rein darftellt, d. h. frei von allen fremden Bestandtheilen, so ift auch das Organisationspringip des Arbeiterstandes frei von allen Beimischungen politischer Art in das staatliche Leben einzuführen. Man wirfe bin auf das Entstehen einer reinen Arbeiterpartei, die nichts anftrebt, als den Schut der Arbeiterintereffen gegen Icden, der ihnen zu nahe tritt. Berfolgt dann der Staat eine benfelben Intereffen gerecht werbende, verständige Sozialpolitit, fo fann bei ber Bemeinfamteit ber Bestrebungen im Laufe der Entwickelung eine gewisse Unnäherung gar nicht außbleiben, aber dieselbe muß lediglich das Ergebnig eines natürlichen Prozesses sein, und nicht das mit mehr oder weniger Geschick verhehlte Ziel einer eigennütigen Politif. Außerdem aber unterscheidet eine solche auf der natürlichen Interessengemeinschaft beruhende Annäherung sich von einer fünstlich gemachten schon dadurch, das fie fich vollzieht ausschließlich gegen ben Staat als folchen, nicht gegen eine bestimmte Regierung und Regierungstendeng ober gar eine bestimmte politische Partei. Lediglich an die Stelle der jepigen Bekampfung des Staates wird von felbst das Bestreben feiner Bertheidigung treten.

Wehen mir auf diefem Bege vor, ohne Schmäche gegen bie mit keiner irgendwie gedachten Staatsordnung verträglichen Umsturzbestrebungen, aber unter aufrichtiger und gerechter Würdigung des auch in der sozialdemokratischen Bewegung enthaltenen gesunden Kerns, der es allein erklärt, wie fic bisher allen Angriffen mit clementarer Rraft Trop geboten hat, so wird es uns gelingen, von unserm Bolte eine Gefahr abzuwenden, welche zwar nicht mehr, wie früher, offen und gehobenen Hauptes in den Straßen einherschreitet, deren unheimlicher Karatter aber darum vielleicht nur gewachsen ift, und die jedenfalls in demselben Grade verderbendrohender wird, wie die Jahre verrinnen, ohne daß man sich ents schließt, Forderungen Rechnung zu tragen, welche zu unterdrücken man weder das Recht noch die Macht hat, und welche mit der Nothwendigkeit des geschichtlichen Entwickelungsprozesses sich geltend machen werden, bis man fie befriedigt. Das Ziel dieses Prozesses ist für jeden, der Augen hat, zu sehen, der die Zeichen der Zeit versteht und im Stande ist, sowohl für die eigene Zeitperiode die Grundlinien zu erkennen, nach welchen die Geschichte fich bildet, als durch ihre weitere Verfolgung die Zielpunkte festzustellen, nach welchen sie sich für die nächste Entwickelungsperiode bewegt, gang flar und migdeutungsunfähig gegeben: es liegt in der Richtung einer Bewegung, welche mir am richtigften Sozialismus nennen wurden, wenn nicht der Ausbruck bereits vergeben ware an eine Krankheitserscheinung, die bei aller Uebereinstimmung der allgemeinsten Linien doch nur als ein Zerrbild derselben fich darstellt. 144) Dlögen spätere Entwickelungsperioden wieder andere Bege einschla= gen, für die werdende ist diefer mahre Sozialismus die Are ihrer Bahn, liegt das Ziel, dem fie zustrebt in der Umtehr der bisherigen Differenzirung der Menschheit zu größerer Gleichheit der materiellen wie der ideellen Güter. Einsam und verlassen stehen noch diejeni= gen auf ihren Poften, die bas Wefen der Dinge nicht im Werden, fondern im Sein, nicht in der Entwickelung, sondern im Beharren feben, die fich nicht entschließen können, heute etwas für richtig zu halten, mas sie gestern für unrichtig hielten, denen es als Frevel gegen sich selbst erscheint, die Wahrheit ihrer eigenen früheren Ueberzeugung in Frage zu ziehen. Laffen wir sie, sie finden sich in die neue Zeit nicht mehr, sie sterben aus und machen einer neuen (Beneration Plats, die, in anderen Anschauungen aufgewachsen, dem= nächst faum mehr im Stande sein wird, die relative, aber zeitlich bedingte Berechtigung auch jenes Standpunktes zu verstehen.

Bir anderen, die wir bei dem Rückblicke auf unsere eigene bisherige Entwickelung mit Staunen sehen, welche Entsernung uns schon von unserem ersten Ausgangspunkte trennt, welchen Beg der Schnellzug der Zeit, in welchem wir selbst sitzen, schon zurückgelegt hat, wir werden uns darüber keiner Täuschung hingeben: Bas das scheidende Jahrhundert schüchtern begann, das kommende wird es glänzend vollenden. Das 20. Jahrhundert ist, wie in technischer Sinsicht das der Elektrizität, so in wirtschaftlich-sozialer das des Sozialismus. Biderstreben wir nicht diesem Raturgesetze der Entwicklung. Es würde uns nichts helsen, aus dem Eilzuge her-

<sup>144)</sup> Der Begriff "sozialistisch" wird unten (S. 326 f.) noch nähe erörtert werden. Ströll: "Die staatssozialistische Bewegung in Deutschland" S. 49 bemerkt sehr richtig: "Sozialismus ist der Sammelname für eine Menge von wenigstens äußerlich sehr verschiedenartigen Meinungen und Bestrebungen." Derselbe bezeichnet dann (S. 63) als den durchgreisenten Unterschied zwischen dem unberechtigten utopischen und dem berechtigten "Staatssozialismus", daß einer, auch in seiner wissenschaftlichen Form, den Boden der bestehenden Gesellschaftsordnung nicht anerkenne und insbesondere sein Eingreisen auch auf die Produktionsthätigkeit ausdehne, während dieser sich lediglich mit der Gütervertheilung befasse.

Auch A. Helb, Sozialismus S. 29, 38 bezeichnet die nicht ausreichend scharfe Unterscheidung zwischen "sozialistisch" und "sozialbemokratisch" als einen "thörichten Sprachgebrauch" und verwahrt sich dagegen, "das Monopol auch auf den vernünftigen und nothwendigen Sozialismus Besozialdemokraten zu überlassen", indem est in der That kein anderes Wort als "Sozialismus" gebe, um den Gegensap zum "Individualismus" zu bezeichnen. Beide seien an sich richtige Prinzipien, es komme darauf an, den richtigen Mittelweg zu sinden. In dieiem Sinne sei unter "Sozialismus" zu verstehen, "sede Richtung, welche irgend welche Unterordnung des Sinzelwillens unter die Gesammtheit verlangt". Roscher will als "sozialistisch" nur diesenige Aussalistisch" nur diede ein böheres Maag von Gemeinsinn erfordert, als der menschlichen Katur entspricht.

auszuspringen, um ihn aufzuhalten, er würde uns vernichten, oder einsam zurücklassen. Wir haben es in der Hand, ein Unglück zu verhüten, indem wir die Bahn frei machen von Hindernissen; unsere Sache ist es, dafür zu sorgen, daß der Weg in die neue Zeit nicht geht, wie vor 100 Jahren, durch Blut und Trümmer, daß wir zur Organisation des vierten Standes gelangen ohne das Wedium einer sozialen Revolution.

Bir haben in den bisherigen Ausführungen die Grundlagen des sozialdemokratischen Programms sowohl hinsichtlich dessen positiver Forderungen, als auch hinsichtlich der Aritik, welche dasselbe an den bestehenden wirtschaftlich-sozialen Verhältnissen übt, einer eingehenden Erörterung unterzogen, deren Ergebniß darin bestand, daß, so unklar und verschwommen einerseits, und so unreif und phantastisch andererseits das eigene Weltgebäude des Sozialismussich erwies, so wenig ein berechtigter innerer kern desselben verkannt werden darf, dessen fruchtbare Entwickelung die wesentlichste Ausgabe der kommenden Generation bilden muß, soll anders eine gewaltsame, alle disherige Kultur vernichtende Explosion vermieden werden.

Gehen wir nunmehr zu unserer zweiten Aufgabe über, auf bem Boden der gewonnenen Ergebniffe die Grenze zu gieben, bis zu welcher der Staat berechtigt und verpflichtet ift, der Bewegung mit feinen äußeren Machtmitteln entgegenzutreten, fo haben wir uns zunächft mit dem Ginmande abzufinden, daß ein folches Eingreifen grundfählich unzuläffig und ungerechtfertigt fei. Man wird uns entgegenhalten: Ift die Sozialdemokratie, wie hier ausgeführt, nicht die Schöpfung einiger verwirrter Köpfe, nicht das fünstliche Erzeugniß der Agitation, sondern eine naturnothwendige Folge der bestehenden Berhältnisse, ein Krankheitssymptom der modernen Gesellschaft, so ist es ein Wider finn, gegen dieselbe Zwangsmittel zu empfehlen, in demselben Maße, als wollte der Arzt gegenüber den konvulsivischen Zuchungen der krankhaft erregten Rerven die Heilung versuchen durch eine mechanische Ginschnurung der Glieder, welche gunftigftenfalls nur das Symptom, nicht aber die Krankheit zu beseitigen vermag Man wird fagen, daß gerade eine Anschauung, wie die hier vertretene, welche der fozialdemofratischen Bewegung nicht allein eine gewisse Existenzberechtigung, ja eine Art von Raturnothwendigkeit zugestehe, sondern sie in ihren beiden Grundlagen, nämlich der Hebung der materiellen Lage der Arbeiter und deren Organisation als Stand, als berechtigt anerkenne, welche die Lösung der Frage fehe nicht in kleinen Polizeimaßregeln, sondern in einem auf das Bertrauen zu der Tüchtigkeit und dem inneren gesunden Kerne unseres Arbeiterstandes gegründeten großen Reformplane, — daß eine solche Anschauung mit derjenigen Auffassung völlig unvereinbar sei, wie sie in dem Sozialistengesetze ihren Ausdruck gefunden habe, daß aber insbesondere ein Ausnahmegesetz, welches in der ganzen Partei eine Art Märtyrerbewußtsein erzeuge und dadurch die Parteigenossen täglich sesten verbinde, dem angestrebten Zweckeschon deshalb durchaus zuwiderlause, weil es die Herandildung

des erforderlichen Bertrauens unbedingt ausschließe.

Diesen Ginmendungen ist ohne weiteres so viel zuzugeben, daß die Stellung zu der fozialdemofratischen Bewegung eine grundfat= lich andere sein muß, wenn man sie als natürliche Reaktion gegen tiefgreifende foziale Schäben ansieht, als wenn man berfelben nicht einmal in ihrem fritischen Theile irgend welche Berechtigung zuge= stehen will. Wit Recht hat bei den einschlägigen Verhandlungen 145) ber Abgeordnete Singer barauf hingewiesen, daß die auch regierungsseitig als erwünscht bezeichnete Bildung einer Arbeiterreform= partei so lange unmöglich sei, wie Alles, mas von der Sozial= bemokratie ausgehe, ohne weitere Unterscheidung verfolgt und deshalb auch folche Bestrebungen unterdrückt würden, welche lediglich die Hebung der Lage der Arbeiter zum Ziele hätten. Der Standpunkt bes bisherigen Gesetzes war in der That, wie unten näher gezeigt werden wird, derjenige des Todtichlagens, man wollte die Bewegung vernichten, indem man ihre Organisation zerstörte, man glaubte, ohne zwar die Verpflichtung zu positiven Resormen abzulehnen, diefelben boch ausschließlich von Staatswegen betretiren, mindeftens aber den Schwerpunkt in die den Arbeitern in milder Fürsorge von oben herab geschaffene Berbefferung ihrer materiellen Ber= hältniffe legen und deren eigener Mitthätigkeit nicht allein entbehren zu fonnen, fondern im Gegentheil der Entwickelung eines felbit= ständigen Klassenbewußtseins geradezu entgegen wirken und die Bildung irgend welcher Organisation mit allen Mitteln unterdrücken ju muffen. Im Gegensat hierzu ertennt der hier vertretene Standpunkt in dem Rlaffen= und Standesbewußtsein der Arbeiter einen grundfählich berechtigten und zur gesunden Fortentwickelung durch= aus nothwendigen Faktor, zum mindesten aber ein in dem geschicht= lichen Prozese nothwendig gegebenes Durchgangsmoment, welches die nächste Entwickelungsperiode beherrschen wird, und welches der Staat als eine unabweislich gegebene Thatsache anzuerkennen und als integrirenden Bestandtheil seines eigenen sozialen Programms zu übernehmen hat. 146)

Allein diese Anerkennung begründet keineswegs die gegnerischers seits daraus hergeleitete Forderung. So wenig durch die oben

<sup>145)</sup> Bgl. unten S. 183.

<sup>146)</sup> Wenn man von durchaus arbeiterfreundlicher Seite die Ausbildung bes Klassenbewußtseins als zu einer Trennung zwijchen Arbeitern und Arbeitgebern führend bekämpft und das Ziel umgekehrt darin sucht, den Gegensat und das Bewußtsein von demselben auf jede Art zu ver-

bezeichnete Einschnürung des nervenkranken Patienten die Krankheit geheilt werden kann, so nothwendig kann dieselbe sein, um die zur Heilung führende Operation zu vollziehen. Auch die der sozialbemokratischen Bewegung zu Grunde liegenden sozialen Schäden können nicht durch ein gegen deren Ausschreitungen gerichtetes Geset gebessert, wohl aber kann durch ein solches ein Damm gezogen werden, in dessen Schutze es möglich ist, an unserem Staats- und Gesellschaftsgebäude Besserungsarbeiten zu vollziehen, deren Bornahme durch die anstürmende Fluth der Ueberschwemmung vereitelt werden müßte. Genso wenig kann zugegeben werden, daß durch Waßregeln, wie sie die Grundgedanken des Sozialistengesets bilden, die Entwickelung einer Arbeiterreformpartei ausgeschlossen oder auch nur geschädigt werde. Im Gegentheil, soll auch die Be-

wijchen, insbesondere badurch, bag man die Gemeinsamkeit ber Intereffen betont und burch beren gemeinsame Berfolgung beide Rlaffen gewiffermagen gu einer höheren Ginheit verschmelgen will, fo entspringt biefes Beftreben zweifellos aus einer boch anzuerkennenten humanen Gefinnung, burfte jedoch ten realen Berhältniffen taum gerecht werden, und deshalb auf prattischen Erfolg taum zu rechnen haben. Gewiß tann ber Gegensas niemals bas lepte Ziel sein, und als Selbstzweck erstrebt werben, gewiß ift vielmehr die Unbahnung von Ginrichtungen, vermittels melder es ermöglicht wird, die in der That gemeinsamen, Arbeiter und Arbeitgeber verbindenden, Intereffen gemeinsam zu verfolgen, ein außerordentlich fegensreiches und auf die Beseitigung ber bisber vorhandenen Scharfe bes Wegenfages hinwirkentes Unternehmen. Aber daffelbe fann nicht die erfte, jondern erft die zweite Ctufe der Leiter bilden. Rommt man den Arbeitern jest, wo fie ber eigenen Organisation entbehren, mit folden Borfchlagen, fo begegnet man einem unüberwindlichen Diftrauen, welches fich nicht etwa gegen die Person bes bestimmten Arbeitgebers richtet und beshalb gu beseitigen mare, sondern nur einer Thatsache entspringt, beren Bertennung etwa die Schwäche jener wohlgemeinten Borichlage bildet, und diefe befteht barin, daß in ber gu ichaffenden Gemeinichaft der Arbeiter ber ich machere Theil tein murbe. Das natürliche Uebergewicht bes Arbeitgebers durch fein Rapital, feine hobere allgemeine Bildung und insbesondere feine beffere Renntnig ber besonderen Berhaltniffe ift ein fo bebeutentes, daß in der That die Gemeinschaft feine gleiche, sondern der Arbeiter immer in hobem Grade dem Bobl- oder Uebelwollen des Arbeitgebers überlaffen fein wurde. Auf folder Unterlage aber ift tein befriedigendes Berhaltnig Man überfieht, daß neben allen gemeinsamen boch auch gang erhebliche miderstreitende Intereffen bestehen, und daß diese eine unmittelbare Berschmelzung ausschließen. Durch die Zweiheit zur Ginheit! das muß ber Bablipruch sein. Erft schaffe man bem Arbeiterstande eine Organisation, welche ihn befähigt, dem Arbeitgeber als wirklich gleichftebender Fattor an die Seite gu treten; hat man das gethan, dann wird bas Streben, Die gemeinsamen Intereffen gu betonen, Erfolg haben, tann wird ber Arbeiter in bem Bewußtsein, dem Arbeitgeber mit gleichen Kräften gegenüberzusteben, das natürliche Mißtrauen fahren laffen, bann, aber auch erft bann, wird es gelingen, ten Begenfag in ber hoheren Ginheit zu überwinden.

rechtigung der Hoffnung nicht bestritten werden, daß durch Ab= stellung der berechtigten Beschwerden des Arbeiterstandes und durch Berbeiziehung gerade deffen befferer Elemente aus ihrer jetigen thatenlosen Berbitterung zu freudigem Schaffen im eigenen Interesse und bemienigen ber Genoffen die Gelbstreinigung bes Stromes durch Herabsinken des Schmupes auf den Boben allmählich sich vollziehen wurde, fo wird doch diese Reinigung fehr erheblich gefördert, wenn wir durch ein Gitter, welches wir quer durch den Fluß ziehen, zunächst den gröbsten Unrath ausscheiden und zurudhalten. Das Ansehen im politischen Leben überhaupt, insbesondere aber bei den großen Maffen, grundet fich auf den Erfolg. Berden erft ber offiziellen Bertretung, den Arbeiterausschüffen und Arbeiterkammern, praktische Erfolge zu Seite stehen, die den wusten Agi-tatoren fehlen, fo kann es nicht ausbleiben, daß der Schwerpunkt der Partei in die Ersteren fällt. Können Diese aber zu einer realen Birksamkeit nur gelangen, indem sie auf offenen Umsturz, wenigstens zunächst äußerlich, verzichten, so werden fie kein Bedenken tragen, Diefes Opfer zu bringen, und wollten die bisherigen Führer fich sträuben und zuruchalten, so murden fie bald von den Daffen im Stiche gelaffen werden, benn, wie ichon oben bemerkt, ber großen Menge der Arbeiter ist die Form, in welcher ihnen bessere Zu= stände geschaffen werden, so gleichgiltig, wie nur irgend möglich. Das Einzige, was hiernach der obigen Argumentation zuge-

geben merden tann, ift, daß möglichermeife auch ohne besondere Machtvermehrung, wie sie durch Magregeln nach dem Borbilde des Sozialistengesetes der Staatsgewalt gewährt werden, die Lettere im Stande sein würde, in der Nebergangszeit, bis die bereits ein= geleiteten und noch ferner ins Auge zu faffenden Reformen die Gefahr endgültig befeitigt haben, den Staat in seinen Fugen zu erhalten, ohne wenigstens mehr als einzelne Butsche und Krawalle mit Baffengewalt und Blutvergießen unterdrücken zu muffen. Aber mehr, als nur die Möglichkeit, daß das Staatsgefaß auch ohne eiserne Bande dem gewaltigen inneren Drucke widerstehen werde, läßt fich mit gutem Gewissen nicht behaupten, nicht einmal die Bahricheinlichkeit eines folden Ausganges. 3m Gegen= theil, da alle Reformmagregeln viel leichter vorgeschlagen als aus= geführt find, und da bis dahin, wo fie nicht allein ins Leben getreten sein, sondern auch ihren Ginfluß auf die Umgestaltung der fozialen Berhältniffe geübt haben werden, leicht eine Generations= dauer verfließen könnte, so liegt die Befürchtung außerordentlich nahe, daß ein Anwachsen der Umfturzbewegung in demselben Grade, wie es bis 1878 stattfand, den Staat über den Saufen werfen murbe, bevor er im Stande mare, feine ichonften Reformplane gu verwirklichen.

Aber endlich, welche denkbare Beranlassung soll denn in aller Belt der Staat wohl haben, die Herren Revolutionäre, die ganz offen und ungenirt den unterschiedslosen Umsturz alles Bestehenden

auf ihre Jahne geschrieben haben, ebenso offen und ungestört ihre Borbereitungsarbeiten hierzu vollenden zu laffen? Der Staat, der das thäte, wäre entweder eine Nachtmuße oder ein Phantast. Ift es denn nicht die denkbar größeste Frivolität, der Gipfel des verbrecherischen Wahnsinns, den Umsturz aller bestehenden Staatsund Gesellschaftsordnung in dem Augenblicke zu predigen, wo man lediglich über deren Mangelhaftigkeit einig zu fein glaubt, von der Gestaltung des Neuen dagegen, was man an ihre Stelle sețen will, noch keine blasse Ahnung, im allergünstigsten Falle aber höchstens einige allgemeine, unklare Ibeen, besitzt, deren unmittelbare Uebersetzung in die Praxis des Lebens doch der hirnverbrannteste Schwärmer nicht für möglich halten kann. Wodurch unterscheibet fich benn eine folche Gefellschaft, die einzig und allein über das Zerstören einig ist, von einer Bande von Wordbrennern, denen man die gleiche Klarheit des Bewuftseins nicht absprechen tann? Bleibt denn da einer verständigen Staatsleitung etwas Anderes übrig, als das blutdürftige Raubthier in einen Käfig zu fperren, wo es fich allerdings mohl faum beffern, aber doch wenigstens Niemandem Schaden thun wird!

Dies Alles liegt so flar auf der Hand, scheint für Jeben, ber die Dinge vorurtheilslos betrachtet, so selbstverständlich, daß man nicht begreift, wie es verständige Männer geben fann, die es bennoch bestreiten und eine Bekampfung, wie die bisher geübte, schon in ihrer Grundlage, d. h. ganz abgesehen von Fehlern in den Ginzelheiten, mit den schärfiten Wassen als der Freiheit des Denkens und der Forschung widersprechend bekämpfen. Besteht ein so tief greifender Begensat zwischen Männern, Die fich bei aller Berschiedenheit des Standpunktes gegenseitig die Anerkennung bes konsequenten Denkens nicht vorenthalten konnen, so muß irgendwo in den beiderfeitigen Gedankenreihen ein Punkt liegen, wo diefelben sich in einer wichtigen Frage trennen, und von wo ab deshalb das gegenseitige Berftandniß aufhort. Es ift immer intereffant und follte bei sorgfältiger Prüfung immer möglich sein, diesen Punkt festzustellen und damit diejenige Stelle zu ermitteln, an welcher ber Berfuch, sich gegenseitig zu überzeugen, einzusepen hat. In der vorliegenden Frage liegt nun der mehrgedachte Trennungspunkt in dem schon oben (S. 22) hervorgehobenen Umstande, daß die Gegner, welche in der hier bekämpften Beise argumentiren, den Schwerpunkt der ganzen sozialdemokratischen Bewegung auf demjenigen Gebiete finden, auf welchem auch wir eine weitgehende Berechtigung derselben anerkannt haben, nämlich dem wirtschaftlich=sozialen, welchem wir die bisherige Erörterung gewidmet haben, und bagegen völlig ein anderes übersehen, welches gerade nach unserer Auffassung einzig und allein eine fo ganglich entgegengefette Beurtheilung und Behandlung begründet. Diefes andere Gebiet, zu beffen Betrachtung wir jest überzugehen haben, ist die Art und Beise, wie die Sozialdemofratie die Erreichung ihrer Ziele anstrebt, also ihr praktisch= agitatorisches Auftreten und ihr damit in Berbindung stehendes Berhältniß zu den idealen Gütern des Lebens. <sup>147</sup>)

In beiden Beziehungen ftarrt uns eine troftlose Ginode ent= gegen, der Mangel alles menschlich Ansprechenden, eine Robbeit des Gemuths, die es schwer begreiflich macht, wie gerade edle Naturen, durch das berechtigte Witgefühl mit der Lage der arbeitenden Rlaffen der Bewegung nahe gebracht, in dem unter der grünen Rafendecke lauernden giftigen Woraste haben untergehen können. Aber eben dieser Doppelnatur der Sozialdemokratie, diesem doppelten Gesichte, welches uns sympathisch anblickt, sobald wir uns über die Besserung der wirtschaftlichen Zustände unterhalten, und uns mit einem Todtenkopfe angrinft, sobald wir an irgend welche höheren geiftigen Gebieteherantreten, hier liegt nicht nur die Löfung des Rathfels für den bezeichneten Untergang edlerer Naturen, sondern auch der Grund, weshalb Gegner und Bertheidiger eines zwangsweifen Gingreifens sich fo schwer gegenseitig verstehen. So oft in Zeitschriften und auf der Tribüne des Reichstages sozialistische Ansichten vertreten werden, beziehen sie sich niemals auf etwas Anderes, als auf die wirtschaftliche Reform, und felbst bier wird weit lieber die fritische, als die positive Seite betont, jedenfalls aber wird die Frage, welcher Mittel man sich zur Erreichung der angestrebten Ziele bedienen wolle, jederzeit vorsichtig bei Seite geschoben. Gelegentlich freilich, um nicht unter den eigenen Parteigenoffen als Berrather, als "Salber" zu gelten, raffelt man einmal fraftig mit dem Gabel und betont nachdrücklich, daß alles "Parlamenteln" ja unnüpes Kinder= fpiel sei, und die einzige Hoffnung in der Gewalt liege. Aber im Ganzen vermeidet man doch gern diese unliebsame Seite der Sache und zieht fich zurud auf das Gebiet einer scheinbar lediglich miffenschaftlichen Kontroverse.

Und wirklich giebt es gutmüthige Leute, ja man darf allsgemeiner sagen, gutmüthige politische Parteien, welche, durch diesen Sirenengesang gefangen, sich entrüstet in die Brust werfen und mit dem nur durch wirkliche Ueberzeugung verliehenen Pathos des sittslichen Wenschen ein Zustand der Barbarei und der Unkultur an

<sup>147)</sup> Daß diese Seite der Sache häusig und insbesondere auch von Schäffle in seiner "Duintessens" zu wenig gewürdigt, ja saft übersehen werde, während gerade hier das für den Staat Gefährliche der sozialdemotratischen Bewegung zu sinden sei, ist der Inhalt der durchaus zutreffenden Aussührungen der anonym erschienenen kleinen Broschüre: "Kritif der Duintessenz des Sozialismus von Schäffle". Bielefeld. Belhagen und Klasing.

Dieselbe Ansicht über Schäffle vertritt A. held: Sozialismus S. 35 ff. Derselbe bemerkt (S. 32) sehr richtig: "Es sind in der Sozialismus bemokratie zwei Elemente grundsäplich zu unterscheiden: das ökonomisch-sozialistische und das politisch-revolutionäre. Bon beiden ist das erstere an sich das harmlose und ungefährliche, das lettere dagegen das eigentlich gefährliche und zugleich das tonangebende."

den Pranger stellen, welcher es unternehme, eine geiftige Bewegung mit staatlichen Gewaltmitteln zu unterdrücken. Ist dann einmal einer ber sozialdemofratischen Führer so boshaft, die unter der ruhigen Oberfläche schlummernde unheimliche Gluth durchleuchten zu lassen, so, wenn Bebel bei einer Debatte über die mehr oder minder große Gefahr der Sozialdemokratie jenen Wenschenfreunden höhnend zurief: "Ihr kennt uns noch gar nicht, Ihr lieben Leute, wir find, die wir find und die wir waren, und unfere letten Forderungen bleiben Ench dennoch gewiß", jo erregt das freilich für den Augenblid ein unbehagliches Gefühl der Störung lieb gewordener Ueberzeugungen. Aber auf die Dauer ist selbst solches unterirdisches Rollen nicht vermögend, die starken Leute zu schrecken; man ist ja so völlig sicher, daß Gefahren, die noch nicht an der Sturmglode reißen, sondern sich noch in Söhlen und Klüften verborgen halten, uns nichts anhaben werden, 148) und wenn erst der Barrikadenkampf beginnt, dann werden alle jene Berolde einer befferen Belt ichleunigft auf den Kampfplatz eilen, um die ihnen fehlende Boraussicht mit ber tragischen Guhne bes Helbentobes auszugleichen. Der sollte man vorziehen, zu warten, bis der entfesselte Mob mit seinen besten Freunden die Laternenpfähle zu zieren für gut finden mögte? Eigentlich wäre das von dem Dob fehr undankbar, er könnte doch allermindestens nach dem großmüthigen Borbilde des Polyphem handeln, der dem Donffeus als Dank für den gespendeten Trank versprach, ihn erst als den Lepen nach seinen Gefährten zu verfpeisen.

Kultivirt so die offizielle Bertretung der Sozialdemokratie zur Freude und Anerkennung jener Bertreter der Menschenzechte ganz überwiegend die wirtschaftlich=wissenschaftliche Seite, so läßt umgekehrt das Bolk in seiner großen Wehrheit mit dem richtigen Institukte des natürlichen Gefühls sich durch alle diese Spiegelsechtereien in keiner Weise irre machen, sondern hält sich an das, was es dis

<sup>148)</sup> Bamberger: "Deutschland und der Sozialismus" (S. 113) weißt mit Recht darauf hin, daß diejenigen, welche die Behauptung, daß durch die sozialdemokratische Bewegung "das Leben von Grund aus mit einer ernsten Zersehung bebroht sei", sur eine "Ausgedurt bloßen Schreckens" halten, bei welchen "das rothe Gespenst nur ein ungläubiges Lächeln hervorusse", nur einmal die Eventualität einer großen Katastrophe ins Auge sassen und sich vorstellen möchten, "wie unter dem Hereindrechen eines unheilvollen Sturmes alle die zahllosen, im Schöße der Gesammtheit vertheilten Elemente sich zusammensinden, eins nach dem andern mit sich fortreißen und sich verheerend über Alles dahinstürzen". Wie schade, daß der geschäfte Versassen dieser verständigen Worte seine damalige Aufsassung seht nicht wehr vertritt und durch sein Beispiel einem, leider nicht ohne Grund gegen das Gese erhobenen Vorwurse, Recht gegeben hat, die durch das elbe künstlich erzeugte äußere Ruhe werde dazu sühren, daß man in den zu oberstächlicher Beurtheilung geneigten großen Massen sich gewähren werde, die ungeheuere Geschr der sozialistischen Bewegung zu unterschäßen und sich in eine trügerische Schönheit einringrn zu lassen!

zum Jahre 1878 mit seinen eigenen Augen gesehen und an seinem eigenen Leibe gefühlt hat, und was sich kaum anders bezeichnen läßt, als mit dem schon gebrauchten Ausdrucke: die verkörperte Rohheit. Da konnte kein anständiger Wann und keine anständige Frau auf der Straße gehen, ohne von wüsten Gesellen beschimpft und gemißhandelt zu werden. Die Hände in der Hose, die Jigarre im Wunde, den Hut im Racken, die Aleider mit demokratischem Schmutz geziert, so zogen diese Rotten durch die Straßen: "uns gehört die Welt, denn unser ist die Wacht der Fäuste". Und trat man wirklich bescheiden vom Bürgersteig zur Seite, um nicht in die Gosse gestoßen zu werden, so konnte man von Glück sagen, wenn man nicht mindestens mit eingeschlagenem Hute oder zersschnittenem Rocke nach Haus kam. Die Erinnerungen an diese Zustände sind freilich seit den 10 Jahren, wo sie plöglich mit einem Schlage ihr Ende fanden, stark verblaßt, aber sie sind in den breiten Schichten unseres Bolkes noch immer stark genug, um den sehr nachdrücklichen Wunsch zu begründen, gegen ihre Rücksehr unter

allen Umftanden gefchütt zu fein.

Worin liegt denn nun der Grund diefer Robbeit? Bar fic etwa nur die unvermeidliche Folge davon, daß die "Biffenschaft" nach Lassalleschem Rezepte sich an die unteren Klassen gewandt hatte, deren etwas zügellose Begeisterung man dann eben mit in den Kauf nehmen muß? — D nein! das hieße doch, unseren Arbeiterstand gang unwürdig heruntersepen. Dem blafirten Großstadt=Jüngling, für den das Wesen der Dinge im "Chic" be= gründet liegt, ober auch dem stillen Gelehrten, der das Leben nur aus seinen Buchern kennt, mogen die nicht in die Formen des tonventionellen Höflichkeitstarifs fallenden naturwüchsigen Lebens= äußerungen, in benen der Mann der schwieligen Sand seinen Ge= fühlen der Freude wie des Unmuthes Luft macht, roh erscheinen, aber das liegt an dem Beobachter, nicht am Bolte. Ber über derartige Dinge die Rase rümpft oder zimperlich die Augen nieder= schlägt, der sollte doch an seine eigene Jugend sich erinnern. In der Schule und noch im Studentenleben geschieht Manches, wofür man gern einen besonderen Freibrief beansprucht und meist auch erhalt, was aber, vom pedantischen Standpunfte aus betrachtet, kaum minder roh erscheint, als die Bergnügungen des blauen Montags. Run mohl, laffen wir auch hier Bedanterie und Brüderie bei Seite! Urwüchsigkeit unterscheidet sich von Rohheit wie der Inhalt von der Form; Erstere ist Bernachlässigung gewisser in bestimmten Lebenskreisen gangbarer Umgangsformen, Lettere ist Ausfluß einer niedrigen Gesinnung. Der Maßstab der Gesinnung ist abfolut, die Berechtigung der Form ist relativ, bedingt nicht bloß innerhalb der jest lebenden Menschheit nach deren einmal bestehen= den Klaffen, sondern ebenso auch für die jetige Gesellschaft im Bergleiche zu früheren Jahrhunderten nach der jeweiligen Ent= wicklung der Sitte. Manche Briefe, die früher Könige gewechselt haben, ohne fich etwas zu vergeben, murben jest von einfachen Bürgersleuten nicht geschrieben werben burfen, ohne ihren Berfasser

aus der Reihe der falonfähigen Menschen auszuschließen.

Alfo nicht hierauf beruht die Robbeit der fozialdemokratischen Bewegung, wie fie unfer Bolt trot alles miffenschaftlichen Unstriches mit Recht als maggebenden Gesichtspunkt erfaßt, nicht auf der Robbeit unferer Arbeiter, fondern auf der fünftlichen Buchtung der niedrigsten Triebe. Rein Motiv ist zu schlecht, um es der "Bourgeoisie" unterzulegen, feine Schilderung der Lage der Arbeiter zu gehäffig, um fie nicht zur Aufreizung der Begehrlichfeit und des Klaffenhaffes zu verwenden, fein Mittel zu graufam, um es nicht zur Zerstörung dieser verrotteten Welt zu empfehlen. Wie oft freilich hat die offizielle Sozialdemofratie Lärm geschlagen, wenn man sie für die Mordversuche von Hödel und Robiling ober für das Riederwaldattentat verantwortlich machte, aber wie oft ist ihr auch mit völligem Recht entgegen gehalten, daß, jo wenig ihr eine unmittelbare Urheberschaft an Diefen Greuelthaten zur Laft fällt, ja fo fehr fogar dieselben von ihrem Standpunkte aus thöricht und verkehrt waren, sie doch die mittelbare Berantwortlichkeit niemals von sich abichütteln wird, durch Zerstörung aller idealen Güter, alles Deffen, mas den Menichen erft zum Menichen macht, durch den itets wiederholten Uppell an die niedrigiten Leidenschaften die Borarbeit geliefert zu haben, auf deren Grunde allein die Entwidlung des Menschen zur Bestie möglich mar!

Und wodurch unterscheibet sich denn Dasjenige, was jene Berbrecher thaten, von Dem, was die Partei selbst anstrebt und billigt? Einzig und allein dadurch, daß Lettere die gewaltsame Zerstörung durch Mord und Brand erst dann versuchen will, wenn die Zeit gekommen ist, um sich Erfolg von diesem Bersuche zu versprechen, während die vorzeitigen Putsche, um die "Bourgeoisie" in Schrecken zu erhalten und die Hoffnung der "Proletarier" zu stärken, das Programm der Anarchisten sind, einer selbstständigen Sekte, gegen welche man zeitweilig mit kräftigen Worten zu Felde zu ziehen für gut sindet, um dann zu anderen Zeiten die Wesens= und Interessische gemeinschaft ausdrücklich anzuerkennen und zu bethätigen.

Auch in der eigentlichen Partei selbst ist bekanntlich der Gegensatz zwischen den beiden Richtungen, der gemäßigten und der radistalen, schon längst zu einer kaum noch künstlich zu überbrückenden Spaltung ausgewachsen, und wenngleich in der parlamentarischen Fraktion die "Gemäßigten" überwiegen, so macht sich doch die Unzufriedenheit mit deren "aristofratischen Allüren" immer stärker geltend und hat auf dem letzten Parteikongreß zu einer deutlich genug ausgesprochenen Mißbilligung geführt. Dieser radikale Flügel, welcher in dem offiziellen Parteiorgan, dem Jüricher <sup>148a</sup>) "Sozialdemokrat", seine Bertretung sindet, steht an cynischen Bers

<sup>148</sup>a) Jest Londoner.

höhnungen und gemeinen Beschimpfungen alles Dessen, was uns als Menschen und Deutschen heilig ift, hinter ber Mostschen "Freiheit" in nichts, aber auch in garnichts, zurück. Ueberhaupt hat man fich den häufig mit Geschick und mehr Erfolg in theoretischer als in prattischer Hinficht betretenen Beg, alles Dbium an gehäffigen Bortommniffen, insbesondere an ben Schreckenszeiten der Parifer Kommune, auf den Anarchismus abzuwälzen, selbst recht gründlich verbaut. Hätten doch dann nicht seitens der unschuldigen Sozialbemotratie diese Leistungen der nicht gang fo reinlichen 3willings= ichwester in allen Tonarten ber Begeisterung als berjenige Bustand gepriesen werden dürfen, zu welchem man auch in Deutsch= land hoffentlich recht bald gelangen werde, hätte dann doch ferner, gang abgesehen von den zahllofen bithnrambischen Erguffen ber fozialdemokratischen Breffe, der Abg. Bracke seine große Reichstags= rebe nicht halten burfen, welche bem Gurften Bismard nach feiner Erflärung 149) zum ersten Male über die Groke der Gefahr die Augen geöffnet und feine ganze Stellung zur Sozialbemokratie von Grund aus umgestaltet hat. llebrigens hat ja auch ber Abg. Haffelmann,150) als er fich gegen ben Borwurf des Reichs= fanzlers vertheidigte, daß die Sozialdemokratie völlig negativ sei und felbst zu der Zeit, als fie in Paris die Herrschaft gehabt, gar nicht versucht habe, ein positives Programm zu verwirklichen, Die Auffaffung ber Kommune als einer Erscheinungsform ber Sozialbemofratie gar nicht abgelehnt, fondern sich lediglich barauf berufen, daß in einer belagerten Stadt angefichts eines feindlichen Heeres soziale Reformen unmöglich gewesen seien. Die Geschichte ber Pariser Kommune ist überhaupt benjenigen Bolksvertretern sehr zu empfehlen, welche 151) in der Sozialdemokratie nur eine geistige Bewegung feben, die nur mit geistigen Baffen bekampft werden dürfe, ein durchaus humaner, aber den Thatsachen wenig Rechnung tragenber Standpunkt.

Die künstliche Züchtung der niedrigsten Triebe: des Hasses, des Reides und der gemeinsten sinnlichen Genußsucht, verlangt naturgemäß die vorgängige Ausrottung alles Dessen, was in dem Gemüthe auch des ungedildetsten Menschen an Höherem und Edlerem sich vorsindet, insbesondere des Glaubens an eine Weltordnung, an eine sittliche Verantwortung und an eine höhere Bestimmung des Menschen. Solange der Arbeiter noch glaubt, daß es in der Welt höhere Güter giebt, als Gold und Silber und Sinnengenuß, solange er darauf daut, daß das Dasein nicht mit dem irdischen Leben seinen Abschluß sinde, und, ohne sich über das Einzelne Rechenschaft zu geben, unter dem Eindrucke sieht, daß wir zwar berechtigt sind,

<sup>149)</sup> In ber Reichstagsfigung vom 17. September 1878 (vgl. Dr.S. S. 70).

<sup>150)</sup> In der Reichstagssitzung vom 10. Oktober 1878 (Dr.S. S. 148).
151) Wie 3. B. der Abgeordnete hanel in seiner Rede vom 17. September 1878.

alle menschlichen Einrichtungen als unvollkommen zu betrachten und nach unseren Kräften auf Besserung zu sinnen, aber niemals den Anspruch erheben dürsen, die Welt selbst und ihre Grundlagen, die scheinbar ungerechtsertigten Unterschiede von groß und klein, start und schwach, sleißig und träge, klug und dumm, reich und arm umzusstoßen, solange war für die sozialdemokratische Weltverbesserung noch kein geeigneter Boden. Dieser würde erst gewonnen werden, wenn der deutsche Arbeiterstand dahin gebracht wäre, die oberste Autorität in dem internationalen Gesellschaftsrathe zu sehen und den einzigen Werth im gesteigerten Genusse bei möglichst geringer Arbeit zu sinden nach dem Grundsatze: "Heute laßt uns leben,

morgen find wir tobt."

Die Stellung, welche die Sozialdemokratie zur Religion einnimmt, ist hiernach mit innerer Nothwendigkeit gegeben, wie das denn auch der Leipziger "Bolksstaat" mit dem ihm eigenen Cynismus ausdrudte: "Endweder es giebt einen Gott, und dann find wir freilich geleimt, - ober es giebt keinen, und bann konnen wir angeben, mas wir wollen." In der That ift die Sozialbemofratie in ihrer ganzen materialistischen Auffassung naturnothwendig atheistisch, wie das denn auch die Partei niemals in Abrede geftellt hat. 152) Als einst ein Mitarbeiter ber "Zukunft" in einem Artikel gegen die atheistische Richtung von Most zu Felde zog und auszuführen versuchte, daß der christliche und der sozialdemokratische Standpunkt fich fehr wohl mit einander vertrugen, erhob fich bagegen ein Sturm der Entruftung, und das Organ feste zur Befänftigung "ber hochgradigen und berechtigten Erbitterung" eingehend auseinander, daß "ein Gottesglauben irgend welcher Art und sei er noch so purifizirt, sublimirt, rationalisirt, niemals mit wahrer Demokratie vereinbar ist", daß aber "da ohne so einen Gott keine Kirche möglich ist, auch jedwede Kirche im Zukunftsstaate keinen Plat hat."

Ein offizieller Beschluß gegen die Religion ist freilich nur ein Mal gesaßt, und zwar auf dem Mainzer Kongresse 1872, dahin gehend, daß den Parteigenossen der formelle Austritt aus der Kirche empsohlen wurde. Allein daß hatte sehr böse Folgen, denn die deutschen Arbeiter waren noch nicht hinreichend sozialdemokratisch "erzogen", um sich schon so ganz offen und unverhüllt ihre Religion nehmen zu lassen, und so sah man sich denn gezwungen, wieder abzuwiegeln, dis man endlich im Gothaer Programm auf den nicht ungeschickten Ausweg versiel, die Religion "zur Privatsache" zu erklären. Daß damit nicht etwa der Religion auch nur eine geduldete Stätte im Zukunstsstaate geschaffen ist, liegt, ganz abgesehen von der eben mitgetheilten offiziellen Aussach uns insosern auf der Hand, als der allein die Produktion regelnde Staat natürlich keine

<sup>152)</sup> Auch ber Abgeordnete Bebel bestätigte in der Reichstagsstung vom 16. September 1878 (Dr.S. S. 98) ausdrücklich, daß der Sozialismus nothwendig zum Atheismus führe.

Beranlassung hat, für eine "Privatsache" Kirchen zu bauen, die Einzelnen aber, da sie weder Grund und Boden, noch Waterialien besitzen, dazu gleichfalls außer Stande sind. Auch hat die gesammte sozialdemokratische Litteratur außer jenem bereits erwähnten Artikel der "Zukunft", keine einzige Aeußerung aufzuweisen, durch welche der Erhaltung der Religion das Wort geredet würde, während umzgekehrt jedes Stück der Tagesz und Broschürenlitteratur von widerwärtigen Blasphemien förmlich strott. 153)

Aehnlich, wie mit der Religion, ergeht es im sozialistischen Staate den Instituten des Familienlebens, insbesondere der Ehe. Freilich ist hier noch größere Borsicht geboten, denn die Arbeiter verstehen auf diesem Gediete vorläufig noch ebenso wenig Spaß, wie auf demjenigen der Religion. Man hat deshalb die Forderung der "freien Liebe" dis jett nur erst sehr schüchtern aufzustellen gewagt, und begnügt sich vorläufig mit der Forderung der "staatlichen und für Alle gleichen Kindererziehung". 154)

Richt weniger, als gegen Religion und Sittlichkeit kehrt sich ber haß ber Sozialbemokraten gegen die Baterlandsliebe. Welcher Abstand zwischen Lassalte, bem glühenden Patrioten, und Marx, dem falten internationalen Weltburger! War Jener dem Löwen zu vergleichen, der brennend vor Thaten= und Schaffens= drang an feinen Ketten reißt, so blicken wir bei Diesem in das kalt lauernde Auge der Schlange. Reine Faser der Zuneigung knüpft ihn mehr weder an fein altes noch an fein neues Baterland. Wie follte es auch? Ift doch der Werth des Lebens ausschließlich be= stimmt durch das Maß des Genusses, der seinerseits die kleinliche Fesselung an die Erde der Heimath nicht kennt. Run, es mag ja fein, daß einmal eine Zeit kommt, wo die Baterlandsliebe allgemein ein übermundener Standpunkt ift, und kommt diefelbe, fo wird der kosmopolitisch angelegte Deutsche gewiß nicht zurückleiben. Aber nach unserer jezigen beschränkten Auffassung können wir doch von ber Ueberzeugung nicht loskommen, daß ein Staat ohne Bater= landsliebe seiner Bewohner nicht denkbar ift, und solange es des= halb Staaten giebt, wird feiner berfelben umbin können, eine Partei, welche spstematisch und grundsäglich dieses Gefühl zu zerstören fucht, mit allen Mitteln zu befämpfen als eine folche, welche die Grundlage feiner Eriftenz angreift.

Es liegt auf der Hand, daß die Stellung der Sozialdemokratie zu den idealen Lebensgütern ein Moment enthält, welches für die Stellungnahme des Staates zu derselben von der weittragendsten Bedeutung sein muß. Man mag selbst zu diesen Fragen,

<sup>153)</sup> Eine reiche Sammlung von Beispielen findet sich sowohl in ben auf das Sozialistengeset bezüglichen parlamentarischen Berhandlungen, als bei Mehring a. a. D. S. 279 und bei Zacher a. a. D. S. 25 ff.

<sup>154)</sup> Bgl. das Gothaer Programm unter Nr. 5 (s. Anlage VII.). Ziemlich offene Geständnisse in dieser Richtung enthält auch das Buch von Bebel: "Die Frau in der Geschichte".

insbesondere zu denjenigen der Religion, den denkbar freiesten Standpunkt einnehmen, man mag selbst die Ansicht vertreten, daß eine religiöse und kirchliche Richtung, wie sie zur Zeit als die herrschende zu betrachten ist, weit davon entfernt, wie sie glaubt, das Mittel der Befferung in Sanden zu haben, vielmehr umgekehrt durch ihre an die Kaivetät des Glaubens gestellten unerfüllbaren Anforderungen schließlich unmittelbar die völlige Glaubens= lofiakeit befördert, so wird man doch unter allen Umständen zu betonen haben, daß ein irgendwie geordnetes Staatswesen nicht existiren kann ohne die starken Unterlagen religiös= fittlicher Ratur, welche thatfächlich in allen zur Zeit bestehenden Staaten, auch den am freiesten regierten, als oberste Bedingung jeder staatlichen Gemeinschaft sestgehalten werben. Schwinden jene Grundlagen, so ist dies das untrüglichste Zeichen der Auflösung und Zersetzung, denn in Religion und Sitte findet das innerste Wesen des Menschen seinen Ausdruck, einen Ausbruck, der nach der Kulturstuse des Bolkes roher ober abgeklärter sein kann, der aber, un-abhängig von diesem Grade formeller Entwickelung, immer das Maß der Lebenskraft oder des inneren Berfalles eines Bolkes in demselben Mage anzeigt, wie das blühende Aussehen des Körpers ben Schluß auf innere Gefundheit gestattet.

Der Staat überschreitet deshalb nicht die ihm gesteckten Grenzen, wenn er diefer Bergiftung des Staatskörpers mit allen zu feiner Berfügung ftebenden Dachtmitteln entgegentritt. Wögte Jemand die jezigen religiösen Anschauungen noch so lebhaft be= fampfen und an beren Stelle geläutertere zu feten unternehmen, der Staat murde gemiß nicht jum Schuper des Befitftandes für die jezige Religionsform sich auzuswerfen haben, sowenig er jeden Einzelnen hindert, auf Grund gewonnener Ueberzeugung sich offen als Atheisten und Materialisten zu bekennen. Aber, was kein Staat, kein geordnetes Gemeinwesen bulben kann, bas ist bas fystematische Ausrotten jeder Religion und deren Ersetzung durch ein großes Nichts, das Ertödten jeder idealen Auffassung, turz, das funstgerechte Absägen aller der Stüpen, auf denen er selbst beruht. Reine Gemeinschaft von Menschen ist denkbar ohne bas Band gegenseitiger Pflichten, Pflichten find unmöglich ohne ihre Kontrole, das Gewissen, und das Gewissen seinerseits verlangt die Anerken nung eines Richters; das Berhältnig aber der Menschen gu einer folden höheren Gewalt, mag dieselbe nun mehr perfonlich ober mehr unperfönlich gedacht sein, bildet den Inhalt jeder Religion. Dhne diese Unterlage giebt es nur eine Politik der Furcht: ich stehle meinen Nachbaren Nichts, damit sie auch mich vor Dieben Der Einzelne kann mit jeder religiösen Ueberzeugung gebrochen haben, er bleibt ein Produtt feiner Zeit, beren Ginfluffen er sich nicht entziehen kann, und so kann er ein braver Staatsbürger sein, mit der Allusion, von keiner Religion beeinflußt zu werden. Glücklicherweise zieht er nicht die Konsequenzen bieses

Standpunktes. Er täuscht sich, indem er die tausend Fäden übersieht, die, auf sittlich-religiöser Grundlage von frühester Jugend an
geknüpft, von ihm nicht plößlich abgerissen werden können, sondern
ihn nach wie vor über dem Abgrunde halten. Aber das Gleiche ist
nicht möglich bei einem Bolke in seiner Gesammtheit; hier würden
die Fäden keinen Halt und keinen Stützpunkt sinden, sondern das
ganze Bolk ins Bodenlose versinken. Ein religionsloses Bolk ist

ein Widerspruch in sich selbst. -

Bir haben im Borstehenden die Rothwendigkeit und deshalb im Prinzip die Berechtigung wie Verpslichtung des Staates nachsgewiesen, bei aller Anerkennung und sympathischen Stellungnahme zu den Unterlagen der sozialdemokratischen Bewegung auf wirtsichaftlichsszalem Gediete doch mit Rücklicht auf deren Berhältniß zu den idealen Gütern des Lebens, insdesondere aber auf die praktisch-agitatorische Form ihrer Bethätigung mit den ihm zu Gebote stehenden Machtmitteln einzugreisen, ohne sich durch das Blendwerk einer vorgeschobenen Bissenschaftlichkeit fäuschen zu lassen. Die letzte Frage, die uns nunmehr noch zu entscheiden bleibt, ist die Die letzte Frage, die uns nunmehr noch zu entscheiden bleibt, ist die Bergehen des Staates zu halten und über welcher sich ein solches Borgehen des Staates zu halten und über welche hinaus er die Bewegung ihrer natürlichen Entwickelung, ihre Bekämpfung aber andern Kaktoren zu überlassen hat.

Diese Feststellung im Einzelnen vorzunehmen, ist nicht hier ber Ort, sondern da, wo es sich darum handelt, an der Hand der über das innere Besen der Bewegung gewonnenen Ergebnisse unsmittelbar an die gesetzeberische Aufgabe selbst heranzutreten. 155) Hier ist es nur am Plate, grundfählich diese Grenze zu bestimmen, und insbesondere darüber Klarheit zu schaffen, ob die Ziele der Bewegung selbst, oder nur die zu deren Erreichung angewandten

Mittel zu staatlichem Eingreifen Beranlaffung geben.

Run kann an sich nicht bestritten werden, daß es Ziele giebt, gegen welche anzukämpsen auch dann gerechtsertigt sein würde, wenn ihre Erreichung lediglich auf dem Wege der freien Entschließung der gesehlich anerkannten Staatsgewalten beabsichtigt würde, und ein solches Ziel zeigt uns die Pariser Kommune. Sehen wir ganz von deren ungesehlicher Begründung ab, lassen wir völlig bei Seite, daß dieselbe nicht von der Mehrzahl der Pariser Bürger beschloffen und noch weniger von der zur Zeit bestehenden französischen Regierung gebilligt war, sehen wir wirklich den Fall, dies Alles sei geschehen, so müßten wir dennoch behaupten, daß ein Schreckensregiment, welches sich nicht darauf beschränkt, seinen Ansordnungen durch die unserer jetzigen Kultur entsprechenden staatlichen Machtmittel Rachbruck zu verschaffen, sondern zu der Tyrannei asiatischer Horden zur Zeit der Bölkerwanderung zurückgreift, daß ein solches Regiment — um diesen kaum mehr passend Ausdruck beizubehalten — ein Zustand ist, gegen welchen ebenso mit allen

<sup>155)</sup> Bgl. unten Abschnitt IX.

Mitteln anzukämpfen, als sich im Boraus zu sichern das gute Recht der jetzigen Gesellschaft ist. Gewiß machen wir ja die undenkbare Boraussetzung, daß ein solche Regierung gesetzmäßig zu stande gekommen sei, daß sie also insdesondere die Wehrheit der Staatsbürger auf ihrer Seite habe, aber das Alles zwingt nur zu dem Zugeständniß, daß die jetzige Wehrheit unter jenen veränderten Berhältnissen sich mit der Rolle der Minderheit begnügen, aber nicht, daß sie rechtlos sein und der Aprannei der Wehrheit schutzos preißgegeben sein müßte. Welche Rechte man im Staate den Winderheiten zugesteht, ist ein Maßstab sür die Kulturentwickelung. Wir dürsen den von uns selbst geübten als den der jeweiligen Kulturperiode entsprechenden ansehen, und sollten wir der Gesahr entgegensehen müssen, und sollten wir der Gesahr entgegensehen müssen, so würden wir völlig berechtigt sein, die jetzt noch zu unserer Berfügung stehenden staatlichen Wachtmittel zur Abwehr

jener Gefahr in Anwendung zu bringen.

Aber gelangen wir sonach zu dem Ergebnisse, daß wir nicht einmal die Ziele der Sozialdemokratie freizugeben, auch vom loyaliten Standpunkte aus betrachtet, verpflichtet find, fo liegt doch ber Schwerpunkt offenbar nicht in ben Zielen, fonbern in den Mitteln. Sollte die Bewegung jemals dahin gelangen, das zur Wahrheit zu machen, mas dis jetzt fehr vereinzelt behauptet wird, daß aufrichtig und wahrhaft jeder Appell an die Gewalt ausgeschlossen, jeder Gedanke an ungesetliche Magnahmen aufgegeben und ber ganze Gifer barauf gerichtet murbe, im Bege ber freien Ueberzeugung die Dehrzahl des Bolkes zu gewinnen, um demnächft, nachdem auch die Regierungen zugestimmt, die geplanten Reuerungen im gesehlichen Wege einzuführen — ja bann murbe allerdings die Bewegung, so gut wie alle bisherigen Bedenken, nicht mehr gegen sich haben. Da wir aber die gemachte Boraussetzung unbedenklich als unmöglich ansehen burfen, so find wir in der Lage, ein für unseren Zweck wesentliches Zugeständniß zu machen: Solange namlich die Mittel, deren fich die Sozialdemofratie bedient, noch dieselben bleiben, wie sie jest sind, daß sie ganz felbstständig, ganz ohne Rudficht barauf, ob fie ein zuläffiges ober ein unzuläffiges Ziel verfolgen, das staatliche Eingreifen erfordere, solange ist es ohne Bedeutung, fich mit ben Zielen zu beschäftigen. Es wird fogar eine innere Wahrscheinlichkeit nicht zu verkennen sein, daß, falls es gelingen follte, die Bewegung hinfichtlich ihrer Mittel in gesetliche Bahnen zu lenken, gang von felbst auch die Ziele sich dementsprechend umgestalten würden. Wir durfen deshalb für die hier in Frage stehende Aufgabe von dem freilich nicht theoretisch richtigen aber prattisch zutreffenden Grundsate ausgehen, daß das Gingreifen bes Staates sich nicht auf die Ziele ber Sozialbemo= fratie, fondern lediglich auf die zur Erreichung der= felben vermandten Mittel zu erstreden habe.

Fragen wir nun endlich, welche unter ben von ber Sozial= bemokratie angewandten Mitteln es find, deren spezifische Gefahr ben Staat zum Gingreifen zwingt, gegen welche Meugerungsformen beshalb die staatliche Zwangsgewalt zu richten ist, so steht unter biefen gang überwiegend in erfter Linie der Appell an die Be-Es foll hier keineswegs die Auffassung vertreten merden, daß im Staatsleben Gewalt in jeder denkbaren Lage ein Unrecht fei. Db fie ethisch und religios ju rechtfertigen fei, steht nicht zur Grörterung, staatlich gerechtfertigt ift sie in zwei Fällen, nämlich in dem bereits hervorgehobenen, wo eine Majorität in ihrer Behandlung der Minorität das natürliche Recht der Letteren verlett, und außerdem dann, wenn eine Minderheit dem natürlichen Rechte zuwider die nur der Mehrheit gebührende Leitung an fich reißt. Gefchieht Dies, fo mag der Ginzelne fich mit feinem Gewiffen barüber abfinden, wie weit er bie Gestaltung der Dinge als Fügung bes Schickfals ertragen ober fich bagegen auflehnen will, staatlich betrachtet ist es jedenfalls eine Umkehrung der für alles geordnete gesellschaftliche Leben anzuerkennenden nothwendigen Grundlagen, wenn beansprucht wird, daß die Geschicke der Gesammtheit nicht von der Mehrheit, sondern von der Minderheit bestimmt werden, und es haben beshalb die Usurpatoren fein Recht, fich zu beklagen, wenn die Mehrheit das ihr gebührende Recht mit Gewalt zurucknimmt. In dem alten Streite über das Recht zur Revolution 155a) würde es vielleicht zur Klärung und gegenseitigen Verständigung beitragen, wenn man icharfer, als dies bis jest meift geschehen, unterscheiden wollte zwischen der ethischen Frage einerseits und der staatlich = politischen, ja man darf sagen naturgesetzlichen Berechti= gung andererseits. Jedenfalls hat die Sozialdemokratie, man mag von dem einen oder dem anderen Gesichtspunkte ausgehen, auch nicht den geringsten Anhalt für ein Recht auf Gewalt, da sie nach ben ihr gunftigften Schätzungen und nach ihrem eigenen Zugeständniß noch recht weit davon entfernt ist, die Mehrheit im Staate zu bilden, und außerdem Diejenigen, welche formell als ihre Anhänger erscheinen, noch recht viel zu thun hatten, sich über die aufgestellten Forderungen, soweit man von solchen überhaupt schon sprechen kann, zu einigen.

Einig ist diese Partei überhaupt, selbst soweit ihre überzeugten Bertreter in Betracht kommen, nur in der Regation, in der Artits, daß alles Bestehende werth sei, daß es zu Grunde gehe. Ist nun schon an sich die Berechtigung des Grundsates von dem natürlichen Rechte der Mehrheit, sofern man sich dabei lediglich an das ziffersmäßige Berhältniß halten will, dadurch bedingt, daß die Urtheilssfähigkeit und Einsicht auf beiden Seiten einigermaßen gleichmäßig vertheilt ist, und muß dasselbe deshalb schon aus diesem Grunde im vorliegenden Falle außer Betracht bleiben, weil, abgesehen von einzelnen Ausnahmen, auf jener Seite die große Wasse Derjenigen

<sup>155</sup>a) Bergl. Bluntichli: Staatelepiton unter "Revolution".

steht, die, wennaleich völlig ohne ihre Schuld, thatsächlich ganz auker Stande find, die Durchführbarteit positiver Reformvorschläge zu prüfen fo ift, gang unabhängig hiervon, die nothwendige Borbedingung eines solchen Rechtes offenbar doch die, daß eine bestimmte greifbare Form der Staatsordnung von einem mehr ober minder großen Theile der Staatsbürger gefordert wird, eine Form, über deren Berechtigung man ftreiten tann, die aber boch von ihren Bertretern selbst als unmittelbar durchführbar angesehen wird. Um Ende haben doch die übrigen Staatsbürger, denen man eine raditale Umwälzung alles Bestehenden zumuthet, wenigstens das Recht, barüber aufgeflärt zu werden, mas man benn Reues an beffen Stelle segen will, und insbesondere konnen fie, wenn man daffelbe mit Gewalt gegen fie durchseben will, doch wohl den Anspruch erheben, zunächft bas an fie gestellte Berlangen prufen zu durfen, um sich gegebenenfalls freiwillig zum Rachgeben zu entschließen. Rein, der Sozialdemokratie ein Recht auf Gewalt einzuräumen, scheitert, ganz abgesehen von allen anderen Grunden, schon an dem völligen Mangel eines positiven Programms, ja man barf sagen, an dem Mangel des Karafters einer politischen oder felbst sozialen Partei. 155h) Bas man die sozial demofratische Partei nennt, ist, ungeachtet aller ihrer vorzüglichen Organisation, lediglich eine ungeordnete Maffe von Menschen, welche mit den jetigen wirtschaftlich=sozialen Buftanden gründlich unzufrieden find, darüber hinaus aber teinen einheitlichen Gedanken als einigendes Band befiten. Berfolgen folche ungeordnete rohe Massen, aufgehett von gewissenlosen Agitatoren, benen sie schließlich nur so lange folgen, als fie ihrer Begehrlichteit gerecht werden, den frevelhaften Plan, alle bestehende Ordnung gewaltsam über den Saufen zu stürzen, ohne dabei irgend ein, selbst nur gedachtes, Ziel im Auge zu haben, fo wird gerade burch bie unabsehbare hieraus dem Staate und aller Rultur drohende Gefahr für die Staatsleitung die Berpflichtung begründet, einem folden Aufgebote rober Gewalt mit allen in ihrer Macht liegenden Mitteln, und seien es die äußersten, solange entgegenzutreten, bis die lette Spur einer Gefahr beseitigt ift.

Die Anwendung von Gewalt ist, wenngleich die vorzugsweise in die Augen fallende, so doch keineswegs die einzige Seite der sozialdemokratischen Bewegung, gegen welche der Staat mit unmittelbarem Zwange einzuschreiten verpslichtet ist. Er kann ebensowenig ruhig zusehen, wenn eine wüste Agitation an Stelle der berechtigten Lebensinteressen, wie schon hervorgehoben, die Aufreizung der niedrigsten Instinkte der Wassen, die Aufreizung der niedrigsten Instinkte der Wassen zu setzen unternimmt. Wan braucht nur irgend eine Seite der sozialistischen Zeitschriften und Flugblätter aufzuschlagen, um überall die handzeitslichsten Beweise dieser Bergiftung der Bolksseele vor sich zu haben. Nicht Besserung der Lage des Arbeiters, sondern lediglich

<sup>185</sup>b) Bgl. bie unter S. 188 Anm. 252 mitgetheilte Aeußerung des Abg. v. Schwarze.

Erregung der Unzufriedenheit und Begehrlichkeit, nicht Troft und Bülfe in der eigenen Roth, sondern Reid gegen die anderen beffer gestellten Mitmenschen, nicht Entwidelung eines berechtigten Stanbesbewußtseins, sondern Bertehrung besselben in giftigen Rlaffen-haß, gestütt auf die boshafte Berleumdung, daß der Arbeiter in allen übrigen Rlaffen seine natürlichen unversöhnlichen Feinde ju sehen habe, deshalb endlich Herabwürdigung und Berdächtigung alles Deffen, mas feitens bes Staates ober der Arbeitgeber zur Befferung geschieht, - bas ift das Arbeitsprogramm der Sozial= demokratie, ein Programm, welches nicht ber Riebertracht Eingelner jur Laft fällt, sondern mit dem Grundkarakter, mit ber Absicht, durch fünstliches konsequentes Abschneiden jedes Hoffnungs= fadens den Arbeiter dem radikalen Umsturze geneigt zu machen, begriffsnothwendig zusammenhängt. Rur die Berzweislung ist das Feld, auf welchem die Ernte der Sozialdemokratie gedeiht, und gerade hierin liegt das Rihilistische, das Teuflische der Bewegung, dasjenige Element, welches sie fo völlig außer Bergleich stellt zu anderen icheinbar ähnlichen.

Es ift immer intereffant, über scheinbar rathselhafte Erscheinun= gen der Rulturgeschichte nachzudenken; meist findet man einen tieferen Gehalt, als man anfangs dachte. Worin beruht der innere Kern des Jahrtausende alten Teufelsglaubens, des Glaubens an ein dem göttlichen mehr oder weniger nahe und gleich stehendes Bringip des absoluten Bosen, welches den Menschen mit unbeimlicher Kraft ergreift und, einmal erfaßt, sich dauernd zu eigen macht, wenn nicht eine übernatürliche Macht ihn errettet? Diefes uralte Reich der bofen Geister, welche unmittelbar unter uns in der Erde haufen, und von welchen wir nur durch eine dunne Scheidemand getrennt find, ruht ebenso wie das der guten Engel tief in unferer eigenen Bruft. Wir fühlen ihre Dacht, wir halten fie taum in Retten, und alle Bande werden gesprengt, sobald Jemand kommt, der die Kraft der Dämone durch fünstliche Erregung ihres Ingrimms, burch Emporung der ichlummernden Leidenschaften entfeffelt. Da steckt der Teufel, und seine Macht stellt die Sozialdemokratie in ihren Dienst, indem sie die niedrigsten Triebe, die unreinsten Leidenschaften, die in der Menschheit noch vorhandenen Refte einer früheren niedtigeren Entwicklungsperiode der Sittlichkeit, künstlich

von außen her durch gehäffige Aufreizung entfesselt.
Es ist wahrlich kein schwieriges Unternehmen, Pessimismus und Berzweislung zu predigen, die Richtung unserer Zeit kommt dem Prediger auf halbem Bege entgegen. Alle Belt neigt zur Skepsis und sieht in allen Lebenserscheinungen nur das Unvollskommene, das Schlechte. Borin das liegt? Ja vielleicht ist es eine nothwendige Begleiterscheinung des zu raschen und nicht genügend vorbereiteten Fortschrittes unserer Zeit, wie das zu rasche Wachsen bei Kindern Störungen und Schmerzen hervorruft. Man sagt: das Kind hat das Wachsen in den Gliedern"; vielleicht kann man

ähnlich auch von unserem Jahrhundert in seiner zweiten Sälfte sprechen. Liegt aber erst der Pesisimismus in der Luft, so ist es in der That nicht schwer, ihn einzusangen und vor den Bagen zu spannen, indem man an den Bagen schreibt: "Ctopia". Glauben dann auch die Leute nicht so recht an das Rebelziel, so werden sie doch keinen großen Bideritand leisten, in den Bagen zu steigen, das alte Land zu verlassen und die frühere Heimath mit Haus und Hof hinter sich zu verbrennen, war ja doch Alles schlecht, was man in derselben hatte.

Es liegt auf der Hand, daß eine folche Thätigkeit sich gegen die Grundfundamente des Staates richtet. Liegt schon eine ungegeheuere Gesahr in jener allgemeinen Skepsis, in dem Pessimismus, welcher überall nur das Schlechte sucht und findet, so steigt die Gesahr ins Ungemessene, sobald dieser Pessimismus zur Realistrung seines Anathema fortschreitet und Anstalt macht, die verrottete Welt nun auch thatsächlich ihrem längst verdienten Loose zu überliefern.

Eine solche Bewegung unterscheidet sich von Allem, was frühere Zeiten an ähnlichen Erscheinungen aufweisen, ganz spezisisch durch die ausgesprochene Tendenz der systematischen Ausrottung alles Dessen, was dem Menschen theuer und heilig ist, durch die planmäßige Zerreißung aller Bande, welche ihn in anderer Beise als der des reinen materiellen Bortheils, des nackten Eigennutzes mit den übrigen Individuen seines Geschlechts verbinden. Dieses absolut sitten= und kulturseind liche Element ist es, welches die Sozialdemokratie in ihrer jetzigen Erscheinungssorm durchaus von der Gleichstellung mit andern scheindar ähnlichen Bewegungen ausschließt und den Staat als Produkt und Schützer der heutigen Rultur verpflichtet, gegen sie seines ihm anvertranten Amtes mit starker Hand zu walten.

Aber ungleich zwingender noch wird diese Bflicht für denjenigen Staat, der in einer in der Weltgeschichte vordem nocht nicht befannten Beise dazu übergeht, die soziale Frage praktisch zu lösen. Gerade er, der die Leiden des Arbeiterstandes versteht und an ihre Heilung mit Ernst herantritt, ber es nicht als seine lette Aufgabe ansieht, der Schützer gegen Berbrechen zu sein und im übrigen die Welt ihren Gang gehen zu laffen, wie fie will und kann, unter dessen Herrschaft das Regieren aufhört, eine bequeme Bürde zu sein, und beginnt, alle Kräfte in Anspruch zu nehmen, um fie in ben Dienst des großen sozialen Gedankens zu stellen, mit einem Borte: ber Staat bes praktischen Christenthums — gerade er hat jenen Auswüchsen entgegenzutreten wie einerseits das Recht, da er selbst deren Unterlagen zu beseitigen in die Hand nimmt, so andrerseits die doppelt zwingende Pflicht, will anders er nicht sein Wert burch rohe Sande zerftoren laffen und auf den Erfolg aller feiner Mühe von vornherein verzichten. Das lette Riel aller sozialen Reformen ist ja doch die Ueberbrückung jener tiefen Kluft, welche unter der Herrschaft einer anderen Auffassung des staatlichen Pflichtenfreises zwischen Besitenden und Besithofen fich aufgethan, bie Auslöschung jenes feindlichen Gegensates, welcher tief in bas Mark unseres Bolkes sich eingefressen hatte, die Tilgung jenes für das Leben des Staatsorganismus tödtlichen Gefühls breiter Bolksklassen, daß sie ausgestoßen aus dem Berbande der staatlichen Fürforge, schuplos der Billfur des wirthschaftlich Stärkeren preisgegeben und ausgeschloffen von ben ben übrigen Staatsburgern offenstehenden Rechten auch der staatlichen Pflichten überhoben sich betrachten burften. Die Befeitigung biefes tieftraurigen Gefühls bes Ausgestoßenseins aus bem Rreise ber am Leben Berechtigten, ber Schuklofigteit, bes Angewiesenseins auf die eigene unzureichende Rraft im Rampfe mit einem unendlich überlegenen Gegner, und die Wiedererweckung der Freude am Dasein und des Bertrauens zu ber vorhandenen Staats= und Beltordnung, bas ift ja bas hohe Ziel, dessen Aufrichtung einen Markstein in der Kulturgeschichte bildet, und beffen Erwägung und Durchführung dem fünftigen Sahrhundert feinen Stempel aufdruden wird, nachdem bem zu Ende gebenden nicht mehr zu leiften beschieden, als jenem großen Ziele die Wege zu ebnen und die ersten Borarbeiten zu beschaffen.

Aber dieses Ziel ist schnurstrads entgegengesets demjenigen, welches die Sozialbemokratie verfogt. Richt Bertrauen, sondern Berzweislung ist die Stimmung der Bevölkerung, deren sie als Lebensluft bedarf. Solange der Arbeiter in den Staatslenkern noch Menschen sieht, welche menschlich fühlen, denen die Besserung seiner Lage am Herzen liegt, solange wird er die Hossenung nicht aufgeben, diese Besserung in dem jetzigen Staate zu erlangen, so lange wird er Bedenken tragen, sich einem Floße anzuvertrauen, welches, von Führern geleitet, deren Fähigkeit noch nirgends erprobt, jedenfalls genöthigt ist, zunächst den Riagarafall einer sozialen Revolution zu passiren mit der immerhin etwas problematischen Aussicht, die Ueberlebenden denmächst in paradiessische Gesilde abzuliefern.

Dhne solches Bertrauen ist jede Sozialresorm von Anfang an unmöglich, ein Faß, dem der Boden sehlt, und in das zu schöpfen Danaidenarbeit wäre. Bill nicht der Staat von vorn herein auf jeden Ersolg verzichten, so bleibt ihm keine Bahl, als Denjenigen das Handwerk zu legen, deren eifrigstes Bemühen ist, die zarten Burzeln des Bertrauens, welche die staatliche Fürsorge im Boden des Bolksgeistes zu schlagen beginnt, sorgfältig wieder auszureißen. Bill er, daß seine Pflanzung gedeihe, so muß er sie mit einer schütenden Hede umgeben, und es schadet nichts, wenn in die Secke einige stachliche Dornen mit eingeslochten werden, um rohe Burschen von ihrer Uederschreitung abzuhalten. Thut er Dies, so darf er hossen, daß seine Pflanzung sich demnächst zu einem kräftigen Walde entwickeln werde, in dessen Schatten künstige Generationen sich ruhen und voll Anerkennung und Dank Derer gedenken werden, unter deren Führung einst die erste Anlage erfolgte.

## III. Das bisherige Sozialistengeset.

In anfänglich langfamem, dann aber immer beschleunigterem Bachsthum hatte fich aus ben 600 Mitgliedern, mit welchen am 23. Mai 1862 in Leipzig der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein von Laffalle gegründet wurde, eine Bartei entwidelt, welche bei ber Reichstagswahl am 10. Januar 1877 493,288 Stimmen = 9,1 % ber Gesammtzahl auf ihre Randidaten vereinigte. Richt weniger als 44 politische Organe, von welchen 13 je 6 Male, die übrigen je ein, zwei ober drei Dale die Boche erichienen, außerdem eine Bochenund eine Monatsichrift, daneben das offizielle Zentralorgan "Borwarts" mit 12000, das illustrirte Unterhaltungsblatt "Reue Belt" mit 40,000 Abonnenten, die miffenschaftlichen Zeitschriften "Zukunft" und "Neue Gesellschaft", zwei Bigblätter und endlich vierzehn Gewerkschaftsorgane mit etwa fünfzig zum Theil akademisch gebildeten Redafteuren, fechs ständigen und achtzehn ferneren Agitatoren, die Ersteren mit vollem Jahresgehalte, die Letteren mit monatlichen Zuschüffen, bei einer von bem Samburger Zentralwahlkomitee für 8½. Wonate auf 54,217 Wark berechneten Ginnahme neben besonderen Zuschüssen, die für die Bahl vom 30. Juni 1878 nach einem offziellen Berichte 150,000 Mark betrugen — das waren die Gulfsmittel, welche der Bartei im Jahre 1878 zur Berfügung standen.

Aber einen nicht geringeren Kontrast, als in der äußeren Rachtentsaltung, zeigt die Bergleichung zwischen den Anfangsund Endstadien hinsichtlich der inneren Entwickelung. Welcher Abstand von dem Programme des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins mit seinem einzigen politischen Zwecke, auf friedlichem und legalem Wege für die Herstellung des allgemeinen gleichen und direkten Wahlrechts zu wirken und seinem wirtschaftlichen Ziele der Produktivgenossenschaften mit Staatshülse, — zu den Statzten der internationalen Arbeiterassoziation und dem auf ihnen ausgebauten Chemnitzer und Sisenacher Programm, und endlich zu dem Gothaer Bereinigungsprogramm nehst dem Genter Wantsest zu hat alle der Abstuzz von dem durchaus deutsch-nationalen Feuergeiste Laffalle

<sup>156)</sup> Die bezeichneten Aftenftude find in den Anlagen IV-VIII abgebrudt.

hindurch durch den weltmännisch blafirten v. Schweitzer, der noch am 19. Juli 1870 im Reichstage für die französische Kriegsanleihe stimmte, bis zu den vaterlandslosen Kommunisten Bebel und

Liebknecht!

Bergeblich hatte bei zwei unten 157) näher zu besprechenden Ge= legenheiten, nämlich durch das Prefigeses und eine Rovelle zum Reichsstrafgesethuch, die Reichsregierung die Klinke der Gesetgebung ergriffen, um der Sozialdemokratie entgegenzutreten. Da erfolgte am 11. Mai 1878 bas Höbelfche Attentat, und gestützt auf bie burch basselbe hervorgerufene ungeheure Entrustung, brachte bie Reichsregierung eine Borlage ein, welche bem Bundesrathe unter Kontrole des Reichstages für einen breijährigen Zeitraum bas Recht geben follte, Drudichriften und Bereine, "welche die Ziele der Sozials bemofratie verfolgen", zu verbieten. Am 24. Mai wurde §. 1 der Borlage mit 251 gegen 57 Stimmen bei einer Stimmenthaltung abgelehnt und darauf seitens bes Bräsidenten bes Reichstangler= amts, Staatsminister Hofmann, erklärt, daß die verbündeten Re-gierungen auf die Abstimmung über die weiteren Paragraphen teinen Werth mehr legten. Am 2. Juni schoß Robiling auf den Kaifer, am 11. desf. Dt. erfolgte die Auflösung des Reichstages, und das völlig umgearbeitete Gefet murde, nachdem man demfelben eine besondere Session vom 9. September bis 19. Oftober gewidmet und die Borlage in wesentlichen Punkten abgeandert hatte, am lettge= dachten Tage mit 221 gegen 149 Stimmen angenommen; drei Tage darauf erfolgte die Beröffentlichung im Reichsgesethlatte.

Das Gesetz war in seiner Gültigkeit auf die Zeit dis zum 31. März 1881 beschränkt, doch schon am 24. Februar 1880 ging dem Reichstage eine Borlage zu, durch welche die Berlängerung dis zum 31. März 1886 gesordert wurde. Man verstand sich nur zu einer solchen auf 3½ Jahre, dis zum 30. September 1884, eine Frist, welche dann durch die ferneren Gesetze vom 28. Mai 1884, 20. April 1886 und 18. März 1888 jedes Mal auf sernere zwei Jahre verlängert ist, so daß die Gültigkeit des Gesetzes zur Zeit dis zum 30. September 1890 reicht. Daß dann, salls irgend thunlich, an die Stelle des disherigen Zustandes eine endgültige Regelung treten müsse, darüber war man in allen Parteien einig; sie vorzubereiten sollte man sich allerseits bemühen, die gegebene

3mifchenzeit auszunugen.

Der Zweck dieser Arbeit, eine Sammlung des einschlägigen Materials zu geben und so der Gesammtheit der urtheilsfähigen Staatsbürger die Unterlage für ein eigenes Urtheil in der so außersordentlich schwierigen Frage zu dieten, erfordert eine, wenn auch gedrängte, so doch einigermaßen aussführliche Darstellung der soeben nur kurz skizirten Entwickelungsstadien und der verschiedenen für und gegen ein derartiges Geset oder die jezige Form und wesent-

<sup>157)</sup> Bgl. S. 194 f., 197 f.

lichsten Grundlagen besselben geltend gemachten Grunde und Gegengrunde, um fo die eigene Stellungnahme vorzubereiten.

Die erste Vorlage vom 20. Mai 1878 157a) bestimmte im §. 1: "Druckschriften und Bereine, welche die Ziele der Sozialdemokratie verfolgen, können von dem Bundesrathe verboten werden. Das Berbot ist öffentlich bekannt zu machen und dem Reichstage sofort, oder, wenn derselbe nicht versammelt ist, bei seinem nächsten Zusammentritte mitzutheilen.

Das Berbot ift außer Straft zu fegen, wenn ber Reichstag

dies verlangt."

In §§. 2 und 3 war die vorläufige polizeiliche Beschlagnahme von Druckschriften, sowie das Berbot und die Auflösung von Bersammlungen, welche Zielen der in §. 1 bezeichneten Art dienen, zugelassen. §§. 4 und 5 enthielten die Androhung von Gelde und Gefängnißstrasen gegen Diesenigen, welche den erlassenen Berboten zuwiderhandeln mürden, und in §. 6 war neben dem sofortigen Inkrafttreten des Gesehes dessen Zeitdauer auf drei Jahre vorsesschen

Die Begründung der Borlage rechtfertigte die Rothwendigfeit eines Borgehens gegen die sozialdemokratische Agitation mit dem Hinweise darauf, daß diese, um den Umsturz der bestehenben Berhältnisse und die Bildung des sozialistischen Staates herbeizuführen, unablässig bemüht sei, Unzufriedenheit in den besitzlosen Klassen zu verbreiten, dieselben gegen die besitzenden aufzureizen, und endlich die überlieserten sittlichen und religiösen Anschauungen, die Baterlandsliebe, die Pietät und die Achtung vor dem Gesete, überhaupt alle diesenigen Grundlagen zu untergraben, auf welchen

der Staat und die Sicherheif der Gesellschaft beruhe.

Es liegt auf der Hand, daß dieser Zwed nicht rechtsertigte, als Boraussetzung für das Berbot von Druckschriften und Bereinen einsach aufzustellen, daß sie "die Ziele der Sozialdemokratie versolgen", und so wurde denn auch bei den Berhandlungen von den Bertretern der Regierungen wiederholt ausdrücklich zugegeben, nicht allein, daß man den Gedanken selbst, die sozialdemokratische Ibee durch gesetziehe Zwangsmaßregeln nicht ausrotten werde, 158) daß es dazu vielmehr geistiger Nampsesmittel bedürfe, sondern auch, daß die Sozialdemokratie neben underechtigten auch solche Ziele versolge, welche sie mit anderen Parteien, ja selbst mit der Regierung gemeinsam habe, soweit sie nämlich das Recht der arbeitenden Klassen fördern wolle, ohne dabei die Grundlagen des Staates und der Gesellschaft anzutasten. 159) Die Regierung erkannte deshalb auch an, daß der demnächst von den Abgeordneten Gneist und Beseler eingebrachte Antrag, statt der Borte: "welche die

<sup>157</sup>a) Bgl. Anlage II.

<sup>158)</sup> Reichstagesitzung vom 23. Mai 1878 (Dr.S. S. 1496).

<sup>159)</sup> Reichstagesitzung vom 24. Mai 1878 (Dr.S. S. 1547).

Ziele ber Sozialbemokratie verfolgen" zu setzen: "welche ben auf Umsturz der bestehenden Gesellschaftsordnung gerichteten Bestredungen der Sozialdemokratie dienen", lediglich den Sinn der Regierungs-vorlage zu klarerem Außdrucke brächten. Ebenso erklärte die Regierung sich mit den weiteren Abänderungsanträgen der beiden genannten Abgeordneten einverstanden, welche dahin gingen, einerseits an Stelle der vorgeschlagenen dreisährigen Dauer des Gesetzes nur eine solche "dis zum Ablauf von sechs Wochen nach dem Zusammentritte des nächsten deutschen Reichstages" treten zu lassen, womit denn auch die Kothwendigkeit einer Kontrole durch den Reichstag beseitigt war, und andererseits die Strasbestimmungen der §§. 4 und 5 dahin zu ändern, daß die besonderen Strasse strassen auf Breid Monat herabgesetzt, daneben aber die Bestrafung auf Grund der durch die Druckschrift oder die Abstrasseit des Vereins etwa gegebenen Verletzung der allgemeinen Strasgesetz vorbehalten würde.

Der letztere Borschlag war der Aussluß des allseitig geäußerten Tadels, daß den Gerichten die Stellung angewiesen war, Bestrafungen dis zu 5 Jahren Gefängniß aussprechen zu sollen für die lediglich sormellen Berstöße der Betheiligung an einem verdotenen Bereine oder der Berbreitung einer verdotenen Druckschrift, ohne die Besugniß, über die Berechtigung dieser Berbote eine Kritik zu üben. Es wurde darauf hingewiesen, daß die Ausmessung der Strafe innerhalb der gesetzlichen Grenzen dehungeachtet zu einer solchen Rachprüsung führen müsse, und daß die Berurtheilung zu dem Windestmaße von einem Tage in solchen Fällen, wo Bundeserath und Reichstag das Berbot gebilligt hätten, thatsächlich eine unerträgliche indirekte Kritik dieser Organe durch die Gerichte darsitellen würde.

Ebenso wurde von dem Abgeordneten Lasker nachgewiesen, daß der von der Borlage eingeschlagene Weg, das Berbot dem Bundesrathe zu übertragen und nachträgliche Genehmigung durch den Reichstag zu verlangen, staatsrechtlich darauf hinauslause, durch diese Uebereinstimmung der beiden Gesetzgebungskaktoren ein Spezialzgesetz gegen jedes einzelne verbotene Buch und jeden aufgelösten Berein zu schaften, daß Dieses aber, abgesehen von seiner prinzipiellen Berkehrtheit, zu einer unabsehdaren Belastung führen müsse, ein Einwand, der durch den regierungsseitig dagegen geltend gemachten Gesichtspunkt, daß der Reichstag sich darauf beschränken würde, nur die vom Bundesrathe verfolgte allgemeine Tendenz zu kontroliren, offenbar nicht widerlegt wurde.

Daß die beiden Attentate nicht unmittelbar von der Sozialbemokratie veranlaßt seien, gab man allseitig zu, war aber ebenso übereinstimmend der Meinung, daß dieselben moralisch auf daß Konto dieser Partei zu sehen seien, insofern dieselbe durch die Zerstörung jeder sittlichen Unterlage im Bolke den Boden für solche Ausbrüche der Mordgier ebne. Gerade in dieser Seite der Bewegung, in ber "Regation aller und jeder Fundamente unserer fittlichen, fozialen und ftaatlichen Ordnung "160) (v. Bethufy= Suc), gerabe in der "Anregung bes Klassenhaffes, dem Aufreizen ber Besitzlofen gegen die mehr Besitzenben, der einzelnen Boltsklaffen gegen einander, in der Bergiftung des Arbeitsverhältniffes, ber Zerstörung des Bertrauensverhältnisses zwischen Arbeiter und Arbeitgeber, der Zerstörung der Arbeitsfreudigkeit" (Richter)161) sah man allseitig die eigentliche Gefahr. Richt die Ziele ber Sozialbemokratie, wie es die Borlage wolle, "sondern die Methode, in welcher sie ihre Ziele zu erreichen sucht, welche die ganze soziale Bewegung auf Haß und Feindschaft der Klassen gegeneinander, auf Reid des Schwächeren gegen den Stärkeren, des Armen gegen den Wohlhabenden richtet" (Laster) 162), das muffe den Angriffspunkt bilden. Jörg 169) erklärte, "die Bewegung sei nicht eine Magen-frage, nicht einmal mehr eine Arbeiterfrage, sondern ein Ausdrud des immer mehr fortschreitenden Geistes des Materialismus, an welchem auch die moderne Pädagogik, welche überall Halbbildung und Unzufriedenheit mit dem eigenen Loofe fae, einen wefentlichen Theil der Schuld trage".

Aber aus diefer auf allen Seiten getheilten Auffaffung jog man fehr verschiedene Folgerungen. Die Ginen (Borg, Bindthorst, Richter) glaubten das staatliche Eingreifen überall ablehnen und auf die Einwirfung, sei es der Religion, oder ber Bilbung verweisen zu muffen, die Anderen (v. Hellborff, Gneift, Beset ler, Graf Eulenburg) gaben zu, daß mit den Zwangsmaßregeln die Aufgabe nicht erschöpft sei, meinten aber, daß zunächst "ber jest die Arbeiterfreise in hermetischem Abschlusse von jeder anderen Meinung, Belehrung und Einwirkung haltende Bann der Barteipresse und Bereinsbildung durchbrochen" 164), daß "durch Beseitigung des Getoses der Baffen zunächst für die Stimme bes Friedens und der Bernunft die Wöglichkeit, fich geltend zu machen, geschafft werden müsse", 165) bevor man an positive Maßregeln herantrete. Eine britte Gruppe enblich lehnte ein fraftigeres Eingreifen des Staates, als bisher, durchaus nicht ab, war vielmehr in ber "Erkenntniß der Gefahr der anwachsenden sozialdemokratischen Bewegung und der Nothwendigkeit, den Uebergriffen und Ausschreitungen berfelben, der angewachsenen Wühlerei und Gefährdung der rechtlichen und fittlichen Grundlagen der bürgerlichen Gefellschaft entgegenzutreten," vollkommen mit der Regierung einverstanden,

bie Berhandlungen des Deutschen Reichstages".

161) Dr.S. S. 1500, 1516.

162) Dr.S. S. 1536.

163) Dr.S. S. 1497.

164) Dr.S. S. 1527. 165) Dr.S. S. 1511.

<sup>160)</sup> Reichstagssisung vom 23. Mai 1878 (Dr.S. S. 1500). Bo im Folgenden die Druckjachen des Deutschen Reichstages (Dr.S.) angezogen sind, bezieht sich die Berweisung auf die "Stenographischen Berichte über die Berhandlungen des Deutschen Reichstages".

(v. Bennigsen),166) wollte aber einerseits fich zu folchen Mitteln nicht eher entschließen, als bis "Alles geschehen, mas auf dem Boben der ordinären Gesetzgebung und in der Sandhabung der Berwaltung und Polizei geschehen könne" (v. Bennigsen) 167) und verlangte andererseits durchaus die Form eines "gegen alle Staats= bürger gleichmäßig gerichteten und nicht eine einzelne Partei allein treffenden Gefetes" (v. Bennigsen, 168) Laster 169). Freilich hielt man diefer Forderung entgegen, daß "die Sozialdemokratie gar nicht mit irgend einer anderen Bartei zu vergleichen fei (v. Bethufy= Suc),170) daß "ber Staat unmöglich Bereine bulben könne, beren ausgesprochener Zwed ber Umfturz aller Grundlagen ber ftaatlichen und gesellschaftlichen Zustände sei" (v. Hellborff), 171) daß "bie Berufung auf ein Parteirecht nicht anzuerkennen sei, indem der Staat zwar Jedem, moge er Grundfate haben, welche er wolle, feinen Schutz für Perfon und Bermögen ichulbe, daß aber die weitergehenden besonderen Chrenrechte, die Grundrechte, auf Bedingungen der Gegenseitigkeit beruhten, und nur Geltung beanspruchen könnten innerhalb einer Gesellschaft, die gewisse gemeinsame Lebensbe= bingungen anerkenne, und beshalb folden Glementen zu verfagen feien, die offen und rudhaltlos als ihr Programm erflären, den funda= mentalen Bertrag der Gesellschaft nicht anzuerkennen" (Gneist). 172) Laster<sup>173</sup>) berief sich bemgegenüber barauf, daß "gerade wenn man das zu Bekämpfende nicht in den Zielen, sondern in der Me= thode finde, man dann die Sozialdemokratie aus der Definition des Gesetzes weglassen musse, da dieselbe Methode, angewandt für andere Ziele, ebenso strafbar sei, wie die Sozialdemokratie", worauf ihn Beseler 174) darauf hinwies, daß "es absolut keine andere Vartei gebe, die ihre Bestrebungen auf den Umsturz der bestehen= den Gesellschaft richte".

Die Sozialbemokraten felbst enthielten sich jeder Betheiligung an der Debatte und verlasen lediglich eine gemeinsame Erklärung, in welcher sie außsprachen, den Word in jeder Form zu verurtheilen, es aber mit ihrer Würde nicht vereinbar zu halten, an der Diskussion des eingebrachten Ausnahmegesetzes theilzunehmen.

Die Borlage wurde, wie bereits oben erwähnt, ohne an eine Kommission verwiesen zu sein, in namentlicher Abstimmung mit 251 gegen 57 Stimmen abgelehnt.

Die neue Vorlage, 1741) welche dem inzwischen neu gewählten Reichstage am 9. September 1878 zuging, unterschied sich schon in ihrem Aeußeren sehr günstig von ihrer Vorgängerin. Während diese 6 furze Bestimmungen "in der Eile zusammengerafft" hatte, die

überall den Eindruck des Unfertigen machten, bot der neue Entwurf in 22 Paragraphen ein wirklich durchgearbeitetes Werk, dessen Borschriften als hart bekämpst werden mogten, aber jedenfalls in

fich zielbewußt abgeschlossen waren.

Hatte ber erste Entwurf "die Ziele ber Sozialbemokratie" als solche verfolgt und dies lediglich durch das Berbot von Bereinen, Berfammlungen und Druckschriften sowie durch Androhung von Strafen gegen die Uebertretung diefer Berbote zu erreichen gefucht, so lehnte sich die neue Borlage hinsichtlich der Definition an den erwähnten Gneist-Befelerschen Abanderungsantrag an, insofern fie fich gegen die "sozialdemokratischen und kommunistischen, auf Untergrabung ber bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung gerichteten Bestrebungen" mandte, und dehnte außerdem das Gebiet des Gefetes aus auf bas Gemerberecht, die Untersagung bes Aufenthaltes gegen Agitatoren und bas Berbot von Sammlungen, und gewährte endlich die Möglichkeit, für Bezirke und Ortschaften, in welchen die sozialdemokratischen Bestrebungen bereits zu einer Bedrohung der öffentlichen Sicherheit angewachsen maren, besondere Borkehrungen Bu treffen, für welche fich bald der Ausdruck "fleiner Belagerungszuftand" einburgerte, und welche eine weitere Befchränkung der Berfammlungen, ber Berbreitung von Druckschriften und des Tragens von Baffen, sowie eine erweiterte Ausweisungsbefugniß begründen. Das früher nur fakultative Berbot von Bereinen, Berfammlungen und Drudschriften wurde außerdem jest zu einem obligatorischen erhoben, dagegen aber die Berhängung des Berbotes aus ben Händen des Bundesrathes in diejenigen der Polizeibehörden gelegt und dadurch eine größere Raschheit und Beweglichkeit des Berfahrens erzielt, welche es zuläßt, auch nicht periodische Druckschriften zu treffen, was früher nicht wohl möglich gewesen ware. Dem Bundesrathe bezw. einem Ausschusse besselben vom sieben Ritgliebern, welche bei der Entscheidung an Instruktionen nicht gebunden fein follten, murbe die Stellung einer Befchwerbebehörbe übertragen, woneben das früher dem Reichstage vorbehaltene Kontrolrecht befeitigt war.

In der dem Entwurfe beigefügten Begründung wird darauf hingewiesen, daß die ausgesprochenen Endziele der Sozialdemokratie in dem Bruche mit der gesammten bisherigen Rechtsentwicklung der Kulturstaaten durch eine gewaltsame radikale Umwälzung der bestehenden Besitz und Sigenthumsverhältnisse von unten heraus, in der "Organition des Proletariats, der Zerstörung der bestehenden Staats und Gesellschaft und des sozialistischen Gesellschaft und des sozialistischen Gesellschaft und des sozialistischen Etaates durch das organisirte Proletariat" beständen, und daß dies Ziel angestredt werde durch "eine mit leidenschaftlicher Energie betriebene, auf die ärmeren und weniger gebildeten Schichten der Bevölkerung berechnete wohlorganisirte Agitation, welche durch Erschütterung der die Gesellschaft zusammenhaltenden sittlichen und religiösen Uederzeu-

gungen, durch Berhöhnung der Ehrfurcht und Kietät die Rechtsbegriffe der Masse verwirren und die Achtung por dem Geseke gerstören, durch gehäffige Angriffe und Schmähungen gegen bas Deutsche Reich und feine Institutionen, gegen bas Königthum und das Heer die Gemuther der heimischen Sitte und dem Baterlande entfremde und daburch ein spezifisch antinationales Gepräge erlange." endlich aber "durch Erregung der Unzufriedenheit und Berbreitung der Ueberzeugung der Hoffnungslosigkeit, unter der bestehenden Rechtsordnung zu befferen Buftanden zu gelangen, die "enterbten Rlaffen" zu Neid und haß gegen den übrigen Theil der bürger= lichen Gesellschaft aufreize und durch Berherrlichung früherer revo-Iutionärer Greignisse, insbesondere der Thaten der Pariser Rommune, die Massen zu Gewaltthätigkeiten geneigt zu machen suche." Es wird feineswegs verfannt, daß "ber Gedante nicht burch äußeren Awang unterdrückt, die Bewegung der Geister nur im geistigen Rampfe überwunden werden konne", aber demgegenüber darauf hingewiesen, daß man sehr wohl "einer solchen Bewegung, wenn sie verderblich zu werden drohe, die Wittel zu ihrer Ausbreitung auf gesetlichem Bege entziehen konne". "Die sozialistische Agitation," heißt es dann weiter, "ift ein fortgefetter Appell an die Bewalt und an die Leidenschaften der Menge, um die staatliche und gesellschaftliche Ordnung umzustürzen. Einem solchen Unternehmen fann der Staat Einhalt thun, indem er der Sozialdemokratie ihre wichtiasten Agitationsmittel nimmt und ihre Organisation zerbricht; er muß dies thun, wenn er nicht fich felbst aufgeben und nicht in der Bevölkerung die Ueberzeugung entweder von feiner Ohnmacht ober von der Berechtigung der revolutionaren Bestrebungen der Sozialdemokratie aufkommen laffen will."

Die bisherigen Gesetze seien auch bei schärffter Sandhabung zu jenem Zwecke nicht ausreichend gewesen, ein Mangel, ber wesentlich auf ihrem vorwiegend repressiven Karakter beruhe, insofern dieselben nur einzelne Rechtswidrigkeiten, nicht aber eine fortgesetzte staats= und gesellschaftsseindliche Thätigkeit ins Auge fakten. Die meisten der deutschen Bereinsgesetze ständen auf diesem Standpunkte, und vollends das Prefigeset kenne keinerlei Präventiv= magregeln. Bei biefem Rarafter ber Gefete murden einzelne Abänderungen den beabsichtigten Zweck nicht erreichen. "Wollte man aber eine Revision derselben in der Richtung vornehmen, daß da= mit auch jener Agitation wirksam begegnet werden könnte, so murde man über das Bedürfniß hinaus das Bereins= und Bersammlungs= recht und das Recht der freien Meinungsäußerung allgemeinen und dauernden Einschränkungen zu unterwerfen genöthigt sein." Ebenso fei auf bem Boben bes Strafgesethuchs die Lösung ber Aufgabe nicht möglich, dazu bedürfe es vielmehr außerordentlicher gesetlicher Bollmachten; "es bedarf eines Spezialgejetes, welches das Bereins= und Berfammlungsrecht, die Freiheit der Preffe und des Gemerbebetriebes fomie die Freizugig= ähnlich auch von unserem Jahrhundert in seiner zweiten Hälfte sprechen. Liegt aber erst der Pessimismus in der Luft, so ist es in der That nicht schwer, ihn einzufangen und vor den Wagen zu fvannen, indem man an den Wagen fchreibt: "Utopia". Glauben bann auch die Leute nicht fo recht an das Rebelziel, fo werden fie doch keinen großen Widerstand leisten, in den Wagen zu steigen, das alte Land zu verlassen und die frühere Heimath mit Haus und Hof hinter sich zu verbrennen, war ja doch Alles schlecht, was man in derfelben hatte.

Es liegt auf der Sand, daß eine folche Thätigkeit fich gegen die Grundfundamente des Staates richtet. Liegt schon eine ungegeheuere Gefahr in jener allgemeinen Stepfis, in dem Beffimis= mus, welcher überall nur das Schlechte sucht und findet, fo steigt die Gefahr ins Ungemessene, sobald dieser Bessimismus zur Realisirung seines Anathema fortschreitet und Anstalt macht, die verrottete Welt nun auch thatfächlich ihrem längst verdienten Loofe zu überliefern.

Eine folche Bewegung unterscheidet sich von Allem, mas frühere Zeiten an ähnlichen Erscheinungen aufweisen, ganz spezifisch durch die ausgesprochene Tendenz der spstematischen Ausrottung alles Dessen, was dem Menschen theuer und heilig ist, durch die planmäßige Zerreikung aller Bande, welche ihn in anderer Beise als der des reinen materiellen Vortheils, des nackten Eigennutes mit ben übrigen Individuen seines Geschlechts verbinden. Dieses abso= lut sitten= und kulturfeind liche Element ist es, welches die Sozialdemokratie in ihrer jetigen Erscheinungsform durchaus von der Gleichstellung mit andern scheinbar ähnlichen Bewegungen auß= schließt und den Staat als Produkt und Schützer der heutigen Kultur verpflichtet, gegen sie seines ihm anvertranten Amtes mit

starker Sand zu malten.

Aber ungleich zwingender noch wird diese Pflicht für denjenigen Staat, der in einer in der Weltgeschichte vordem nocht nicht bekannten Weise dazu übergeht, die soziale Frage praktisch zu lösen. Gerade er, der die Leiden des Arbeiterstandes versteht und an ihre Heilung mit Ernst herantritt, der es nicht als feine lette Aufaabe ansieht, der Schützer gegen Berbrechen zu sein und im übrigen die Welt ihren Gang gehen zu laffen, wie fie will und kann, unter bessen Herrschaft das Regieren aufhört, eine bequeme Burbe zu sein, und beginnt, alle Kräfte in Anspruch zu nehmen, um fie in den Dienst des großen sozialen Gedankens zu stellen, mit einem Worte: ber Staat des praktischen Christenthums - gerade er hat jenen Auswüchsen entgegenzutreten wie einerseits das Recht, da er felbst beren Unterlagen zu beseitigen in die Hand nimmt, so andrerseits die doppelt zwingende Pflicht, will anders er nicht fein Werk durch robe Sande zerstören lassen und auf den Erfolg aller feiner Mühe von vornherein verzichten. Das lette Ziel aller fozialen Reformen ist ja doch die Ueberbrückung jener tiefen Kluft, welche unter der Herrschaft einer anderen Auffassung des staatlichen

Pflichtenkreises zwischen Besitzenden und Besitzlosen sich aufgethan, die Auslöschung jenes feindlichen Gegensates, welcher tief in das Mark unseres Bolkes sich eingefressen hatte, die Tilgung jenes für das Leben des Staatsorganismus tödtlichen Gefühls breiter Bolksklassen, daß sie ausgestoßen aus dem Berbande der staatlichen Fürforge, schuplos der Willfür des wirthschaftlich Stärkeren preis= gegeben und ausgeschloffen von den den übrigen Staatsburgern offenstehenden Rechten auch der staatlichen Pflichten überhoben sich betrachten dürften. Die Beseitigung dieses tieftraurigen Gefühls bes Ausgestoßenseins aus dem Rreise der am Leben Berechtigten, ber Schuplofigfeit, des Angewiesenseins auf die eigene unzureichende Rraft im Rampfe mit einem unendlich überlegenen Gegner, und die Wiedererweckung der Freude am Dasein und des Bertrauens zu der vorhandenen Staats= und Weltordnung, das ist ja das hohe Ziel, dessen Aufrichtung einen Markftein in der Kulturgeschichte bildet, und dessen Erwägung und Durchführung dem künftigen Jahrhundert seinen Stempel aufdruden wird, nachdem dem zu Ende gehenden nicht mehr zu leiften beschieden, als jenem großen Ziele die Bege zu ehnen und die ersten Vorarbeiten zu beschaffen.

Aber dieses Ziel ist schnurstrads entgegengesett bemjenigen, welches die Sozialdemokratie verfogt. Richt Bertrauen, sondern Berzweiflung ist die Stimmung der Bevölkerung, deren sie als Lebensluft bedarf. Solange der Arbeiter in den Staatslenkern noch Menschen sieht, welche menschlich fühlen, denen die Besserung seiner Lage am Herzen liegt, solange wird er die Hoffnung nicht aufgeben, diese Besserung in dem jetzigen Staate zu erlangen, so lange wird er Bedenken tragen, sich einem Floße anzuvertrauen, welches, von Führern geleitet, deren Fähigkeit noch nirgends erprobt, jedenfalls genöthigt ist, zunächst den Riagarafall einer sozialen Revolution zu passiren mit der immerhin etwas problematischen Aussight, die Uederlebenden denmächst in paradiessische Gesilde abzuliesern.

Ohne solches Vertrauen ist jede Sozialresorm von Anfang an unmöglich, ein Faß, dem der Boden sehlt, und in das zu schöpfen Danaidenarbeit wäre. Will nicht der Staat von vorn herein auf jeden Ersolg verzichten, so bleibt ihm keine Wahl, als Denjenigen das Handwerk zu legen, deren eifrigstes Bemühen ist, die zarten Burzeln des Vertrauens, welche die staatliche Fürsorge im Boden des Volksgeistes zu schlagen beginnt, sorgfältig wieder auszureißen. Will er, daß seine Pflanzung gedeihe, so muß er sie mit einer schützenden heek umgeben, und es schadet nichts, wenn in die Heckeinige stachliche Dornen mit eingeslochten werden, um rohe Burschen von ihrer Ueberschreitung abzuhalten. Thut er Dies, so darf er hossen, daß seine Pflanzung sich demnächst zu einem kräftigen Walde entwickeln werde, in dessen Schatten künstige Generationen sich ruhen und voll Anerkennung und Dank Derer gedenken werden, unter deren Führung einst die erste Anlage ersolgte.

## III. Das bisherige Hozialistengeset.

In anfänglich langsamem, dann aber immer beschleunigterem Wachsthum hatte sich aus den 600 Witgliedern, mit welchen am 23. Mai 1862 in Leipzig der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein von Lassalle gegründet wurde, eine Partei entwickelt, welche bei der Reichstagswahl am 10. Januar 1877 493,288 Stimmen = 9,1 % der Gesammtzahl auf ihre Kandidaten vereinigte. Richt weniger als 44 politische Organe, von welchen 13 je 6 Male, die übrigen je ein, zwei ober brei Male die Boche erschienen, außerdem eine Bochenund eine Monatsschrift, daneben das offizielle Zentralorgan "Borwärts" mit 12000, das illustrirte Unterhaltungsblatt "Reue Belt" mit 40,000 Abonnenten, die wissenschaftlichen Zeitschriften "Zukunft" und "Neue Gesellschaft", zwei Wigblätter und endlich vierzehn Gewertschaftsorgane mit etwa fünfzig zum Theil akademisch gebildeten Redakteuren, sechs ständigen und achtzehn ferneren Agitatoren, die Ersteren mit vollem Jahresgehalte, die Letteren mit monatlichen Zuschüssen, bei einer von dem Hamburger Zentralwahlkomitee für 8½ Monate auf 54,217 Mark berechneten Einnahme neben besonderen Zuschüssen, die für die Wahl vom 30. Juni 1878 nach einem ofsziellen Berichte 150,000 Mark betrugen — bas waren die Sulfsmittel, welche der Partei im Jahre 1878 zur Berfügung standen.

Aber einen nicht geringeren Kontraft, als in der äußeren Machtentfaltung, zeigt die Bergleichung zwischen den Anfangsund Endstadien hinsichtlich der inneren Entwickelung. Welcher Abstand von dem Programme des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins mit seinem einzigen politischen Zwecke, auf friedlichem und legalem Wege für die Herstellung des allgemeinen gleichen und direkten Wahlrechts zu wirken und seinem wirtschaftlichen Ziele der Produktivgenossenschaften mit Staatshülfe, — zu dem Statzten der internationalen Arbeiterassoziation und dem auf ihnen ausgebauten Chemniger und Eisenacher Programm, und endlich zu dem Gothaer Bereinigungsprogramm nehst dem Genter Manifest 156), welcher Absturz von dem durchaus deutsch-nationalen Feuergeiste Laffalle

<sup>156)</sup> Die bezeichneten Aftenftude find in den Anlagen IV-VIII abgedrudt.

hindurch durch den weltmännisch blasirten v. Schweitzer, der noch am 19. Juli 1870 im Reichstage für die französische Kriegsanleihe stimmte, dis zu den vaterlandslosen Kommunisten Bebel und

Liebknecht!

Bergeblich hatte bei zwei unten 157) näher zu besprechenden Ge= legenheiten, nămlich durch das Prefigeses und eine Rovelle zum Reichsstrafgesethuch, die Reichsregierung die Klinke der Gesetzgebung ergriffen, um der Sozialdemokratie entgegenzutreten. Da erfolgte am 11. Mai 1878 das Höbelsche Attentat, und gestützt auf die durch dasselbe hervorgerufene ungeheure Entrüstung, brachte die Reichsregierung eine Vorlage ein, welche dem Bundesrathe unter Kontrole des Reichstages für einen dreijährigen Zeitraum das Recht geben follte, Drudfchriften und Bereine, "welche die Ziele der Sozials demofratie verfolgen", zu verbieten. Am 24. Mai wurde §. 1 der Borlage mit 251 gegen 57 Stimmen bei einer Stimmenthaltung abgelehnt und darauf feitens bes Präsidenten des Reichstanzler= amts, Staatsminister Hofmann, erklart, daß die verbundeten Regierungen auf die Abstimmung über die weiteren Paragraphen teinen Werth mehr legten. Am 2. Juni schoß Robiling auf den Kaiser, am 11. dess. M. erfolgte die Auslösung des Reichstages, und das völlig umgearbeitete Gefet murbe, nachbem man demfelben eine besondere Session vom 9. September bis 19. Oftober gewidmet und die Borlage in wesentlichen Bunkten abgeändert hatte, am letztge= bachten Tage mit 221 gegen 149 Stimmen angenommen; brei Tage darauf erfolgte die Beröffentlichung im Reichsgesetblatte.

Das Gesetz war in seiner Gültigkeit auf die Zeit dis zum 31. März 1881 beschränkt, doch schon am 24. Februar 1880 ging dem Reichstage eine Borlage zu, durch welche die Berlängerung dis zum 31. März 1886 gefordert wurde. Man verstand sich nur zu einer solchen auf 3½ Jahre, dis zum 30. September 1884, eine Frist, welche dann durch die ferneren Gesetz vom 28. Mai 1884, 20. April 1886 und 18. März 1888 jedes Mal auf fernere zwei Jahre verlängert ist, so daß die Gültigkeit des Gesetz zur Zeit dis zum 30. September 1890 reicht. Daß dann, falls irgend thunlich, an die Stelle des disherigen Zustandes eine endgültige Regelung treten müsse, darüber war man in allen Parteien einig; sie vorzubereiten sollte man sich allerseits bemühen, die gegebene

Rmischenzeit auszunußen.

Der Zweck dieser Arbeit, eine Sammlung des einschlägigen Materials zu geben und so der Gesammtheit der urtheilsfähigen Staatsbürger die Unterlage für ein eigenes Urtheil in der so außersordentlich schwierigen Frage zu dieten, erfordert eine, wenn auch gedrängte, so doch einigermaßen ausführliche Darstellung der soeben nur kurz skizzirten Entwickelungsstadien und der verschiedenen für und gegen ein derartiges Geset oder die jetige Form und wesent-

<sup>157)</sup> Bgl. S. 194 f., 197 f.

lichsten Grundlagen besselben geltend gemachten Grunde und Gegengrunde, um fo bie eigene Stellungnahme vorzubereiten.

Die erste Borlage vom 20. Mai 1878<sup>157a</sup>) bestimmte im §. 1: "Druckschriften und Bereine, welche die Ziele der Sozialdemokratie verfolgen, können von dem Bundesrathe verboten werden. Das Berbot ist öffentlich bekannt zu machen und dem Reichstage sofort, oder, wenn derselbe nicht versammelt ist, bei seinem nächsten Zusammentritte mitzutheilen.

Das Berbot ist außer Kraft zu setzen, wenn der Reichstag

dies verlangt."

In §§. 2 und 3 war die vorläufige polizeiliche Beschlagnahme von Druckschriften, sowie das Berbot und die Auflösung von Bersammlungen, welche Zielen der in §. 1 bezeichneten Art dienen, zugelassen. §§. 4 und 5 enthielten die Androhung von Geld- und Gefängnißstrafen gegen Diejenigen, welche den erlassenen Berboten zuwiderhandeln würden, und in §. 6 war neben dem sofortigen Intrastreten des Gesehes bessen Zeitdauer auf drei Jahre vor-

gefehen.

Die Begründung der Borlage rechtfertigte die Rothwendigteit eines Borgehens gegen die sozialdemokratische Agitation mit dem Hinweise darauf, daß diese, um den Umsturz der bestehenden Berhältnisse und die Bildung des sozialistischen Staates herbeizuführen, unadlässig bemüht sei, Unzufriedenheit in den besitzlosen Klassen zu verbreiten, dieselben gegen die besitzenden aufzureizen, und endlich die überlieserten sittlichen und religiösen Anschauungen, die Baterlandsliebe, die Pietät und die Achtung vor dem Geseh, überhaupt alle diesenigen Grundlagen zu untergraben, auf welchen

ber Staat und die Sicherheif ber Gesellschaft beruhe.

Es liegt auf ber Hand, daß dieser Zwed nicht rechtfertigte, als Boraussetzung für das Berbot von Druckschriften und Bereinen einfach aufzustellen, daß sie "die Ziele der Sozialdemokratie verfolgen", und so wurde denn auch bei den Berhandlungen von den Bertretern der Regierungen wiederholt ausdrücklich zugegeben, nicht allein, daß man den Gedanken selbst, die sozialdemokratische Ibee durch gesetzgeberische Zwangsmaßregeln nicht ausrotten werde, 158) daß es dazu vielmehr geistiger Kampsesmittel bedürfe, sondern auch, daß die Sozialdemokratie neben underechtigten auch solche Ziele verfolge, welche sie mit anderen Parteien, ja selbst mit der Regierung gemeinsam habe, soweit sie nämlich das Recht der arbeitenden Klassen fördern wolle, ohne dabei die Grundlagen des Staates und der Gesellschaft anzutasten. 159) Die Regierung erkannte desehalb auch an, daß der demnächst von den Abgeordneten Gneist und Beseler eingebrachte Antrag, statt der Worte: "welche die

157a) Bgl. Anlage II.

<sup>158)</sup> Reichstagssitzung vom 23. Mai 1878 (Dr.S. S. 1496). 159) Reichstagssitzung vom 24. Mai 1878 (Dr.S. S. 1547).

Ziele der Sozialdemokratie versolgen" zu setzen: "welche den auf Umsturz der bestehenden Gesellschaftsordnung gerichteten Bestredungen der Sozialdemokratie dienen", lediglich den Sinn der Regierungs-vorlage zu klarerem Ausdrucke brächten. Ebenso erklärte die Regierung sich mit den weiteren Abänderungsanträgen der beiden genannten Abgeordneten einverstanden, welche dahin gingen, einerseits an Stelle der vorgeschlagenen dreisährigen Dauer des Gesetzes nur eine solche "bis zum Ablauf von sechs Wochen nach dem Zusammentritte des nächsten deutschen Reichstages" treten zu lassen, womit denn auch die Rothwendigkeit einer Kontrole durch den Reichstag beseitigt war, und andererseits die Strassessimmungen der §§. 4 und 5 dahin zu ändern, daß die besonderen Strasse sür kledertretung der dort bezeichneten Berbote von sünf Jahren auf drei Monat herabgesetzt, daneben aber die Bestrasung auf Grund der durch die Druckschrift oder die Thätigkeit des Bereins etwa gegebenen Berletzung der allgemeinen Strassesse vorbehalten würde.

Der letztere Vorschlag war der Aussluß des allseitig geäußerten Tadels, daß den Gerichten die Stellung angewiesen war, Bestrafungen dis zu 5 Jahren Gefängniß aussprechen zu sollen für die lediglich formellen Verstöße der Betheiligung an einem verbotenen Vereine oder der Verbreitung einer verbotenen Druckschrift, ohne die Befugniß, über die Berechtigung dieser Verbote eine Kritik zu üben. Es wurde darauf hingewiesen, daß die Ausmessung der Strafe innerhalb der gesetzlichen Grenzen dehungeachtet zu einer solchen Rachprüfung führen müsse, und daß die Verurtheilung zu dem Mindestmaße von einem Tage in solchen Fällen, wo Bundeserath und Reichstag das Verbot gebilligt hätten, thatsächlich eine unerträgliche indirekte Kritik dieser Organe durch die Gerichte darsitellen würde.

Ebenso wurde von dem Abgeordneten Lasker nachgewiesen, daß der von der Borlage eingeschlagene Weg, das Berbot dem Bundesrathe zu übertragen und nachträgliche Genehmigung durch den Neichstag zu verlangen, staatsrechtlich darauf hinauslause, durch diese Uedereinstimmung der beiden Gesetzgebungsfaktoren ein Spezialzgesch gegen jedes einzelne verbotene Buch und jeden aufgelösten Berein zu schaffen, daß Dieses aber, abgesehen von seiner prinzipiellen Berkehrtheit, zu einer unabsehdaren Belastung führen müsse, ein Einwand, der durch den regierungsseitig dagegen geltend gemachten Gesichtspunkt, daß der Reichstag sich darauf beschränken würde, nur die vom Bundesrathe verfolgte allgemeine Tendenz zu kontroliren, ossendar nicht widerlegt wurde.

Daß die beiden Attentate nicht unmittelbar von der Sozialbemokratie veranlaßt seien, gab man allseitig zu, war aber ebenso übereinstimmend der Weinung, daß dieselben moralisch auf das Konto dieser Partei zu setzen seien, insofern dieselbe durch die Zerstörung jeder sittlichen Unterlage im Bolke den Boden für solche Ausbrüche ber Mordgier ebne. Gerade in dieser Seite der Bewegung, in der "Regation aller und jeder Fundamente unserer sittlichen, sozialen und staatlichen Ordnung" 160) (v. Bethusp-Suc), gerade in der "Anregung des Klassenhasses, dem Aufreizen der Besitslosen gegen die mehr Besitsenden, der einzelnen Bolksklassen gegen einander, in der Bergistung des Arbeitsverhältnisses, der Zerstörung des Bertrauensverhältnisses zwischen Arbeiter und Arbeitegeber, der Zerstörung der Arbeitsfreudigkeit" (Richter) 161) sah man alleitig die eigentliche Gesahr. Richt die Ziele der Sozialdemokratie, wie es die Borlage wolle, "sondern die Methode, in welcher sie ihre Ziele zu erreichen sucht, welche die ganze sozialdewegung auf Haß und Feindschaft der Klassen gegeneinander, auf Keid des Schwächeren gegen den Stärkeren, des Armen gegen den Wohlhabenden richtet" (Lasker) 162), das müsse den Angrisspunkt bilden. Förg 163) erklärte, hie Bewegung sei nicht eine Magenfrage, nicht einmal mehr eine Arbeiterfrage, sondern ein Ausdruck des immer mehr fortschreitenden Geistes des Waaterialismus, an welchem auch die moderne Pädagogik, welche überall Halbildung und Unzufriedenheit mit dem eigenen Loose säe, einen wesenklichen Theil der Schuld trage".

Aber aus bieser auf allen Seiten getheilten Auffassung zog man fehr verschiedene Folgerungen. Die Ginen (Jörg, Bindthorft, Richter) glaubten das ftaatliche Eingreifen überall ablehnen und auf die Einwirtung, fei es der Religion, oder der Bilbung verweisen zu muffen, die Anderen (v. Hellborff, Gneist, Beseler, Graf Eulenburg) gaben zu, daß mit den 3mangsmaßregeln die Aufgabe nicht erschöpft sei, meinten aber, daß zunächst "ber jest die Arbeiterfreise in hermetischem Abschlusse von jeder anderen Meinung, Belehrung und Einwirkung haltende Bann ber Barteipresse und Bereinsbildung durchbrochen" 164), daß "durch Beseitigung des Getoses der Baffen zunächst für die Stimme bes Friedens und der Bernunft die Wöglichkeit, fich geltend zu machen, geschafft werden muffe", 165) bevor man an positive Magregeln herantrete. Eine britte Gruppe endlich lehnte ein fraftigeres Eingreifen des Staates, als bisher, durchaus nicht ab, war vielmehr in ber "Erkenntnig der Gefahr der anwachsenden sozialdemokratischen Bewegung und der Nothwendigkeit, den Uebergriffen und Ausschreitungen derfelben, der angewachsenen Wühlerei und Gefährdung der rechtlichen und fittlichen Grundlagen der bürgerlichen Gefellschaft entgegenzutreten," vollkommen mit der Regierung einverstanden,

bie Berhanblungen des Deutschen Reichstages".

161) Dr.S. S. 1500, 1516.

162) Dr.S. S. 1536.

163) Dr.S. S. 1497.

164) Dr.S. S. 1527. 165) Dr.S. S. 1511.

<sup>160)</sup> Reichstagssitzung vom 23. Mai 1878 (Dr. S. S. 1500). Bo im Folgenben die Drucksachen des Deutschen Reichstages (Dr. S.) angezogen sind, bezieht sich die Berweisung auf die "Stenographischen Berichte über die Berhandlungen des Deutschen Reichstages".

(v. Bennigsen),166) wollte aber einerseits fich zu solchen Mitteln nicht eher entschließen, als bis "Alles geschehen, was auf dem Boden der ordinären Gesetgebung und in der Sandhabung der Bermaltung und Polizei geschehen könne" (v. Bennigsen) 167) und verlangte andererseits durchaus die Form eines "gegen alle Staats= bürger gleichmäßig gerichteten und nicht eine einzelne Partei allein treffenden Gefetes" (v. Bennigfen, 168) Laster 169). Freilich hielt man dieser Forderung entgegen, daß "die Sozialdemokratie gar nicht mit irgend einer anderen Bartei zu vergleichen fei (v. Bethufn= Suc),170) daß "ber Staat unmöglich Bereine bulben könne, deren ausgesprochener Zweck der Umfturz aller Grundlagen der staatlichen und gefellschaftlichen Zustände sei" (v. Hellborff),171) baß "die Berufung auf ein Parteirecht nicht anzuerkennen fei, indem der Staat zwar Jedem, möge er Grundfate haben, welche er wolle, feinen Schut für Perfon und Bermogen schulbe, daß aber die weitergehenden besonderen Ehrenrechte, die Grundrechte, auf Bebingungen der Gegenseitigkeit beruhten, und nur Geltung beanspruchen könnten innerhalb einer Gesellschaft, die gewisse gemeinsame Lebensbe= dingungen anerkenne, und deshalb folchen Glementen zu verfagen feien, die offen und rudhaltlos als ihr Programm erflären, den sunda= mentalen Bertrag der Gesellschaft nicht anzuerkennen" (Gneist). 172) Laster 173) berief fich bemgegenüber barauf, baß "gerade wenn man bas zu Befämpfende nicht in ben Zielen, sondern in ber De= thobe finde, man bann die Sozialbemokratie aus der Definition des Gesetzes weglassen musse, da diefelbe Methode, angewandt für andere Ziele, ebenso strafbar sei, wie die Sozialdemokratie", worauf ihn Beseler<sup>174</sup>) darauf hinwies, daß "es absolut keine andere Partei gebe, die ihre Bestrebungen auf den Umsturz der bestehen= den Gesellschaft richte".

Die Sozialdemokraten selbst enthielten sich jeder Betheiligung an der Debatte und verlasen lediglich eine gemeinsame Erklärung, in welcher sie aussprachen, den Word in jeder Form zu verurtheilen, es aber mit ihrer Würde nicht vereindar zu halten, an der Diskussion des eingebrachten Ausnahmegesetzes theilzunehmen.

Die Borlage wurde, wie bereits oben erwähnt, ohne an eine Kommission verwiesen zu sein, in namentlicher Abstimmung mit 251 gegen 57 Stimmen abgelehnt.

Die neue Vorlage, 1744) welche dem inzwischen neu gewählten Reichstage am 9. September 1878 zuging, unterschied sich schon in ihrem Aeußeren sehr günstig von ihrer Vorgängerin. Während diese 6 furze Bestimmungen "in der Eile zusammengerafft" hatte, die

 $<sup>^{166)}</sup>$  Dr.S. S. 1504.  $^{167)}$  Dr.S. S. 506.  $^{168)}$  Dr.S. S. 1510.  $^{169)}$  Dr.S. S. 1541  $^{170)}$  Dr.S. S. 1500.  $^{171)}$  Dr.S. S. 1514.  $^{172)}$  Dr.S. S. 1527.  $^{173})$  Dr.S. S. 1536.  $^{174})$  Dr.S. S. 1547.  $^{174a})$  Bgl. Anlage III.

überall den Gindruck des Unfertigen machten, bot der neue Entwurf in 22 Paragraphen ein wirklich durchgearbeitetes Werk, dessen Borschriften als hart bekämpft werden mogten, aber jedenfalls in

fich zielbewußt abgeschlossen waren.

Hatte der erste Entwurf "bie Ziele der Sozialdemokratie" als solche verfolgt und dies lediglich durch das Berbot von Bereinen, Berfammlungen und Druckschriften sowie durch Androhung von Strafen gegen die Uebertretung diefer Berbote zu erreichen gefucht, so lehnte sich die neue Borlage hinsichtlich der Definition an den ermähnten Gneist=Beselerschen Abanderungsantrag an, insofern fie sich gegen die "sozialdemokratischen und kommunistischen, auf Untergrabung der bestehenden Staats= und Gesellschaftsordnung gerichteten Bestrebungen" mandte, und behnte augerdem das Gebiet des Gefepes aus auf das Gewerberecht, die Unterfagung des Aufenthaltes gegen Agitatoren und das Berbot von Sammlungen, und gewährte endlich die Möglichkeit, für Bezirke und Ortschaften, in welchen die sozialbemokratischen Bestrebungen bereits zu einer Bedrohung ber öffentlichen Sicherheit angewachsen waren, besondere Borkehrungen zu treffen, für welche fich bald ber Ausdruck "kleiner Belagerungs-Bujtand" einburgerte, und welche eine weitere Befchränkung der Bersammlungen, der Berbreitung von Druckschriften und des Tragens von Baffen, sowie eine erweiterte Ausweifungsbefugniß begründen. Das früher nur fakultative Berbot von Bereinen, Berfammlungen und Druckschriften wurde außerdem jest zu einem obligatorischen erhoben, dagegen aber die Berhängung bes Berbotes aus den Banden des Bundesrathes in diejenigen der Polizeibehörden gelegt und dadurch eine größere Raschheit und Beweglichkeit des Berfahrens erzielt, welche es zuläßt, auch nicht periodische Druckschriften zu treffen, mas früher nicht wohl möglich gewesen wäre. Dem Bundesrathe bezw. einem Ausschuffe deffelben vom fieben Mitgliebern, welche bei ber Entscheidung an Inftruktionen nicht gebunden fein sollten, wurde die Stellung einer Beschwerdebehörde übertragen, woneben das früher dem Reichstage vorbehaltene Kontrolrecht beseitigt war.

In der dem Entwurfe beigefügten Begründung wird darauf hingewiesen, daß die ausgesprochenen Endziele der Sozialdemokratie in dem Bruche mit der gesammten disherigen Rechtsentwickelung der Kulturstaaten durch eine gewaltsame radikale Umwälzung der bestehenden Besitz und Sigenthumsverhältnisse von unten heraus, in der "Organition des Proletariats, der Zerstörung der bestehenden Staats und Gesellschaftsordnung und der Herstellung der sozialistischen Gesellschaft und des sozialistischen Staates durch das organisite Proletariat" beständen, und daß dies Ziel angestrebt werde durch "eine mit leidenschaftlicher Energie betriebene, auf die ärmeren und weniger gebildeten Schichten der Bevölkerung berechte wohlorganisite Ugitation, welche durch Erschütterung der die Gesellschaft zusammenhaltenden sittlichen und religiösen Ueberzeu-

gungen, durch Berhöhnung der Ehrfurcht und Vietät die Rechtsbegriffe der Masse verwirren und die Achtung vor dem Gesetze gerftoren, durch gehäffige Angriffe und Schmähungen gegen bas Deutsche Reich und seine Institutionen, gegen bas Königthum und bas Heer bie Gemuther ber heimischen Sitte und dem Baterlande entfremde und dadurch ein spezifisch antinationales Gepräge erlange," endlich aber "durch Erregung der Unzufriedenheit und Berbreitung der Ueberzeugung der Hoffnungslosigkeit, unter der bestehenden Rechtsordnung zu besseren Zuständen zu gelangen, die "enterbten Rlassen" zu Reid und Saß gegen den übrigen Theil der bürger= lichen Gefellschaft aufreize und burch Berherrlichung früherer revo-Iutionärer Ereignisse, insbesondere der Thaten der Pariser Rom= mune, die Maffen zu Gewaltthätigkeiten geneigt zu machen fuche." Es wird keineswegs verkannt, daß "der Gedanke nicht durch äußeren Zwang unterdrückt, die Bewegung der Geister nur im geistigen Kampfe überwunden werden könne", aber demgegenüber darauf hingewiesen, daß man sehr wohl "einer solchen Bewegung, wenn sie verderblich zu werden drohe, die Mittel zu ihrer Ausbreitung auf gesetzlichem Wege entziehen könne". "Die sozialistische Agitation," heißt es dann weiter, "ift ein fortgesetzter Appell an Die Gewalt und an die Leidenschaften der Menge, um die staatliche und gesellschaftliche Ordnung umzusturzen. Ginem solchen Unternehmen fann ber Staat Einhalt thun, indem er der Sozialdemofratie ihre wichtigsten Agitationsmittel nimmt und ihre Organisation zerbricht; er muß dies thun, wenn er nicht fich felbst aufgeben und nicht in der Bevölkerung die Ueberzeugung entweder von seiner Dhumacht ober von der Berechtigung ber revolutionären Bestrebungen ber Sozialdemokratie aufkommen lassen will."

Die bisherigen Gesetze seien auch bei schärfster Sandhabung zu jenem Zwecke nicht ausreichend gewesen, ein Mangel, der mesentlich auf ihrem vorwiegend repressiven Karakter beruhe, inso= fern dieselben nur einzelne Rechtswidrigkeiten, nicht aber eine fortgesetzte staats= und gesellschaftsseindliche Thätigkeit ins Auge faßten. Die meisten der deutschen Bereinsgesetze ständen auf diesem Standpunkte, und vollends das Preggeset kenne keinerlei Braventivmagregeln. Bei diesem Karakter der Gefete murden einzelne Abänderungen den beabsichtigten Zweck nicht erreichen. "Wollte man aber eine Revision derselben in der Richtung vornehmen, daß da= mit auch jener Agitation wirksam begegnet werden könnte, so würde man über das Bedürfniß hinaus das Bereins= und Bersammlungs= recht und das Recht der freien Meinungsäußerung allgemeinen und dauernden Einschränkungen zu unterwerfen genöthigt sein." Ebenso sei auf dem Boden des Strafgesethuchs die Lösung der Aufgabe nicht möglich, dazu bedürfe es vielmehr außerordentlicher gesetzlicher Bollmachten; "es bedarf eines Spezialgesetzes, welches das Bereins= und Bersammlungsrecht, die Freiheit der Preffe und des Gewerbebetriebes fowie die Freizügig=

teit ausschließlich ben gemeingefährlichen Bestrebungen ber Sozialbemokratie gegenüber mirksamen Beschränstungen unterwirft. Die Sozialbemokratie hat dem Staate und der Gesellschaft offen den Krieg erklärt und deren Zerstörung als ihr Endziel proklamirt; sie hat damit selbst den Boden des für Alle gleichen Rechts verlassen und kaun sich deshald nicht beschweren, wenn ihr das Letztere nur insoweit zu Gute kommen soll, als es mit der Sicherheit und Ordnung des Staates vereindar ist".

Jur Bekräftigung dieser Ansicht wird dann endlich darauf hingewiesen, sowohl einerseits, daß überhaupt außerordentliche und krankhafte Justände des Staates durch Spezialgesetz zu heilen seien, welche sich ausschließlich auf die Abwendung der drohenden Gesahr richteten und mit Erreichung diese Zieles ihre Wirksamkeit von selbst verlören, als auch andererseits, daß unter ähnlichen Berhältnissen derselbe Weg von anderen Ländern, insbesondere von England durch Suspendirung der Habeas-corpus-Afte und in Frankreich durch das ausschließlich gegen die Bestredungen der Internationale gerichtete Gesetz vom 14. März 1872 1746) eingeschlagen sei. Es handle sich um Abwendung einer gemeinen Gesahr, also recht eigenklich um eine Aufgabe der Polizei. Die hierbei in Betracht kommenden Fragen seinen weniger vom juristischen, als vom politischen Standpunkte aus zu beurtheilen und deshalb deren Entscheidung nicht richterlichen, sondern politischen Organen zu übertragen

In den parlamentarischen Berhandlungen murden hinfichtlich ber allgemeinen Gesichtspunkte auf allen Seiten zunächst im Besentlichen die bei dem ersten Entwurfe mitgetheilten Ausführungen wiederholt. Die sozialdemofratischen Bertreter, die fich im Gegenfat zu jenen Berhandlungen jett lebhaft an der Debatte betheiligten, suchten die Bewegung als möglichst harmlos hingustellen und insbesondere die Absicht eines gewaltsamen Umsturzes burchaus zu bestreiten, mährend von den Anhängern des Befetes, insbesondere den Regierungsvertretern, durch eine lange Reihe von Bitaten aus Parteiblättern ober ben Schriften anerkannter Führer jener Beweis unumftöglich erbracht wurde. Nicht wohl im Ginflang mit jenem Bestreiten gewaltsamer Absichten stand es übrigens, wenn man sich begungeachtet auf die Aeugerungen von Bluntschli und Welcker über das Recht der Revolution 175) berief, und wenn Saffelmann in einer langen Grörterung über die Barifer Rommune fein Bort der Difbilligung gegen deren Treiben hatte, im Gegentheil diefelbe gegen den Borwurf des Fürsten Bismard, daß fie, obgleich im Besitz ber Macht, nichts Positives geschaffen, sondern nur gemordet und gebrannt habe, mit dem Sinweise darauf vertheidigte, daß soziale Versuche und Neuschöpfungen in einer be-

175) Bgl. Bluntichli: Staatslerikon unter "Revolution". 176) Dr.S. S. 148.

<sup>1746)</sup> Die wefentlichen Beftimmungen desjelben find in Unlage IX abgedruckt.

lagerten und bombardirten Stadt unmöglich gewesen seien. 176) Ebensowenig stimmte es ferner zu jener Ableugnung, daß Sassel=mann vom Präsidenten zur Ordnung gerusen werden mußte, weil seine Worte sich bis zu einer direkten Provokation zum Aufruhr

verstiegen.

Endlich aber wurde mit vollem Rechte von Bamberger <sup>177</sup>) unter Berufung auf die vom Grafen Woltte bei der Berathung des ersten Entwurfes gehaltene Rede, in welcher er die Bewegung mit einem Eisenbahnzuge vergleicht, der auch von seinen Lenkern nicht plötzlich angehalten werden könne, denjenigen Sozialdemokraten, welche, wie Bebel, von sich behaupteten, an einem friedlichen Programme sesthalten zu wollen, entgegen gehalten, daß sie, falls sie diesen Bersuch wirklich machen wollten, ohne Weiteres gestürzt werden würden von Leuten, die ihnen bis dahin gesolgt seien.

Dagegen war es eine durchaus zutreffende Auffassung, wenn Bracke bemerkte, das Gesetz werde "die Bewegung in einem noch ruhigeren, noch friedlicheren, noch glatteren Strome dahinsließen lassen", es werde eine große erzieherische Wirkung auf die Ar-

beitermaffen ausüben. 178)

Einer der wesentlichsten Borwürfe, die gegen das Gesetz er= hoben wurden, bezog sich darauf, daß es nicht genügend das be= zeichne, was es treffen wolle, wie Windthorst sagte, daß "man ein Berbot erlasse, ohne klar zu sehen, mas man verbiete, und der Polizeibehörde überlaffe, mas fie unter dem gebrauchten Ausdrucke verstehen wolle." 179) Bon anderen Seiten wurde dies in gewissem Sinne anerkannt, baraus aber ber Schluß gezogen, baß, ba bas Gesetz eine feste Rechtsnorm, eine scharfe Definition nicht geben könne, da es insbesondere aber sich nicht gegen einzelne bestimmte Handlungen, sondern gegen eine Richtung als solche wende, die Sandhabung deffelben nicht in die Sände der Rechtssprechung, son= dern in diejenigen der Berwaltung gelegt werden musse, welche Lettere im Stande sei, auch bei der Beurtheilung des einzelnen Falles die Totalität der sozialdemokratischen Agitation in Betracht zu ziehen, und in der Lage sei, Manches als notorisch berücksichtigen zu können, was die Gerichte als solches nicht ohne Beiteres ansehen könnten (Staatsminister v. Abeken),180) wobei gegen die Berwendung des richterlichen Elementes auch noch "die formalistische Art des Denkens" spreche und "die angewöhnte Indifferenz des Richters" für Wirkungen und Erfolge feiner Entscheidungen mit Bezug auf das gemeine Wohl (v. Schmid). 181) Daß es nicht angehe, "in ein Gefet ohne juriftische Definitionen die Juftig bin= einzuziehen" (Reichensperger), 182) wurde auch von Solchen aner= kannt, die in dieser mangelnden Definition eine Schwäche des Ge= sekes sahen, während Bamberger vor dem Fehler warnte, dem

<sup>177)</sup> Dr.E. S. 53. 178) Dr.S. S. 323. 179) Dr.S. S. 202. 180) Dr.S S. 298. 181) Dr.S. S. 297. 182) Dr.S. S. 33.

wir zu verfallen aufingen, "mehr kompendienartige Definitionen in unsere Gesehe aufzunehmen, als die gemeinverständlichen Bezeichnungen nach Art der Gesehgebungen anderer Länder". "Bas Sozialbemokratie und Kommunismus ist, das noch dem Richter erklären zu wollen, würde zu denselben Spihsindigkeiten führen, die uns auch in anderen Definitionen entgegenkommen, und die kürzeste Ramensnennung ist hier die beste Desinition." 183) Deshalb solle man davon Abstand nehmen, das Geseh mit Rechtsgarantien zu umkleiden, an deren Stelle vielmehr politische Garantien treten

mükten (p. Belldorff). 184)

hatte man in der ausdrudlichen Bezeichnung ber Sozialbemotratie mit diesem ihrem Namen den besten Ersat für eine Definition zu sehen, so war damit der Karakter des Gesetzes als Spezial= gefetes von felbst gegeben. Mit Recht freilich machte Bamberger darauf aufmerksam, daß nicht ein gegen eine bestimmte Partei, fondern nur ein gegen eine bestimmte Gefahr gerichtetes, also nicht ein perfonliches, fondern ein fachliches Ausnahmegefet in Frage ftebe, in derfelben Beife, wie ein Gefet, welches eine bisher nicht verbotene Handlung unter Strafe stelle, fich nicht gegen Diejenigen, welche bisher diese Sandlung begangen hatten, sondern gegen Alle richte, die sie benkbarer Beise begehen konnten, alfo gegen die Sandlung felbst. 185) Auch v. Bennigfen wies darauf hin, daß "das Geset sich keineswegs gegen bestimmte Rlaffen ber Bevölferung oder gegen bestimmte Barteien richte, folange fie nicht ganz bestimmte Handlungen begehen". 186) Immerhin bildete biefer Borwurf des Ausnahmegesetzes den wesentlichsten Streitpunkt, wie in der vorangegangenen Bahlagitation, so auch in den Berhandlungen des Haufes. Insbesondere Haenel bezeichnete das Gefet als "ein Parteigeset, wie etwas Aehnliches die Geschichte nicht kennt." "Erlaubt und straflos bleibt für einen Theil der Bürger, die einer bestimmten Partei nicht angehören, das Nämliche, mas für einen anderen Theil ber Bürger, unter Ginhaltung berfelben Grengen um ihrer Parteistellung willen verboten ist." Er wirft dann die Frage auf, ob wirklich die Sozialdemokratie die einzige Partei sei, welche die Untergrabung der Staats= und Gesellschaftsordnung beabsichtige, und verneint diese Frage, indem er, abgesehen von ber republikanischen Bartei, welche freilich zur Zeit nicht bestehe, fich aber jeden Augenblick bilden könne, auf die unitarischen und partifularistischen Tendenzen, ja felbst auf gemisse Bestrebungen ber ultramontanen Partei hinweist, welche auf Untergrabung der beftehenden Staatsordnung hinzielten. 187) Daß andere Bestrebungen, als die fozialdemokratischen, irgendwie als Gefahr für den Staat in Betracht kämen, wurde von anderer Seite lebhaft bestritten, und von dem Grafen Gulenburg fehr treffend bemerkt, daß man

<sup>183)</sup> Dr.S S. 54. 184) Dr.S. S. 37. 185) Dr.S. S. 54. 186) Dr.S. S. 166. 187) Dr.S. S. 61.

nicht "Gesetze auf Borrath zu arbeiten habe für allenfalls mögslicherweise künftig eintretende Fälle, sondern für das praktische Besbürfniß", 188) wie denn auch der Abg. v. Schwarze bemerkte, daß man "reale Politik zu treiben und für reale Berhältnisse ein Gesetz

zu schaffen" habe. 189)

Ueber die Haltung, welche die Gesetzgebung zu derartigen Geschren einzunehmen habe, war man überhaupt sehr entgegengesetzter Ansicht. Während Sonnemann von dem Grundsche ausging: "Riemand kann wissen, ob eine solche Katastrophe kommen wird, ober nicht; die richtige Gesetzgebung wartet ab, was kommt, und dann erst tritt sie strafend ein", 190) bezeichnete Bamsberger den Unterschied zwischen uns und anderen Ländern, die eine ähnliche Gesetzgebung machen müßten, gerade dahin, daß wir "vor der Katastrophe thun wollen, was die anderen nach der "vor der Katastrophe gethan haben", 191) eine Bemerkung, die ihm von Haenel die Entgegnung eintrug, daß sie "zwar geistreich formuslirt, aber die nämliche Parole sei, mit der sederzeit die Glaubenss-"Veres-, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit von absolutistischen Parteien bekämpst" sei. 192)

Das dem Staate zum Einschreiten Beranlassung gebende Moment murbe auch jest wieder allfeitig nicht in ber theoretischen Begründung der Sozialbemokratie, nicht einmal eigentlich in ihren Zielen gefunden, sondern in deren gewaltsamer Durchführung und in der Erregung der Leidenschaften. Bährend jedoch Bindthorft auf die erste Seite das Hauptgewicht legte, indem er bemerkte, "das Einzige, was ich ben Sozialdemofraten absolut verbieten will, das ist, daß fic die Ideen, über die fie diskutiren, und über die fie nach meinem Willen frei diskutiren sollen, mit Gewalt durchführen wollen" 193), findet Bamberger das Karakteristische "nicht darin, daß der Berfuch gemacht werden foll, die Gefellichaft auf einer anderen Grundlage der Produktion der Güter und der Vertheilung derfelben durch Gewaltmagregeln umzuwandeln, fondern in der Berbreitung von Sag und Feindschaft eines Theiles ber Bevolkerung gegen andere auf Grund verschiedener Bebingungen ber Lebenshaltung und Ernährung, 194) woran Lowe die fehr richtige Bemerkung fnüpfte, daß "die Eigenthümlichfeit der Sozialdemokratie nicht in bem zu finden ift, mas sie zu erstreben behauptet, sondern in der Methode, wie die Bestrebungen, und besonders wie die Organisation betrieben wird, der Methode, welche darin besteht, daß vorzugs= weise mit dem Saffe gegen andere Klaffen gearbeitet, und die erfte Aufgabe darin gesucht wird, eine Klasse, den sogenannten vierten Stand, von den andern Rlaffen durch das Ausstreuen von giftigem Mißtrauen moralisch so zu trennen, daß nicht ein Wort aus dem einen Lager in das andere mehr herüberzubringen vermag". 195)

<sup>188)</sup> Dr.S. S. 188. 189) Dr.S. S. 221. 190) Dr.S. S. 117 191) Dr.S. S. 53. 192) Dr.S. S. 62. 193) Dr.S. S. 203. 194) Dr.S. S. 57. 195) Dr.S. S. 158.

Hingewiesen (v. Schwarze), daß man sich nicht auf Bekämpfung berjenigen Bestrebungen beschränken dürfe, welche "direkt den Gebanken der Gewalt als ihre Tendenz bezeichnen", sondern daß es außreichen müsse, "wenn die Methode, wenn die Mittel, wenn der Endzweck der Partei unwillkürlich und nothwendigerweise, oder mindestens wahrscheinlicherweise, auf daß Mittel der Gewalt hinzweise, und wenn diejenigen, welche diese Bestrebungen verfolgen und besördern, sich mit vergegenwärtigt haben, daß ihre ganzen Bestrebungen nothwendigerweise, oder wenigstens wahrscheinlicherweise, zu Gewalt hindrängen werden, sofern sin anderes Mittel

nicht den gewünschten Zweck erreichen follte." 196)

Daß man nicht daran dente, die Lehre der Sozialdemokratie als eine wissenschaftliche Erscheinungsform zu unterbrücken, ober auch nur die Sozialdemofratie als folche unter Berfolgung zu stellen, sondern daß die sozialdemokratischen Bestrebungen, um unter das Verbot des Gesetzes zu fallen, auf den Umsturz der bestehenden Staats= und Gesellschaftsordnung gerichtet sein mugten, murbe von allen Seiten anerkannt. Insbesondere wies v. Bennigfen in seiner großen, selbst sozialdemokratischerseits als "vorzüglich und durchaus in das Befen der Sache eingedrungen" bezeichneten Rede darauf hin, daß ebensowenig die Rechtsinstitutionen, als die wirtschaftlichen Formen ewig seien, sondern durch die in den Jahrhunderten wechselnden Bedürfniffe bestimmt würden, sodaß "Riemand so vermessen sein wird, zu glauben daß mit der kapitalistischen Produktionsweise der heutigen Zeit die beste Form gefunden ist, welche die wirtschaftliche Produktion annehmen kann und annehmen wird, und daß, wenn im Laufe der weiteren Entwickelung der Menichheit eine andere Grundlage für die Produktionsweise gewonnen wird, als die heutige, daß dann diejenige Form des Privatrechts, auch des Eigenthums, welche dieser kapitalistischen Produktionsform entspricht, dieselbe bleiben werde, ja auch nur bleiben könne. Deshalb darf auch ein menschlicher Gesetzgeber nicht magen, missenschaftliche Erörterungen über die bestehenden Institutionen, auch wenn sie unvollkommen fein mögen, abzuschneiden, insbesondere auch nicht Bersuche, selbst weitgehender Natur, welche darauf abzielen, den Antheil der arbeitenden Klassen im Ganzen an dem Produktionsergebnisse zu steigern, da hierauf nicht allein die wissentschaftliche Untersuchung, fondern bis zu einem gewissen Grade auch die Gesetgebung einwirken fann". 197) Das Gefährliche sei vielmehr der revolutionäre Karakter, den die ganze sozialdemokratische Bewegung angenommen habe, und die Aufhepung der Massen, welchen künstlich die Auffassung eingeimpft werde, "daß eine Berbesserung ihrer Lage unter den jezigen wirtschaftlichen und rechtlichen Verhältnissen hoffnungelos unmöglich fei", deshalb müsse durch Ertheilung außerordentlicher

<sup>196)</sup> Dr.S. S. 221. 197) Dr.S. S. 166 f.

Bollmachten ein Damm errichtet, sofort aber nach Errichtung dieses Dammes die Frage geprüft werden: "wie kann man den inneren Umwandlungsprozeß und die mögliche Berbesserung der wirtschaftlichen Lage mit den Mitteln, die eine große Nation in ihrer Gesetzgebung, Berwaltung und in dem patriotischen Sinne ihrer Bevölkerung besitzt, herbeisühren?" Jedenfalls sei die Gefahr so groß geworden, daß rasch mit wirksamen Mitteln dagegen einge-

idritten werden musse. 198)

Ein wesentlicher Streitpunkt bezog sich auf die Dauer des epes. Die Borlage enthielt keine Zeitbeschränkung, doch hatte die Regierung dadurch, daß sie dem früheren Entwurfe die 3 jährige Frist beigefügt hatte, den Bestrebungen gegenüber, welche einen ähnlichen Zusat auch hier verlangten, von Anfang an ein gesbrochenes Schwert und unternahm auch überall keinen nachhaltigen Biderstand. Daß freilich von dem ganz überwiegend dafür geltend gemachten Gefichtspunkte aus, es werde bis jum Ablaufe ber Frift die erhoffte Wirtung sich gezeigt und dadurch das Gefet feine Bedeutung verloren haben, eine Beitbeschräntung recht grundverfehrt mar, murde von mehreren Seiten hervorgehoben; so wies felbst Saen el darauf hin, "daß die Grundlage dieses Gesehentwurfs feine Beitbestimmung vertrage, da Niemand dafür die Berantwortung übernehmen konne, daß in irgend welchem Zeitpunkte die fozialbemokratische Dottrin und ihre Berbreitungsfähigkeit beseitigt fei, aunerdem aber in dem Augenblide, wo der Erfolg, den das Gefet erstrebt, erreicht ift, in diesem Angenblide es von selbst gegenstands= los wird". 199) Berständiger mar es, wenn man den Berth der Zeit= beschränkung in der dem Reichstage bezüglich der Handhabung des Gesebes eingeräumten Kontrole erblidte: Go erklärte Riefer: "Ich gehöre nicht zu Denen, welche sagen, nach  $2^{1/2}$  Jahren werde bie Gesahr beseitigt sein. Aber ebensowenig wird dies in 5 Jahren ber Fall fein. Deshalb glaube ich, daß man zunächst einen Termin haben muß, der dazu ausreicht, uns eine Probe davon vorzulegen, wie von Seiten der Regierungen der Einzelstaaten von den ertheilten Befugnissen Gebrauch gemacht werde. Die ganze Bedeutung ber Frist ist ja nicht die des Fertigwerdens mit der Sozialdemokratie, sondern kann nur sein die der Kontrole der Gesetzanwendung. "200) Etwas anders faßte Lasker die Sache auf. Auch er bestätigte unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die Rede Kiefers die Bebeutung der Zeitbeschränkung als politischer Kontrole, fügte aber bingu, daß zugleich die Zwischenzeit dazu benutt werden muffe, "Diejenigen Erganzungen in ben ordentlichen Gefeten zu Stande bringen, beren Mangel nach bem Borgeben ber Regierung dieses Geset nothwendig gemacht haben soll. Für mich und, irre ich nicht, für einen großen Theil des Hauses liegt in den 21/2 Jahren das Bersprechen ausgedrudt, bis dahin diejenigen Vorkehrungen

<sup>&</sup>lt;sup>198</sup>) Dr.S. S. 169. <sup>199</sup>) Dr.S. S. 62. <sup>200</sup>) Dr.S. S. 326.

getroffen zu haben, welche uns wieder herausziehen aus dem außerordentlichen Stande der Dinge und uns die Herrschaft der gemeingültigen Gesetz zurückgeben". Durch eine Abänderung des §. 130 des Strafgesetzbuchs, sowie durch ein Reichsgesetz über das Bereinsund Versammlungswesen und endlich durch Bestimmungen, welche die Berantwortlichkeit des Redakteurs dei der Tagespresse zur Wahrheit

machen, werde das Erforderliche sich beschaffen lassen. 201)

Diese Auffassung wurde auch auf konservativer Seite getheilt. Denn wenngleich v. Hellborff fehr richtig bemerkte: "Wenn Sie eine Bramie auf geheime Agitation feten wollen. bann fugen Sie dem Gefete eine Beschräntung auf turze Zeit bei", 202) fo erkannte boch v. Marichall ausdrucklich an: "Wir find gang entschieden der Ansicht, daß, wenn es erft gelungen fein wird, durch das Gefet ben muften Rampfeslärm ber fozialbemofratischen Agitation ju ersticken, wenn wir erst freie Bahn gemacht haben für eine friedliche reformatorische Thätigkeit, daß wir dann zu einer Reform unseres Strafgesetzes und zu einer Refonstruktion unseres Bereins und Bersammlungsrechts schreiten muffen". 208) Und ebenso bemerkte v. Kardorff: "Es wird uns, denke ich, in nächster Legislaturperiode die Aufgabe gestellt werden muffen, auf dem Boden des gemeinen Rechts zu versuchen, das Gesetz entbehrlich zu machen durch Herstellung eines eingeschränkteren Bereinsrechts, durch Dodifikation unseres Strafrechts in der Richtung, die der Abgeordnete Haenel mit großem Glück angebeutet hat, und in der Reform unserer Brefgesetzgebung. "204) -

Die Borlage wurde einer Kommission von 28 Mitgliedern überwiesen, über deren Berhandlungen der Abgeordnete v. Schwarze einen eingehenden schriftlichen Bericht erstattet hat. In derselben "war wan einig in der Ueberzeugung, daß auf dem Wege der Gestgebung allein weder eine sofortige noch eine erschöpfende Heilung zu erhoffen sei, daß vielmehr auf diesem Wege zunächst nur die Berhinderung weiterer Berbreitung und sodann die Bor-

bereitung der Seilung erwartet werden könne".

Die Seilung selbst musse einerseits durch Fortsetzung der Reformen auf dem wirtschaftlichen Gebiete und im Interesse des Arbeiterstandes, andererseits durch Beledung der Religiösität, durch Aufstärung und Belehrung, durch Stärkung des Sinnes für Recht und Sitte unter thätiger Mitwirkung aller erhaltenden Elemente des Staates angestrebt werden.

Die Mehrheit der Kommission glaubte nun, indem sie sich auf den Boden des Entwurses stellte, daß ein sofortiges und energisches Einschreiten gegen die vorhandene Agitation soweit geboten sei, um gleichsam den Boden, auf welchem darauf die eigentliche Heilung

zu beginnen habe, vorzubereiten und zu ebnen und sobann die

 $<sup>^{201})</sup>$  Dr.S. S. 358.  $^{202})$  Dr.S. S. 37.  $^{203})$  Dr.S. S. 113.  $^{204})$  Dr.S. S. 341.

Hindernisse zu beseitigen, welche gegenwärtig einer Umkehr der sozialistischen Bewegung in die ruhige Bahn verständiger Entwickelung und sachgemäßer Reform entgegentreten. Es handle sich, wie auch bie Regierung anerkannte, nur darum, die gemeingefährlichen Beftrebungen der Sozialdemokratie zu bekämpfen und der bürger-lichen Gefellschaft den Frieden, der durch dieselben bedroht sei, zu= rudzugeben. Man muffe der Sozialdemokratie den Migbrauch ge= wiffer Rechte unmöglich machen, burch den fie feither die natur= nothwendige Grenze einer zuläffigen Reformbestrebung verlett und die bestehende Rechtsordnung beschädigt habe. Reineswegs follten Reformbeftrebungen unterdruckt werden, die es fich zur Aufgabe stellten, auf der Grundlage der gegebenen Staatsordnung vorhan= benen Schäben im Staate und der Gesellschaft abzuhelfen und Höindernisse in der Entwickelung der Wohlfahrt des Bolkes oder einzelner Rlassen desserben zu beseitigen. Auch die Regierungs= vertreter betonten wiederholt diesen Unterschied, und erklärten, daß die Regierung die außerordentlichen Bollmachten lediglich verlange, um den verderblichen Ausschreitungen der sozialdemokratischen Be= wegung entgegenzutreten, versicherten auch, daß fie von denselben ben lonalsten Gebrauch machen würde und weit entfernt sei, die Reform= bestrebungen auf dem sozialen Gebiete, soweit sie innerhalb jener Grengen fich bewegen, zu hindern.

Die Regierungsvertreter bezeichneten wiederholt die Vorlage als ein Spezialgeset, durch welches der Staat der sozialdemokratischen Bewegung, und nur dieser allein, den Gebrauch der von ihr seither zur verderblichen Agitation gemißbrauchten Mittel des Bereins= und Berfammlungsrechts, der Breß= und der Gewerbefreiheit und der Freizügigkeit beschränken wolle. Eine allgemeine über die Be= strebungen der genannten Partei hinausgehende und über die Reit des Bedürfnisses und den Zeitpunkt der erreichten Abhülfe hinaus dauernde Beschränkung bieser Freiheiten erscheine nicht geboten. Dabei wurde von der Mehrheit ausdrücklich anerkannt, daß der Zwed des Gesetzes nur durch eine energische Sandhabung desselben verbürgt sei, und daß bei einer solchen Handhabung um so eher der Zeitpunkt zu erwarten sei, an welchem das Ausnahmegesetz als in feinem Zwecke erledigt betrachtet und das gemeine Recht im vollen Umfange wieder hergestellt werden könne. Man dürfe nicht ver= fennen, daß durch Anwendung halber Maßregeln der Zweck des Gesehes nicht erreicht, vielmehr mit ihnen nur die sozial= demofratische Agitation verstärft, das Ansehen der Regierung ge= schädigt und ber Burger in feinem Bertrauen auf ben Schut ber Gefete und der Behörden beunruhigt merde.

Dagegen war die Minderheit der Ansicht, daß durch die Beschränkungen, welche lediglich gegen eine bestimmte Partei gerichtet seien, die Gleichheit Aller vor dem Gesetze verletzt und gegen eine große Zahl von Staatsbürgern ein Ausnahmezustand geschaffen werde, durch welchen sie außerhalb der allaemeinen Rechtsordnung

gestellt und einem wilkürlichen Verfahren unterworfen würden. Zu einer solchen anormalen Behandlung einer großen Anzahl von Mitbürgern sei zur Zeit ein ausreichender Grund nicht vorhanden und ein praktisches Bedürfniß nicht erwiesen. Man könne dabei ganz dahingestellt sein lassen, ob in der That die vorgeschlagenen Maßzregeln von dem erwarteten Erfolge begleitet sein würden, ja ob sie nicht sogar in das gerade Gegentheil umschlagen und die Bewegung in ihrer jetzigen verderblichen Richtung befördern würden, statt sie in andere Bahnen zu lenken. Jedenfalls gehe das Geseh, welches als ein Ausnahmegeseh sich darstelle, über die Grenze der zuläsigen Abwehr hinaus und gewähre der Regierung Bollmachten der erorbitantesten Art, welche außer Berhältniß zu der wirklich vorhandenen Gesahr ständen.

An diese Erwägungen schloß die weitere Frage sich an, ob die gegenwärtigen Reichs= und Landesgesete ausreichend seien, um weitere Ausschreitungen der sozialistischen Bartei, welche vorzugsweise auf dem Bebiete des Bereins= und Bersammlungsmefens und der Presse sich gezeigt hätten, zu verhindern. Diese Frage murde von der Majorität der Kommission verneint. Selbst bei einer möglichst strengen Sandhabung der ermähnten Borschriften murden Lettere schon deshalb als ungenügend sich zeigen, weil durch sie den Behörden zumeist die Befugniß nur zu repreffinen Makregeln gewährt würde, diese aber die durch einen Migbrauch sofort bewirkte Förderung der mehrerwähnten Bestrebungen nicht wieder rudgangig machen könnten. Insbefondere gelte dies von Reden der gedachten Tendenz in Bereinen und Bersammlungen; hier könne der eingetretene Nachtheil durch das Berbot des Bereins ober die Auflösung der Bersammlung nicht wieder beseitigt werden. Gleiche sei von Druckschriften des gedachten Inhalts zu sagen.

Ebensowenig seien die Bestimmungen des Strafgesethuches geeignet, um der bürgerlichen Gesellschaft den nöthigen, sofortigen und energischen Schutz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen ber Sozialdemokratie zu leisten, da auch fie nur nachträglich repression wirkten, nicht aber das lebel an der Burzel erfassen und ihm praveniren könnten. Die Majorität mar allerdings der Meinung, daß auf andere Beise, und zwar durch eine Revision und Ergänzung der bestehenden Gesetze, die Mittel beschafft werden könnten und müßten, um auf dem Boden des für alle Bürger geltenden gemeinen Rechts Ausschreitungen der ermähnten Art dauernd entgegen zu mirten und beziehungsweise unter das Strafgesetz zu stellen. Allein man ver= fannte nicht, daß diese Revision eine ebenso schwierige als get= raubende Aufgabe sei, deren Lösung möglichst bald in Angriff ge= nommen werden möge, deren Abichluß aber nicht in der nächsie 11 Zeit zu erwarten sein würde. Wollte man die Bekampfung der fozialdemokratischen Bestrebungen bis zu diesem Zeitpunkte versichieben und bis dahin die seitherigen Ausschreitungen ungehinder fortdauern laffen, fo murde die Gefährdung der öffentlichen Sicher

und Ruhe an Kraft und Umfang wesentlich gewinnen und mögerweise zu einer Ausdehnung sich entwickeln, zu deren Beseichtg sodann die äußersten Waßregeln angewendet werden müßten, Abänderungen der bezeichneten Gesetz aber dann zu spätemen und völlig unzureichend sich erzeigen würden. Die
ädigung der allgemeinen Wohlfahrt würde in dieser Zwischenfortdauernd wachsen und selbst durch die endliche Bezwingung
Ausschreitungen nicht wieder ausgeglichen werden können.

Die Majorität der Kommission war daher der Meinung, daß ert Maßregeln zur Beseitigung der vorhandenen Gesahr ergriffen den müßten, und daß es außerordentlicher gesehlicher Vollmachten die Behörden bedürfe, um diese Aufgabe zu vollziehen und den

ntlichen Frieden zu bewahren.

Die Majorität war hierbei damit einverstanden und sich dessen vußt, daß das Maß dieser Bollmachten in dem Bedürfnisse seine ürliche Grenze und die Abweichungen von dem gemeinen Rechte den zeitherigen Ersahrungen über die Methode und die Mittel sozialdemokratischen Agitation, wie über die Richtung derselben e Rechtsertigung sinden müßten. Wenn es schwer sei, auf der iesen Bahn außerordentlicher Maßregeln den Haltepunkt zu sinden b sestzuhalten, so glaubte doch die Majorität, daß sie in ihren schlässen allenthalben nicht über das Rothwendige hinausgegangen und den ernsten Willen bekundet habe, die Ausnahmen von dem gemeinen Rechte nur nach dem Maße des Bedürfnisses zu gewähren.

Gegen diese Auffassung erklärte sich die Minorität der Komsssion und verlangte, daß durch alsbaldige Revision der einslagenden Gesetze auf dem Boden des gemeinen Rechts die nöthige hüse geschaffen werde. Der Abgeordnete Hänel versolgte dies el durch einen besonderen Antrag, welcher sich darauf richtete, durch sabestimmungen zu dem §. 130 des Strafgesetzbuches, und ohne terscheidung, welcher Partei der Kontravenient angehört, alle die Schreitungen, die in dem Entwurfe nur bezüglich der Sozialsnofraten berücksichtigt waren, unter Strafe zu stellen und Entscheidung selbst den ordentlichen Strafgerichten zu übersten.

Diefer Antrag lautete:

Artifel 1.

Dem §. 130 des Strafgesetzbuches für das Deutsche Reich

tritt folgender Absat hinzu:

"Ber in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise, oder wer durch beschimpfende Aeußerungen über die religissen Ueberzeugungen Anderer, oder über die Einrichtungen der Ehe, der Familie oder des Staates, oder über die Ordnung des Privateigenthums die Angehörigen des Staates zu feindseligen Parteiungen gegen einander öffentlich auffordert oder aufreizt, wird mit Geldstrafe dis zu 600 Mark oder mit Gefängniß dis zu einem Jahre bestraft."

## Artifel 2.

Bereine und Bersammlungen, welche ihrer Absicht gemäß zur Begehung der in §. 130 des Strafgesethuches für das Deutsche Reich bezeichneten Handlungen gebraucht werden, sind von der landesgesetlich zuständigen Polizeibehörde aufzulösen. Binnen acht Tagen nach erfolgter Auflösung ist das Strafversahren vor dem zuständigen Gerichte einzuleiten, oder es sind die Borsteher oder Leiter des Bereins oder der Bersammlung davon zu benachrichtigen, daß Grund zu einer weiteren Bersolgung nicht vorliegt. Wit dieser Benachrichtigung tritt die Bersügung der Polizeibehörde außer Kraft.

Das Gericht entscheibet über Bestätigung ober Aufbebung ber Auflösung. Die Bestätigung der Auflösung kann auch dann erfolgen, wenn eine Berurtheilung der Angeschuldigten nicht eintritt ober das Strafversahren gegen die Beschuldigten nicht eingeleitet werden kann. Im letzteren Falle sinden auf das Berfahren die gesetzlichen Bestimmungen über das Berfahren bei Einziehungen und Vermögensbeschlagnahmen entsprechende Anwendung.

Im Nebrigen bleiben die gesetzlichen Bestimmungen über Bereine und Bersammlungen, sowie über Beschwerden gegen polizeiliche Bersügungen, salls auf Grund derselben ein Bersfahren nach Maßgabe dieses Gesetzs nicht stattfindet, unberührt.

## Artifel 3.

Wer sich bei einem auf Grund des Artikel 2 aufgelösten Bereine fernerhin betheiligt, wird mit Geldstrafe bis 311 500 Mark oder mit Haft oder Gefängniß bis 311 3 Monaten bestraft.

Endlich wurde von dem Antragsteller beantragt, daß im Falle der Annahme seines Antrages im Allgemeinen von der Kommission eine Subkommission eingesetzt werde, welche mit der weiteren Erörterung und Feststellung der einzelnen Theile seines Antrages berauftragt werde.

Die Majorität der Kommission wie die Regierungsvertteter erklärten sich gegen diesen Antrag. Borzugsweise wurde gegen ihn geltend gemacht, daß in Hindlick auf die Aufgabe des Entwurfs nicht sowohl die Kontravention im einzelnen, isolirten Falle in Betracht zu ziehen und als Gegenstand der gesetzlichen Kormirung aufzusallen sei, sondern die ausgedehnte, planmäßige und fortgesetzte Berbindung und Agitation gegen die staatliche und gesellschaftliche Ordnung. Dieselbe trete zwar in einzelnen Thatsachen zu Tage und der Karakter der Berbindung und Agitation werde aus einzelnen Thatsachen erkannt, aber immerhin sei es erst die Mehrheit solcher Thatsachen, in ihrer Berbindung und gegenseitigen Ergänzung, aus welcher sich

das Gesammtbild der Berbindung zusammensetze und der wahre Karakter derselben klar erkannt werde. Daher eigne sich das gerichtliche Strafversahren und die gerichtliche Aburtheilung in ihrer Beschränkung auf einzelne Handlungen einzelner Versonen nicht zu einer wirksamen Berfolgung und Bekämpfung dieser Agitation.

Richt minder wurde im Einzelnen gegen den Antrag eingewendet, daß die in ihm aufgeführten verschiedenen Kategorien strafbarer Hare, feste Begriffsbestimmung vermissen ließen, daß durch den Borschlag eine Mehrzahl von Bestimmungen über verwandte Berbrechensthatbestände ohne die nöthige gegenseitige Abgrenzung berührt und dadurch in der Praxis eine Unsicherheit in der Anwendung auch der zeitherigen Bestimmungen erzeugt werden würde, und daß der Borschlag über das der Aburtheilung nachsolzgende Bersahren, insbesondere in Hindlick auf §. 42 des Strafgessetzbuches, an mehrschafter Unklarheit seide.

Bon Seiten des Antragstellers wurde nachdrücklich hervorgeshoben, daß er auch seinerseit die vorgeschlagene Fassung als endsgiltige nicht erachte, gerade deshalb sei untrennbar mit dem Hauptsantrage der Antrag auf Einsetzung einer Subkommission verbunden; der Antrag habe lediglich den Grundgedanken und den Ausgangspunkt für ein Borgehen auf dem Boden des gemeinen Rechts formuliren wollen, um hierüber eine grundsätliche Entscheidung herbeizuführen.

Bon anderer Seite wurde zugestanden, daß allerdings an sich die Ergänzung im Wege der ordentlichen Gesetzgebung die geeigenetste Abhülfe gewähren würde. Da aber die Regierung nicht nur gegenwärtig es ablehne, diesen Weg einzuschlagen, sondern auch bereits in den amtlichen Motiven diesen Gegensatz der Auffassung ausdrücklich betont habe, so würde ein Verharren auf dem entgegengesten Standpunkte einer völligen Ablehnung der Abhülfe gleichstommen. Wer eine solche Ablehnung nicht wolle, sei daher genöthigt, den Versuch zu machen, auf dem von der Regierung sestgehaltenen Bege ein seinem Inhalte nach zulässiges Gesetz zu vereinbaren.

Der Antrag murbe mit 13 gegen 8 Stimmen abgelehnt.
Mehrere Mitglieder fanden sich hierauf zu der Erklärung versanlaßt, daß von ihnen der Grundgedanke des nunmehr abgelehnten Antrages, nämlich Erlassung eines Rechtsgesetzs, welches von einer Erweiterung des Strafgesetzs ausgeht, und die daran anschließende Bereinss und Preßfreiheit regelt, vorbehaltlich nicht unerheblicher Erimerungen gegen die Einzelheiten des Borschlags, gebilligt werde, und sie bereit gewesen wären, in der nach dem Borschlage niederzusetzenden Subkommission die deskallsigen eigenen Anträge spezialisit einzubringen. Rach Ablehnung des Borschlags und der

并行行的

官司作司官自

Di

ملاق

:di

Til.

di i

angemeffen, mit folden speziellen Anträgen hervorzutreten. Die Berhandlungen ber Kommission über die übrigen Streit= puntte wiederholten im Wesentlichen die bereits im Plenum ver= tretenen Gesichtspunkte und bedürfen deshalb keiner aussührlichen

dabei beantragten Subkommission erachteten sie nicht weiter für

Biedergabe, vielmehr genügt es, die Abanderungen aufzuführen, welche von der Rommiffion befchloffen wurden. Diefelben waren

in der Sauptfache folgende:201a)

1. Zunächst ersetzte man überall das Wort "Untergrabung" durch "Umsturz", um damit "den Gegensatz zu jener reformatorischen Thatigfeit zu bezeichnen, welche auf der gegebenen Grundlage der Staats- und Gefellschaftsordnung in verständiger, durch die öffentliche Meinung getragener und durch bas anerkannte praktische Bedürfniß geleiteter Beise für die Beseitigung vorhandener Schäden und für die Fortentwickelung der Wohlfahrt im Staate beforgt ist". Man mar dabei übrigens einverstanden, daß, wenngleich der Umfturz ungesetliche Mittel voraussete und fich zunächst auf eine gewaltsame Abanderung beziehe, "boch keineswegs in jedem Falle das Streben direkt auf eine gewaltsame Menderung der bestehenden Ordnung gerichtet sein muffe, vielmehr das Bestreben auch darin sich kundgeben könne, daß die Methode, wie die Mittel der Agitation ihrer Natur nach oder ihrer Richtung nach nothwendig oder doch mahrscheinlicherweise auf den Weg der Bewalt hindrängen, und daß daher diejenigen, welche an der Agitation fich betheiligen, auch den Weg der Gewalt mit in den Kreis ihrer Resterion ziehen und ihn nicht unbedingt von sich ablehnen, wenn ein anderer Weg nicht gefunden werden follte."

2. Ferner schied man die fozialdemokratischen Bereine in:

a) solche, "welche den Umsturz der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung bezwecken, d. h. deren Zweck uns mittelbar auf den Umsturz gerichtet ist, indem entweder die Satungen dies ausdrücklich erklären oder andere sür den Verein verdindliche Regeln es darthun, oder indem der Verein ohne ausdrückliche Erklärung oder neben einem bloß zum Vorwande dienenden Inhalte der Satungen seine Einrichtungen nach jenem Zweck gestaltet und durch fonkludente Handlungen die bezeichnete Zweckbestimmung darlegt", und

b) solche, "in welchen berartige Bestrebungen zu Tage treten," d. h. solche, "welche wahrheitsgemäß einer zulässigen Zweckbestimmung dienen, daneben aber Bestrebungen, welche darauf gerichtet sind, den Umsturz herbeizuführen, in ihrer Mitte zur Geltung und zum erkenn-

baren Ausdrucke gelangen lassen".

Die letzteren (b) Bereine sollen nur dann verboten werden, wenn das zu Tagetreten dieser Bestrebungen in einer den öffentslichen Frieden, insbesondere die Eintracht der Bevölkerungsklassen gefährdenden Weise erfolgt. 205)

<sup>204</sup>n) Die auf biesen Beschlüssen beruhende Fassung des jesigen Gelekes ift in Anlage I abgebruckt.

<sup>&</sup>lt;sup>205</sup>) Die Worte "insbesondere die Eintracht der Bevölkerungsklassen", waren in der Kommission abgelehnt, sind aber später im Plenum zugefügt.

3. Dbaleich man anerkannte, bag "die genoffenschaftlichen Raffen zugsweise mit als Wittel der sozialdemokratischen Agitation veridet werden konnen und verwendet worden find", verkannte man vererseits nicht, daß "diese Kassen auch humanitären Zwecken zen und segensreich gewirkt haben". Man wollte deshalb ichen der Berfolgung diefer Zwede und dem Migbrauch der fen zu sozialdemokratischen Agitationen unterscheiden und beimte schließlich, daß bei eingetragenen Genoffenschaften, registrirten jellschaften, eingeschriebenen Gulfstaffen und anderen felbit= idigen Raffenvereinen zunächst statt der Auflösung eine Stellung er staatliche Kontrole eintreten und die Auflösung erst stattfinden e, wenn diefe milberen Magregeln keinen Erfolg hätten, eine rschrift, die später im Plenum auf die felbstständigen Kaffenvereine hränkt murde, mährend man hinsichtlich der eingetragenen Gesenschaften und eingeschriebenen Hülfskassen auf die in den be= lichen Gefeten bereits bestehenden Bestimmungen verwies und "regiftrirten Gefellschaften", welche übrigens nur in Banern tehen, überall nicht mehr erwähnte. 206) Dabei war man übrigens über einverstanden, daß unter "Bereinen" im Sinne des Ge= es alle Bereinigungen ohne Unterschied ihres Zwedes, also h Attiengesellschaften und offene Handelsgesellschaften zu ver= jen feien".

4. Gin Antrag, Bersammlungen zum Zweck einer ausgeschrieen Wahl zum Reichs- ober Landtage von dem vorgängigen ebote auszuschließen und hier nur die Auflösung zu gestatten,

rde abgelehnt.

5. Die im Entwurse angeordnete Ueberweisung des Bergens eines verbotenen Bereins an die Ortsarmenkasse wurde eitigt, und statt dessen die Liquidation und Berwendung nach ikgabe der Bereinsstatuten unbeschadet der Rechtsansprüche Dritter der Bereinsmitglieder vorgeschrieben.

6. Auch für Versammlungen wurde:

a) die für Bereine gemählte schärfere Begriffsbestimmung

gegeben,

b) als Borbedingung des Berbotes aufgestellt, nicht, daß sie, wie im Entwurse, Umsturzbestrebungen dienen werden, sondern daß sie zur Förderung derselben bestimmt sind; endlich aber

c) verlangt, daß diese Annahme durch Thatsachen gerecht=

fertigt werde.

7. Auch Drudschriften burfen nicht, wie nach dem Entwurfe,

<sup>206)</sup> Der Abgeordnete haud hatte in der Reichstagssitzung vom Ottober 1878 (Dr.S. S. 365) beantragt, in § 2 die "registrirten sellschaften" zu erwähnen, zog aber diesen Antrag zurud, nachdem der Bierungsvertreter erklärt hatte, daß er die registrirten Gesellschaften als eingetragenen Genossenschaften gleichstehend ansehe.

fcon dann verboten werden, wenn sie Umsturzbestrebungen dienen, sondern erst dann, wenn diese in einer den öffentlichen Frieden, insbesondere die Eintracht der Bevölkerungskassen gefährdenden

Beise zu Tage treten.

8. Indem man darüber einig war, daß auch die bereits vor Erlaß des Gesetzes erschienenen Druckschriften nach demselben verboten werden dürften, beschloß man zunächt, daß erst das zweimalige Berbot einer einzelnen Rummer die Unterdrückung der ganzen Zeitschrift begründen solle, ließ diesen Beschluß aber in zweiter Lesung wieder fallen.

9. Gin Antrag, bei dem Berbote einer Druckschrift, welches nach dem Gesetz "mit Gründen versehen" sein muß, auch die "Bezeichnung der das Berbot rechtfertigenden Stellen" beizufügen,

murde abgelehnt.

10. Dagegen wurde bei nicht periodischen Druckschriften dem Berfasser, sofern er auf denselben benannt und im Inlande wohnhaft ist, neben den übrigen Betheiligten das Beschwerderecht eingeräumt.

11. Ein Antrag, der Beschwerde bei periodischen Druckschriften

aufschiebende Wirkung beizulegen, murde abgelehnt.

12. Die auf die Betheiligung an einem verbotenen Bereine oder einer verbotenen Berfammlung, auf eine Hingabe von Räumlichkeiten für dieselben, auf die Berbreitung verbotener Druckschriften und auf die Bornahme einer verbotenen Sammlung gesetzten Strafen erschienen insosern zu hart, als dieselben nach dem Entwurfeschon eintreten sollten, wenn der Betreffende das Berbot nicht gekannt hatte, dasselbe aber öffentlich bekannt gemacht war. Man beschränkte deshalb diese Strafen auf den Fall der Kenntnis des Berbotes und fügte daneben eine geringere Strafe dis 150 Warf oder Haft für diesenigen Fälle ein, in welchen der Betreffende dem Berbote ohne Kenntnis von demselben, jedoch nach erfolgter Bekanntmachung zuwider gehandelt hatte. (§ 21 des Gesetze.)

13. Die Ausweisungsbefugniß gegen Agitatoren wurde zwar aufrecht erhalten, jedoch einerseits von einer Entscheidung der ordentlichen Strafgerichte abhängig gemacht und andererseits dahin beschränkt, daß sie sich nicht auf den Wohnort bezieht. Die Bestimmung des Entwurfs, welche die Ausweisung gegen Jeden zuließ, der auf Grund des Gesetze rechtskräftig verurtheilt ist, wurde ge-

strichen.

14. Auch die Untersagung des Gewerbebetriebes gegen Gaste wirte, Schankwirte, Branntweinhändler Buchdrucker, Buchhändler, Leihbibliothekare und Inhaber von Lesekabinetten wurde der Po-

lizeibehörde entzogen und dem Strafrichter vorbehalten.

15. Eine eingehende Erörterung und eine lebhafte Weinungsverschiedenheit knüpfte sich an die Borschläge über die Beschwerde Instanz. Der Entwurf hatte als solche einen Bundesrathsausschuß von 7 Mitgliedern, welche an Justruktionen nicht gebunden sein follten, vorgeschlagen. In der Kommission wurde lebhaft verthei= digt, die Entscheidung den Berwaltungsgerichten zu übertragen, wobei für diejenigen Länder, in welchen solche nicht beständen, Aushulfsmaßregeln, u. A. auch die Herbeiziehung des Reichsober= handelsgerichts, empfohlen murde.

Dieser Antrag wurde mit 11 gegen 9 Stimmen abgelehnt.

Cbensowenig Beifall fand der Borfdlag, die Entscheibung dem Reichskanzler zu übertragen oder einem Reichsamte, insbesondere bem Bundesamte für das Beimathwesen, sei es ohne ober mit Berstärkung durch außerordentliche Mitglieder etwa aus dem Dis= ziplinarhofe oder burch Wahl bes Bundesraths.

Auf diese Berhandlungen wird noch an anderer Stelle 207)

näher einzugeben sein.

Endlich einigte man sich auf die jetige Form, bei welcher durch die späteren Berhandlungen im Plenum nur infofern eine Aenderung herbeigeführt ift, als nach dem Kommissionsbeschlusse die Rommiffion aus 9 Mitgliedern bestehen sollte, aus beren Mitte der Raiser einen Borsigenden bestimmt, mährend nach der jegigen Fassung der vom Raifer zu ernennende Borsipende nicht aus den Mitgliedern der Rommiffion zu entnehmen ift, sondern derselben noch hinzutritt.

16. Die unter dem Namen des "kleinen Belagerungszustan= bes" zusammengefaßten Magregeln wurden freilich lebhaft angegriffen, im Befentlichen aber angenommen, jedoch mit zwei Gin-

schränkungen, indem nämlich:

a) die zur Begründung ber Magregel verlangte Gefahr eine unmittelbare sein müsse und

b) die Ausweisung nicht aus dem Wohnorte erfolgen dürfe.

Beide Einschränkungen wurden jedoch bei den späteren Ber= handlungen im Plenum auf Berlangen der Regierung wieder be= feitigt. Dagegen murde die Beftimmung aufgenommen und auch später beibehalten, daß die durch den kleinen Belagerungszustand begründeten Beschränkungen auf Bersammlungen zum Zwecke einer ausgeschriebenen Reichstags= ober Landtagsmahl sich nicht erstrecken, und daß über jede auf Grund diefer Befugnisse getroffene Anord-

nung dem Reichstage Rechenschaft gegeben werden muß.

17. Sinfichtlich ber bem Gefete einzufügenden Zeitbeschrän= tung wurden die bereits im Plenum geltend gemachten Gesichts= puntte wiederholt. Die Kommission entschloß sich zur Einfügung der Frist bis zum 31. März 1881 wesentlich aus dem Grunde, weil in derfelben "die Aufforderung an den Bundesrath liege, balbigft mit berjenigen Revision ber Reichsgesetze vorzugeben, in welcher man die befinitive Erledigung der dem gegenwärtigen Spedralgesete gestellten Aufgabe und hiermit die Bahn zur Rücksehr dum gemeinen Recht erblicke".

114

<sup>207)</sup> Bgl. unter S. 329.

Diese Beschlüsse fanden mit den angegebenen Beschränkungen die Billigung des Hauses und find, nachdem auch der Bundesrath benfelben zugestimmt hatte, in das Gesetz aufgenommen.

Schon unterm 24. Februar 1880 ging dem Reichstage eine neue Borlage zu, welche die Berlängerung des Gefetzes vom 21. Oktober 1878 auf 5 Jahre, also bis zum 31. März 1886 bezweckte. In der Begründung wird ausgeführt, daß der Grund der bem Gefete vom Reichstage hinzugefügten Friftbestimmung "nicht in der Annahme, daß bis dahin die Gefahren, ju beren Betämpfung das Gesetz dienen folle, beseitigt fein murben", fondern nach der Auffassung wenigstens der Mehrzahl Derjenigen, welche fie befürwortet hatten, in dem Zwede zu finden sei, "zunächst ein Urtheil über die praktische Birksamkeit des Gesetes und über die Sandhabung der durch daffelbe den verbundeten Regierungen übertragenen Bollmachten zu gewinnen". Für den Fall, daß "bas Gefet in diefem Sinne die Probe bestehe und die allgemeinen Boraussetzungen besselben unverändert bleiben würden", sei auch von jener Seite die Berlängerung schon damals als unvermeiblich an-Diefe Boraussegungen trafen zu. Das Gefet fei "unter sorgfältiger Einhaltung der durch dasselbe gezogenen Grenzen zur Ausführung gebracht und gehandhabt; foweit die gefetlichen Borbedingungen gegeben, seien die Bereine der Sozialdemokratie geschlossen, ihre Versammlungen verhindert, ihre Bresse verboten, und dadurch erreicht, daß die lauten Kundgebungen und offenen Berhöhnungen von Gesetz und Recht nicht mehr durch ungehinderte Dulbung den Stempel des gesetzlich Erlaubten erhielten. " In Folge deffen seien weite Kreise des Bolkes von dem Drucke der fozialdemokratischen Agitation befreit und der Wiederherstellung der vielfach gestörten Eintracht zwischen den verschiedenen Rlaffen der Bevölkerung, sowie den Bestrebungen zur hebung des Bohls ber arbeitenden Klasse die Wege geebnet. Dagegen dauere die sozialdemokratische Bewegung unter der Oberfläche fort und ihre Organisation sei, wenn auch unter veränderter Form, eine feste und umfaffende geblieben. In der erften Zeit nach Erlag des Gefetes habe sich eine gewisse Bestürzung bemerkbar gemacht, die Führer seien unschlüssig darüber erschienen, welche Stellung fie zu dem Gesetze einnehmen sollten, doch sei, wenngleich es an extremen Rathschlägen nicht gefehlt habe, bald die Entscheidung dahin ausgefallen, sich äußerlich dem Gesetze zu unterwerfen, aber die bisherigen Bestrebungen mit Aufbietung aller Kräfte im Geheimen du betreiben, das Gesetz auf jede Weise zu umgehen und vor Allem für die verbotene eigene Presse einen Ersatz im Auslande zu gewinnen, und zwar insbesondere in der von Most redigirten, von dem kommunistischen Arbeitervereine in London herausgegebenen "Freiheit" und dem in Zürich erscheinenden, als "offizielles Zentralorgan der Sozialdemokratie deutscher Zunge" geltenden "Sozial-

mokrat". Beide Zeitungen, welche ungeachtet des gegen sie er= ingenen Berbotes vielfache und regelmäßige Berbreitung fänden. iterschieden sich nicht in prinzipiellen Punkten, sondern nur in der ittit, indem die "Freiheit" dafür eintrete, die letten Endziele ien zu proklamiren, und deshalb in zugellofer Sprache den geiltsamen Umfturz alles Bestehenden, vor Allem aber die Rothendigkeit des Königs= und Tyrannenmordes unausgesett ver= nde, mährend ber "Sozialdemokrat" diese Art des Borgehens iter den gegebenen Berhältnissen unklug finde und als richtiger tpfehle, durch Mäßigung "die Furcht vor dem rothen Gesvenit" zerstreuen, inzwischen aber die Unzufriedenheit auf jede Beise nähren und zu steigern, also "abzuwarten, aber zu agitiren, ie's geht", bamit, "wenn die Fessel des Gesetzes so oder so ein= al fällt, die dann stattfindende öffentliche Heerschau für alle egner des Sozialismus furchterregend ausfallen moge". Dabei erbe aber gleichzeitig, um den Borwürfen der Lauheit feitens s Most'schen Blattes entgegenzutreten, mit Nachbruck versichert, 18 "Riemand eifriger das gemeinsame Ziel der sozialen Revolution strebe" und die Zeit für dieselbe "nie zu früh komme", daß die Ojährige Feier der französischen Revolution "so oder so" Wandel jaffen werde und alle Anzeichen darauf hindeuten, daß das nächste thrzehnt dem deutschen Proletariat die Erlösungsstunde bringen erbe.

Als Hauptschler des Gesetzes wird in der Begründung der ovelle die Beschränkung auf kurze Zeit bezeichnet, da "die Bereitzilligkeit der Parteigenossen zur Uebernahme der mancherlei Opfer ab Mühen wesenklich bedingt sei durch das Maß der Hossenung af ein baldiges Aushören derselben. Zeht werde von den Führern ie Meinung verbreitet, daß es nur noch kurze Zeit darauf ansmme, unter Opfern zusammenzuhalten, und so zum Ausharren, muthigt. Deshalb dürse die Frist für die Berlängerung jedenzuß nicht unter 5 Jahre bemessen werden.

Die Haltung der Parteien zu dem Gesehe war gegen üher insosern eine verschiedene geworden, als das Zentrum durch en Mund des Abgeordneten v. Hertling erklären ließ, daß es er Verlängerung des Gesehes weniger ablehnend gegenüber stehe, ls dessen ursprünglichem Erlasse, und daß entweder alle oder enigstens ein Theil seiner Mitglieder der Vorlage ihre Zustimzung geben würden, insbesondere, wenn dabei gewisse Abändezungsvorschläge angenommen werden würden, welche später noch äher zu erörtern sein werden. Der Grund dieser veränderten altung liege darin, daß sich die früher gehegte Besürchtung, das beseh werde nicht auf die Sozialbemokratie beschränkt, sondern uch gegen andere missliedige Parteien angewandt werden, als unzgründet erwiesen habe, und vielmehr insoweit die lohale Handadung anerkannt werden müsse. Dagegen scheine es doch, als ob

gegen die Sozialdemokratie mit ungerechtfertigter Härtevorgegangensei, was umsomehr getadelt werden musse, als man dadurch Leute, die bisher höchstens mit halbem Fuße in der Bewegung gestanden hätten, ganz in dieselbe hineintriebe. Ueberhaupt musse daran festgehalten werden, daß für die Dauer ein allgemeines Rechtsgeset geschaffen werde, obgleich es große Schwierigkeiten bereiten werde,

sich über beisen Inhalt zu verständigen. 208)

Die übrigen Barteien beharrten im Befentlichen auf ihren früher eingenommenen Standpunkten; die beiden konfervativen Fraktionen (v. Kleist=Repow und Delbruck) bei ihrer ziemlich uneingeschränkten Zustimmung; die Fortschrittspartei (Sänel) bei ihrer bedingungslosen Berwerfung. Bon den Rationalliberalen zweigte sich nur der Abgeordnete Laster ab, welcher die Berlängerung aus dem Grunde ablehnte, weil die Forderung "Gleiches Recht für Alle" nicht länger zurücktreten durfe, und die bis zum Ablauf des Gesetzes noch verbleibende Frist von 1 Jahre ausreiche, um eine auf dem Boden des gemeinen Rechts stehende Vorlage einzubringen. Dag das Gefet in durchaus lonaler Beife auf die Sozialdemotratie beschränkt fei, und daß der Erfolg des Gesetes den thatsächlichen Absichten bei Erlaß desselben entsprochen habe, insbesondere die äußere Organisation zerstört sei, sei anzuerkennen, doch muffe behauptet werden, daß die Sandhabung insofern nicht Dem entspreche, was die Majorität gewollt habe, als die durch das Geset zugelassenen Magregeln nicht auf die Umsturzbestrebungen beschränkt, sondern unterschiedslos auf die fozialdemokratische Bewegung als solche erstreckt seien. 209) — Die nationalliberale Fraktion als folche ließ durch den Mund des Abgeordneten Rarquardien erklären, daß auch fie die lonale Ausführung bes Gesetzes anerkenne und bereit sei, die Berlängerung zu bewilligen, wenngleich man die Frist so werde mählen muffen, daß auch der nächste Reichstag Gelegenheit finde, die Lonalität der Sandhabung au prüfen.210)

Der Minister Graf Eulenburg gab völlig zu, daß die Berlängerung eine Bertrauensfrage und abhängig davon sei, ob man die disherige Aussührung des Geseks als loyal anerkenne, bearspruchte aber dies Zeugniß nicht allein hinsichtlich der Anwendung gegenüber andern Parteien, sondern auch hinsichtlich der Unterscheidung zwischen den Bestrebungen der Sozialdemokratie nach dem

Gesichtspunkte der Gemeingefährlichkeit. -

Der zur Vorberathung des Entwurfs eingesetzten Kommission von 14 Mitgliedern, welche unter dem Borsitze des Abgeordneten v. Kardorff ihre Aufgabe in 2 Sitzungen ersedigte und durch den Abgeordneten Marquardsen einen schriftlichen Bericht erstattete, lagen vorzugsweise die auf Aenderung der bereits von dem Abge-

<sup>&</sup>lt;sup>208</sup>) Dr.S. S. 289. <sup>209</sup>) Dr.S. S. 306. <sup>210</sup>) Dr.S. S. 304.

ordneten v. Hertling angedeuteten Buntte gerichteten Bindt=

horft'ichen Unträge vor, welche Folgendes bezweckten:

1. Die Reichstommission zur Entscheidung über die gegen Schließung von Bereinen und das Berbot von Druckschriften eingelegten Beschwerden sollte durch das Reichsgericht ersetzt werden.

2. "Bersammlungen zum Betriebe ber ben Reichstag ober eine Landesvertretung betreffenden Wahlangelegenheiten nach ausgeschriebener Wahl" sollten nicht bem vorgängigen Verbote, sondern nur der Auflösung unterliegen.

3. In dem Berbote einer Drudschrift sollten die bas Berbot

veranlassenden Stellen angegeben merben.

4. Im Fall bes Berbotes des ferneren Erscheinens einer Druckschrift sollte die Beschwerde aufschiebende Wirkung haben.

5. Die Zulässigkeit des kleinen Belagerungszustandes sollte auf Berlin und dessen 3= bezw. 4 meiligen Umkreis beschränkt werden. 211)

6. Die Ausmeisung auf Grund besselben sollte nur stattfinden, wenn die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung durch die sozialdemokratischen Umsturzbestrebungen zu besorgen ist. 212)

Diese sämmtlichen Antrage murben gegen die 4 Stimmen der

Bentrumsmitglieder abgelehnt.

Gegen die Uebertragung der Beschwerde-Entscheidungen auf das Reichsgericht machte man den schon bei der Berathung des ursprünglichen Gesetztes erhobenen Einwand geltend, daß das Letztere kein Rechts- sondern ein Polizeigesetz sei, daß dessen Ratur eine strenge richterliche Würdigung ausschließe, vielmehr die Entscheidung vielsach von Gesichtspunkten der Angemessenheit und Zweckmäßigkeit beherrscht und es deshalb im Interesse des Reichsgerichts selbst vermieden werden müsse, demselben Aufgaben zu stellen, welche über die reine Rechtssprechung hinausgehen und in das politische Gebiet hinübergreisen. Bei dieser Gelegenheit wurde mitgetheilt, daß sämmtliche Entscheidungen der Reichskommission verössentlicht verden, daß aber bisher nur in 4 Fällen die erhobene Beschwerde als begründet anerkannt sei.

Hinsichtlich der Beseitigung des Berbotes für Wahlversammlungen wies man darauf hin, daß einerseits dei der großen Wenge derselben deren Freigebung der sozialdemokratischen Agitation Thür und Thor öffne, vor allem aber die dann um so häufiger noth-

212) Das bisherige Gefep enthält diese Beschränkung nicht.

<sup>211)</sup> In der Kommijfion wurden 3 Meilen, spater im Plenum 4 Meilen beantragt.

<sup>213)</sup> Die Beröffentlichung ift erfolgt in: Dartmann, "Zeitschrift für Gefeggebung und Braris auf bem Gebiete bes öffentlichen Rechts."

wendig werdenden Auflösungen erst recht Anlaß zu Erzessen und Konflikten werden würden. Dagegen überzeugte man sich, daß disseher das Berbot von Geldsammlungen auch auf Fälle erstreckt sei, wo es sich um rein humanitäre Zwecke, insbesondere um die Unterstützung der Familien ausgewiesener Sozialdemokraten gehandelt habe, und so beschloß man einstimmig, unter Zustimmung der Regierungsvertreter, eine in dieser Richtung eingegangene Bekition dem Reichskanzler zur Berücksichtigung zu überweisen, in Erwägung, "daß das in § 16 des Gesetzes vom 21.

in Erwägung, "daß das in § 16 des Gesetes vom 21. Oktober 1858 enthaltene Berbot sich nicht auf die Sammlung von Beiträgen oder die öffentliche Aufforderung zur Leistung von Beiträgen erstreckt, welche nur für die Unteritütung solcher Personen bestimmt sind, denen in Ausführung des §. 22 oder 28 des genannten Gesetes der

Ernährer entzogen worden ift."

Um ferneren Borkommnissen, wie demjenigen, daß gegen die Abgeordneten Fritzige und Hasselmann ein Strafverfahren aus dem Grunde eingeleitet war, weil sie in Ausübung ihrer Abgeordnetenpslicht ungeachtet ihrer Ausweisung nach Berlin zurückgekehrt waren, für die Folge vorzubeugen, wurde einstimmig beschlossen, dem zu erlassenden Gesetze als §. 1 eine authentische Interpretation folgenden Wortlauts beizufügen:

die in § 28 Kr. 3 des Gesetzes vom 21. Oktober 1878 getroffene Bestimmung wird dahin erläutert, daß dieselbe auf Mitglieder des Reichstages ober einer gesetzgebenden Bersammlung, welche sich am Sitze dieser Körperschaft mährend der Session derselben aufhalten, keine Anwen-

dung findet.

Die Beschwerde gegen die Berfügungen, welche auf Grund der gemäß § 28 des ebenbezeichneten Gesetz getroffenen Anordnungen erlassen werden, findet nur an die

Auffichtsbehörden statt.

Als Endtermin für die Dauer des Gesetes wurde an Stelle des von der Regierung vorgeschlagenen 31. März 1886 zunächst der 30. Juni 1884 beschlossen, dann aber, nachdem Graf Eulenburg aus praktischen Gründen den 30. September 1884 empsohlen hatte, letzterer Termin mit allen gegen 2 Stimmen angenommen.

Für die 2. bezw. 3. Lesung waren sowohl die oben erwähnten, in der Kommission abgelehnten Bindhorst'schen Anträge wieder eingebracht, als auch ferner beantragt,

1. von dem Abgeordneten v. Ludewig:

bem §. 2 folgenden Zusatz zu geben:

Zugleich wird das Gesetz auf alle diejenigen Bestrebungen
ausgedehnt, welche, auch ohne sich als spezisisch sozials
bemokratische, sozialistische oder kommunistische darzustellen,
in analoger Beise die Untergrabung der christlichen und

monarchischen Grundlagen ber bestehenden Staats= und Gefellschaftsordnung bezwecken.

2. Bon dem Abgeordneten Sonnemann, unterstützt von einigen

Mitgliedern der Fortschritts= und der Bolkspartei:

In § 1 ber Kommissionsbeschlüsse dem § 28 Rr. 3, den § 22 Abs. 2 beizufügen und hinter dem Worte "aufhalten" einzuschieben: "oder sich dahin begeben."

3. vom Abgeordneten Reichensperger, unterstütt durch die

Mehrzahl ber Zentrumsmitglieber:

in § 2 statt "1884" zu setzen: "1882".

4. Bon ben fozialdemotratischen Abgeordneten: bas ganze Gefet vom 21. Oktober 1878 aufzuheben.

Bei den Berhandlungen murbe nicht allein von den fozial= emokratischen Bertretern, sondern auch von anderen Parteien, ins= efondere von dem Abg. Haenel wiederholt betont, daß bei der Inwendung des Gesetes "weitaus die Grenzen alles deffen überchritten feien, was man ursprünglich bei Erlaß besselben als Grenze eftgestellt zu haben glaubte. 214)" Windthorst erklärte sich bereit, ür eine "ganz turze Berlängerung" zu stimmen, jedoch unter der Bedingung der Annahme feiner Antrage. Jedenfalls durfe das Befet teine dauernde Inftitution werden, eine dauernde Gefet gebung aber sei erforderlich. 215) Diefer letteren Auffassung, daß nie Materie später einmal durch das gemeine Recht geregelt werden nuffe, schloß sich auch ber Abg. v. Kardorff an, betonte bagegen, raß das jetige Gesek niemals die Unterlage für die Thätigkeit ines Gerichtshofes bilden könne. 216) Diefer Ansicht trat auch Rarquardsen bei, indem er als äußerfte Möglichkeit zugab, Bervaltungsgerichte zur Entscheidung herbeizuziehen. Auch der Abg. 1. Marichall wollte bem Gefete feinen dauernden Rarafter vereihen und sobald als möglich auf den Boden des gemeinen Rechts urudtehren, glaubte aber den Agitatoren jede Soffnung abschneiden u muffen, daß, solange sie ihre bisherige snitematische Agitation nicht aufgeben, jemals die Stellung des Staates folchen Beftreungen gegenüber eine andere werden konne. Auf der anderen Seite dagegen gebe es berechtigte Bestrebungen der Arbeiter auf Besserung ihrer sozialen und materiellen Lage, welchen "mit etwas nehr Eifer und mit etwas mehr Energie entgegengekommen werden nuffe als bisher."217) Bährend aber v. Marichall berechtigte Bestrebungen der Sozialdemofratie als solchen überall nicht anerennen wollte, ging barin ber Abg. v. Ludewig einen Schritt weiter ind erkannte ganz entschieden einen berechtigten Kern derfelben an, en er darin finde, daß der moderne Staat der niederen arbeiten= en Klasse absolut keinen gesetzlichen festen Halt gebe, sie wesentlich uf sich allein stelle und daß "heutzutage die Arbeitgeber in ihrer

<sup>&</sup>lt;sup>214</sup>) Dr.S. S. 773. <sup>215</sup>) Dr.S. S. 778. <sup>216</sup>) Dr.S. S. 780. <sup>17</sup>) Dr.S. S. 803.

Mehrzahl wohl für ihre Pferde und Ochsen, aber nicht für ihre alt gewordenen Arbeiter forgen. "218) Die fozialbemofratischen Abgeordneten erschöpften einerseits die Beduld des Reichstages durch unendliche Biederholungen der stets geltend gemachten Ausführungen und unabsehbares Einzelmaterial, aus welchem sich eine ungerechtfertigte Anwendung des Gesetzes ergeben sollte, andererseits griffen sie zu drohenden Herausforderungen. Insbesondere Haffelmann erklärte nicht allein feine Solidarität mit den russe ichen Anarchijten unter bem Bedauern, daß von anderen Sozialijten furz zuvor diefe Gemeinschaft abgelehnt fei, fondern schloß mit den Borten: "die Zeit des parlamentarischen Schwähens ist vorüber und die Zeit der Thaten beginnt."219) Rachdem noch Graf Ballestrem im Ramen der Minderheit der Zentrumspartei, welche für das Geset stimmen wollte, dieses Borgehen damit motivirt hatte, daß, nachdem man einmal den Weg dieses Gesets betreten habe, man ebensowenig denselben ohne große Gesahr plöglich wieder aufgeben könne, wie man einem an Morphiumeinspritzungen einmal gewöhnten Kranken diefes Betäubungsmittel plöglich entziehen durfe, und nachdem Abg. v. Ludewig feinen Antrag, für den Riemand das Wort ergriffen, zuruckgezogen hatte, wurden alle übrigen Anträge abgelehnt und in der namentlichen Schlukabstimmung bas ganze Gefet mit 191 gegen 94 Stimmen angenommen.220)

Unterm 8. März 1884 ging dem Reichstage eine neue Borlage zu, welche die Berlängerung der Gültigkeitsdauer des Gesetes bis jum 30. September 1886 mit der fehr furz gehaltenen Begründung beantragte, daß die beabsichtigten Wirkungen im Wesentlichen erzielt feien, immerhin aber, da die Bewegung felbst in unveränderter Stärke fortbestehe, die außerordentlichen Befugnisse für die nächste Zeit noch unentbehrlich seien, zumal dieselben keineswegs mit dem Inkrafttreten der projektirten Reformgesetze auf sozialem Gebiete fogleich gegenstandslos würden. Degungeachtet gebe sich die Regierung, wie Minister v. Puttkamer später bemerkte, einer "gewiffen optimistischen Stimmung" hin, und man habe beshalb nur die turze Frist von 2 Jahren verlangt, weil man hoffe, in derselben die bisher irregeleiteten Massen von den Banden ber Agitation loszulösen durch Reformen und durch die Ueberzeugung, "Die Regierung und diejenigen, die mit ihr geben, meinen es gut

mit ihnen."

Bon dem Abg. Bindthorst wurde die Ansicht vertreten, daß

<sup>218)</sup> Dr.S. S. 811.

<sup>&</sup>lt;sup>219</sup>) Dr.S S. 1168.

<sup>220)</sup> Die Mehrheit septe sich zusammen aus den beiden konservativen Parteien, den Nationalliberalen mit Ausnahme von Laster und 15 Bentrumsmitgliedern.

freilich ber Erlaß des Gesetzes an sich eine verkehrte Maßregel gewesen sei und man auf dessen Beseitigung durch Rückehr zum gemeinen Recht Bedacht zu nehmen habe, daß aber ein solcher Schritt nicht wohl plöglich und unvorbereitet vollzogen werden könne, und deshalb wünschenswerth sei, den Uebergang durch gewisse Erleichterungen und Abschwächungen zu vermitteln. Zu diesem Zwecke stellte er eine Reihe von Abänderungsanträgen, welche zum Theil mit den bereits im Jahre 1880 eingebrachten übereinstimmten und im Wesentlichen auf Folgendes hinausliesen:

1. Berfammlungen sollten zwar aufgelöst, nicht aber im Boraus verboten werden dürfen.

2. Das Berbot des ferneren Erscheinens einer Druckschrift sollte nicht schon nach dem ersten, sondern erst nach dem zweiten Berbote einer einzelnen Rummer zulässig sein.

3. In dem Berbote einer Drudschrift sollten die dasselbe veran-

lassenden Stellen angeführt werden.

4. Die gegen das Berbot eingelegte Beschwerde sollte bei perio-

bischen Drudfchriften aufschiebende Birkung haben.

5. In den Fällen des §. 24 (Entziehung der Befugniß zur öffentlichen Berbreitung und zum Haufiren mit Druckschriften) follte statt der Beschwerde an die Auflichtsbehörde der Returs nach §§. 20, 21 der Gewerbeordnung Platz greifen.

6. Die 9 Mitglieder der Beschwerdekommission sollten ausschließlich aus den Mitgliedern der höchsten Gerichte des

Reichs oder der Bundesstaaten entnommen werden.

7. Die Befugniß zur Berhängung des kleinen Belagerungs= zustandes follte auf Berlin und einen Umkreis von 30 Kilom. beschränkt werden, und

8. die Ausweisung nur zulässig fein, wenn die Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch die sozialbemokra-

tischen Umfturzbestrebungen veranlagt fei.

In der Kommission wurden die Punkte 1—5 mit 12 gegen 8 Stimmen angenommen, die übrigen aber, gegen welche sich auch die freisinnigen Witglieder erklärten, gegen die 6 Zentrumsstimmen abgelehnt.

Auch die zunächst vorgenommenen Abänderungen wurden demnächst dadurch hinfällig, daß bei der Gesammtabstimmung über den beantragten Zusakartikel derselbe mit 14 gegen 6 Stimmen abgelehnt wurde. Die Abstimmung über die Regierungsvorlage ergab 10 Stimmen für dieselbe und ebensoviele dagegen, sodaß auch sie als abgelehnt galt.

Es waren noch ferner 2 Resolutionen beautragt, von welchen

die erste,

die Erwartung auszusprechen, daß dem Reichstage noch in der gegenwärtigen Session ein Gesehentwurf vorgelegt werde, welcher den durch die bestehende Gesehgebung nicht genügend getroffenen Gesahren, welche aus verbrecherischer Anwendung

ober aus der unbefugten Bereitung, Innehabung und Berbreitung von Sprengstoffen hervorgebe, entgegentritt unter Zustimmung der Regierungsvertreter, welche erklärten, daß bereits bezügliche Borarbeiten im Gange feien, einstimmig angenommen wurde.221)

Die zweite von dem Abgeordneten Bindthorst beantragte Re-

folution lautete:

In Ermägung, daß das Gefet gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 21. Oftober 1878 nach der ursprünglichen Absicht der verbündeten Regierungen, wie der Majorität des Reichstages eine dauernde Institution nicht werden sollte, den Bundesrath zu ersuchen, dem Reichstage rechtzeitig den Entwurf eines Gesehes vorzulegen, welcher das gemeine Reichsrecht insoweit abändert oder ergänzt, als es deffen bedarf, um den Staat und die Gesellschaft nachhaltig und dauernd vor den besonderen Gefahren zu schützen, deren zeitweilige Abmehr das vorgenannte außerordentliche Gefet bezweckt hat.

Bährend der Antragsteller erklärte, einen dies Ziel verfolgenden Gesetzentwurf nicht vorlegen und sich nur mit einer allgemeinen Bezeichnung der Richtung begnügen zu wollen, da es den Regierungen selbstverständlich weit leichter fei, für die angedeuteten Bedanken und Bünsche die passende Gesetzesform zu finden, als den einzelnen Abgeordneten, übergab der Abgeordnete Reichensverger (Crèfeld) die nachstehenden bestimmt formulirten Vorschläge:

1. In das Strafgesethuch folgenden Paragraphen einzuschalten: §. 86 a. Ber öffentlich vor einer Menschenmenge, oder wer durch Berbreitung ober öffentlichen Unschlag ober

Den herrn Reichstanzler zu ersuchen, auf eine Bereinbarung mit ben Regierungen anderer Staaten hinzuwirten, wodurch jeder folder Bereinbarung beitretende Staat fich verpflichtet,

a) den Mord oder den Versuch des Mordes, welcher an dem Oberhaupte eines der Bertragsftaaten verübt worden ift,

b) die zwischen Mehreren getroffene Berabredung des unter a bezeichneten Verbrechens, auch wenn es zum Beginn diefes Berbrechens nicht getommen ift,

e) die öffentliche Aufforderung zu ben unter a bezeichneten

Verbrechen,

sowohl gegen seine eigenen Angehörigen, als auch gegen tie in feinem Gebiete fich aufhaltenden Fremden mit Strafe zu bedrohen;

d) einen in seinem Gebiet sich aufhaltenden Ausländer, welcher das unter a bezeichnete Berbrechen begangen hat, au Ansuchen der Regierung des Staates, in welchem da Berbrechen verübt worden, an legteren auszuliefern.

<sup>291)</sup> hierbei mag bemerkt werden, daß bereits am 1. April 1881 dem Reichstage ein von 275 Abgeordneten aller Barteien geftellter Antrag gugegangen und demnachft von demfelben angenommen war, welcher lautete:

öffentliche Ausstellung von Schriften ober anderen Darstellungen die Ausführung einer nach den §§. 80 bis 86 strafbaren Handlung für erlaubt ober geboten erklärt, wird mit Festungshaft bis zu drei Jahren bestraft.

Den §. 130 wie folgt zu faffen:

Wer in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise die Rechtmäßigkeit des Sondereigenthums übershaupt oder hinsichtlich der der Produktion dienenden Bermögensbestandtheile oder das Erbrecht bestreitet, oder wer in gleicher Weise verschiedene Klassen der Bevölkerung u. f. w. wie in §. 130.

Den §. 166 wie folgt zu faffen:

Wer ben Glauben an das Dasein Gottes ober an die Unsterblichkeit der Seele ober an die Berantwortlichkeit der Menschen vor Gott öffentlich vor einer Wenschenmenge angreift, oder wer dadurch u. f. w. wie in §. 166.

begen die beantragte Resolution machte der Staatssekretar jelling geltend, daß diefelbe ihr Ziel nicht erkennen laffe. ige man ein neues Gefet mit neuen Repreffiv= und Praventiv= geln, fo moge man boch lieber bas bestehende Gefet zu einer iden Institution machen. Suche man bagegen die Abhülfe Ginschaltung neuer Paragraphen in bas Strafgefesbuch, fo n die mehrfach in diefer Richtung ohne Erfolg angestellten he von abermaliger Wiederholung abschreden. Das reguläre verfahren sei nicht geeignet, die von der Sozialdemokratie iden Gefahren zu beseitigen. Bei Pregvergehen beispielsweise eigentliche Urheber der strafbaren Handlung selten festzu= noch seltener beinahe der wirkliche Thatbestand bei straf= Aeußerungen in öffentlichen Berfammlungen. Aber auch wenn änge, einen Einzelnen zur Strafe zu ziehen, die Partei werde nicht getroffen, und an die Stelle bes einen vorübergebend blich gemachten Agitators trete sofort ein neuer. Auch seitens beren Parteien murbe die Allgemeinheit der Resolution und b ihre Bedeutungslosigkeit getadelt, daneben aber auch bedaß die Sozialbemofratie ben Ausnahmezustand geschaffen und deshalb das Gefet folange aufrecht erhalten werden als dieser Zustand andauere. Auch sei es höchst bedenklich, efen anormalen Berhältniffen den Anlaß zu einer allgemeinen

auch andere Parteien. vie Refolution wurde von der Kommission mit 14 gegen 6 ven abgelehnt und so trat Lettere vor das Plenum mit einem lich negativen Ergebnisse ihrer Berathungen.

ürfung des Strafgesethuchs zu entnehmen; sei dieselbe nicht lieklich gegen die Sozialdemokratie gerichtet, so treffe sie mit

m Plenum murden von dem Abgeordneten Bindthorft feine lichen oben bezeichneten Anträge sowie die abgelehnte Resolution eingebracht, auch neben derfelben noch eine neue, welche lautete: In Erwägung, daß die eigenen Mittel von Reich und Staat nicht hinreichen, um die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie in ihrer eigentlichen Grundursache zu treffen, vielmehr die Burzel dieses Uebels nur dadurch ausgerottet werden kann, daß die Religion in das Herz des beutschen Bolkes wiederum weiter und tiefer eingepflanzt und darin zu frischer Lebenskraft entfaltet wird,

ben Bundesrath zu ersuchen, soweit seine Kompetenz reicht, dahin zu wirken, daß überall die Hemmnisse beseitigt werden, welche die verschiedenen Religionsgemeinschaften in der freien und ungeschmälerten und nur so segensreichen Wirksamkeit für Fortpflanzung und Förderung christlichen Glaubens und Lebens im deutschen Volke zur Zeit noch hindern oder beengen.

Dagegen beantragte Stöder, unterstützt von 19 konservativen

Mitaliedern:

In Erwägung, daß neben den staatlichen Mitteln die sittlich religiösen Mächte eines lebendigen Christenthums zur Bekämpfung der gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie unentbehrlich sind,

ben Bundesrath zu ersuchen, in dem Bereiche seiner Kompetenz dahin zu wirken, daß die christliche Kirche in der ungehemmten Entsaltung ihrer Lebenskräfte geschützt und gefördert werde.

Endlich beantragte der Abgeordnete Braun:

Die Rr. 3 bes §. 28 (Ausweifungsbefugniß) gang zu streichen, und bie fozialbemofratifchen Abgeordneten:

ben §. 1 des Gesetzes aufzuheben.

Das Ergebniß der Abstimmung hinsichtlich der gestellten Anträge war dasselhe, wie in der Kommission, mit dem einzigen Unterschiede, daß Windthorst, nachdem Kr. 1—5 seiner Anträge einzeln angenommen, Kr. 6—8 dagegen abgelehnt waren, diesselben vor der Gesammtabstimmung zurückzog. Die Regierungssvorlage wurde schließlich, nachdem Reichensperger im Ramen eines Theils des Zentrums erklärt hatte, für dieselbe stimmen zu wollen, in namentlicher Abstimmung mit 189 gegen 157 Stimmen angenommen. 222)

Die Abstimmung gab Anlaß zu einer Reihe von öffentlichert Auseinandersehungen zwischen den Mitgliedern derselben Parteien -

<sup>222)</sup> Für das Gesetz stimmten, geschlossen die beiden konservativer Parteien und die Nationalliberalen, serner 39 Zentrumsabgeordnete und 27 Mitglieder der deutsch freisinnigen Partei (25 ehemalige Sezessisionister und 2 Mitglieder der früheren Fortichrittspartei). Bon der Legteren sehlter eine große Anzabl; in den Zeitungen wurden demnächst vertrauliche Mitteilungen von deutsch-freisinnigen Führern veröffentlicht, in welchen der Mitgliedern anheimgegeben wurde, in der entscheidenden Sigung nicht zu erscheinen.

Junächst erklärte der Abgeordnete Richter mit Rücksicht darauf, die ehemaligen Sezessionisten für die Borlage gestimmt hatten, er "bei den Berhandlungen, welche zu der Fusion geführt hätten, er dem Sindrucke gestanden und ein Recht dazu gehabt habe, das Parteiprogramm ein solches Botum ausschließe, daß er t darum nicht aus der Partei ausscheiden werde, da die dissensen Mitglieder erklärt hätten, daß sie fernerhin für eine Bergerung des Sozialistengesetzes niemals stimmen würden und im übrigen das Fraktionsprogramm als durchaus bindend rkennten!" 223)

Bu einem sehr scharfen Meinungsaustausche zwischen dem Abroneten Richter und den aus der deutschseisinnigen Fraktion aushiedenen Abgeordneten Bendt und Lenzmann gab die Debatte Anindem als Grund dieses Austrittes von Richter angeführt wurde, Lenzmann die Sozialpolitik des Reichskanzlers in einer Weise
riert habe, wie es mit den Ansichten der Fortschrittspartei nicht Einklang stehe, während Lenzmann behauptete, lediglich erklärt
haben, daß er den sozialpolitischen Plänen des Reichskanzlers
t feindselig gegenüberstehe.

Auch in der sozialdemokratischen Fraktion vollzog sich eine ne Sezession, insofern der Abgeordnete Rittinghausen erklärte, er aus der Fraktion ausgeschieden sei, da sich auf dem Kopensener Kongresse eine Schwenkung der Fraktionsgenossen zum oritären Kommunismus vollzogen habe, die er als Sozialdemokrat it mitmachen wolle. 224)

Die Resolution bezüglich des Berkehrs mit Sprengstoffen wurde, hoem inzwischen eine bezügliche Regierungsvorlage eingegangen r, zuruckgezogen.

Desgleichen auch die Resolution Windthorst bezüglich der Afehr auf den Boden des gemeinen Rechts mit der Begründung, 3 der Zweck durch die bisherigen Berhandlungen bereits genügend eicht sei.

Die Resolution Windt horst bezüglich der Beförderung der Resosität wurde in namentlicher Abstimmung mit 178 gegen 115 mmen, die Resolution Stöcker mit einfacher Mehrheit abgelehnt. e von dem Abgeordneten Wendt beantragte Resolution,

in Erwägung, daß die Bestrebungen der Sozialdemokratie in den wirtschaftlichen Zuständen der Gesellschaft begründet sind und in erster Linie auf eine Besserung der materiellen Lage der arbeitenden Klassen abzielen, daß daher für die Lösung der sozialen Frage weder von der christlichen Kirche noch von den verschiedenen Religionsgemeinschaften Abhülfe zu erwarten ist,

über die Antrage Bindthorft und Stöder zur Tages= ordnung überzugehen,

<sup>223)</sup> Dr.S. S. 549. 224) Dr.S. S. 551.

gelangte in Ermangelung der geschäftsordnungsmäßig erforderlichen

Unterstützung überall nicht zur Erörterung. --

Die nächste Berlängerung ber Gultigfeitsbauer bes Befetes wurde beantragt durch eine unter dem 10. Februar 1886 dem Reichstage zugegangene Borlage und sollte nach dieser 5 Jahre betragen, also bis 30. September 1891 sich erstrecken. Die Begründung war sehr kurz und beschränkte sich einerseits auf die Hervorhebung des erzielten Erfolges, andererseits aber auf die Behauptung, daß derfelbe noch nicht dauernd genug gesichert sei, um die be-sonderen Bollmachten des Gesetzes schon jetzt entbehrlich erscheinen zu laffen, wenngleich man annehmen durfe, daß "was die fozialdemotratische Bewegung an Breite gewonnen habe, fie an Intensität und revolutionärer Energie wenigstens zum Theil eingebüßt" habe. Die große Wasse begänne, "die ernsthafte Betheiligung ihrer Bertreter an der Aufgabe der legislativen Gewalt, namentlich zur gesetgeberischen Lösung der fozialpolitischen Probleme der Gegenwart zu verlaugen" und es durfe deshalb an der Hoffnung festgehalten werden, daß "vor dem Ernst dieser Aufgaben die revolutionären Tendenzen auch bei der Parteileitung allmählich in den Hintergrund treten, oder, wenn nicht, die zur Zeit der sozialdemotratischen Fahne blindlings folgenden Massen zu der Einsicht gelangen würden, daß auf dem Wege der gewaltsamen Aenderung der bestehenden staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung tein Beil für fie zu erwarten sci." Dieser Zeitpunkt sei jedoch weder bereits gekommen, noch auch nur in naher Aussicht, und beshalb fei es unmöglich, "durch Berzicht auf das Geset der Agitation der Umsturzpartei wiederum Thür und Thor zu öffnen."

Diese Auffassung, daß die Partei in einer Umwandlung begriffen sei, und man die Hoffnung nicht aufzugeben brauche, aus derfelben allmählich "die gewaltfam-revolutionären Elemente zu eliminiren und die Partei zu einer folden zu machen, welche man allenfalls eine radikale Reformpartei, sagen wir, als den äußersten linken Flügel der deutschen Volkspartei bezeichnen könnte", wurde auch in den Berhandlungen des Hauses von dem Minister v. Puttkamer vertreten, und dieses Ziel der Umwandlung der sozialdemokratischen Partei dahin bezeichnet, daß dieselbe "unter Berzichtleistung auf jede gewaltsame Lösung der schwebenden Fragen sich einreihe in den geordneten parlamentarischen Rampf über Meinungen und Interessen, in welchem Rab men ja natürlich auf dem Boden des allgemeinen Wahlrechts jeder Partei ihre freie Entwickelung gelassen werden muß und auch gelassen werden wird." Dabei wurde von dem Minister auch auf die im Sommer vorher vielfach besprochene Tehde Bebel gegen Frohme 224a) Bezug genommen, jedoch bemerkt, daß gerade die Verlängerung des Gesehes

<sup>224</sup>a) Frohme hatte es gewagt, vor seinen Bahlern ben spezifisch deutschen Karakter ber von Lassalle in's Leben gerufenen Arbeiterbewegung zu betonen, und war darauf von Bebel als Bertreter ber internationalen Richtung heftig angegriffen.

ein Sülfsmittel fein werde, die Richtung in biefer friedlichen Be-

wegung zu stärken. 225)

Der Abgeordnete Meyer (Halle) hielt diese Schilderung "im allgemeinen für sehr zutreffend", war aber umgekehrt der Meinung, daß die günstige Entwickelung dieses Gährungsprozesses in Folge der über das "Ausnahmegeseh" herrschenden tiefgehenden Erbitterung

im höchsten Dage gefährdet werde. 226)

Alle Barteien nahmen im übrigen wieder ihre frühere Haltung Auch der Abgeordnete Bindthorst, der übrigens betonte, daß auf dem Wege der Befferung der materiellen Lage der Arbeiter noch viel zu wenig geschen sei, brachte wieder seine früheren Antrage und Resolutionen ein und erklärte fich bereit, bei beren Annahme das Gefetz um 2 Jahre zu verlängern. In der Forderung einer Befchrantung auf 2 Jahre trat ihm ber Abgeordnete Marquarbfen namens der Nationalliberalen bei, mit der Begründung, daß jedem Reichstage die Möglichkeit der Prüfung bleiben muffe. Der Abgeordnete Bebel that bei diefer Gelegenheit feinen berühmten Ausspruch über die Berechtigung des Fürstenmordes, indem er behauptete, daß, wenn die Zustände in Deutschland so mären, wie in Rugland, wenn man die Mittel anwendete, die in Rugland üblich feien, dies mit Rothwendigkeit zu Gewaltmitteln führen muffe, wie fie in bem Barenmorde ihren Musbrud gefunden hatten, und daß er, Redner, in diesem Falle Einer der Ersten sein würde, der dazu die Sand bote 227), eine Aeußerung, die dem Fürsten Bismard Gelegenheit gab, darauf hinzuweisen, daß das eine direkte Drohung mit Bieders holung ber Höbelschen und Robilingschen Attentate darstelle, da bie Sozialdemofraten bei ber Frage, mann bie hiefigen Buftande genügend ruffisch geworden seien, um ben Fürstenmord zu rechtfertigen, wohl kaum den Kanzler oder den Bundesrath fragen würden, iondern die Entscheidung darüber ihrer eigenen perfonlichen Beurtheilung, auch der Beurtheilung der jüngsten und unreifsten Mitglieder ihrer Partei vorbehielten, daß sie mit einem Worte den Meuchelmord für unter Umständen erlaubt hielten und auf ihr Programm festen, eine Auffaffung, welche die ungeheure Rluft zwischen ber Sozialdemotratie und der übrigen Menschheit begründe. 228) Der Kanzler bemerkte bei dieser Gelegenheit, daß er nur darum eine immer= währende Dauer und Verschärfung des Gesetzes, welche er an sich für nöthig halte, nicht beantrage, weil er für dieselben keine Mehr= heit haben würde. 229)

Die Abstimmung ergab zunächst die Annahme der einzelnen Bindthorstschen Anträge mit 146 gegen 135 Stimmen, demnächst aber die Ablehnung sowohl des Gesammtantrages, als der Regierungsvorlage, worauf mit 173 gegen 146 Stimmen der Antrag

李華 好在情等

 <sup>225)</sup> Dr.S. S. 1142.
 296) Dr.S. S. 1144.
 227) Dr.S. S. 1753.
 228) Dr.S. S. 1794.

v. Hertling (Berlängerung auf 2 Jahre bis 30. September 1888) angenommen wurde. 230) —

Die lette Berlängerung bes Gesetes ist von dem jetigen Reichstage in seiner II. Session beschlossen. Die Borlage, welche unterm 14. Januar 1888 dem Reichstage zuging, beantragte neben einer Berlängerung auf 5 Jahre, also bis 30. September 1893, folgende Berschärfungen:

1. Die in § 49 für Berbreitung verbotener Drudfschriften angebrohte Gefängnißstrafe von 6 Monaten wurde auf 1 Jahr

erhöht.

2. Dem §. 19 murde als zweiter Absat zugefügt:

"Der Berbreitung wird gleich geachtet, wenn eine verbotene Druckschrift in einem Berkaufslofale, einer Schankwirthschaft oder in einem sonstigen, dem Zutritt des Bublikums offenstehenden Orte zur Benutung der daselbst Berweilenden ausgelegt, oder bereit gehalten mird."

3. Die Strafvorschriften ber §§. 17—20 wurden bahin verschärft, daß gegen Agitatoren auf Gefängniß nicht unter

2 Jahren zu erkennen sein follte.

4. Als neue Baragraphen wurden hinzugefügt:

### §. 22 a.

Auf Zulässigseit der Einschränkung des Aufenthalts mit den im §. 22 Abs. 2 und 3 bestimmten Maßgaben und Wirkungen kann erkannt werden, wenn eine Berurtheilung auf Grund des §. 129 des Strafgesethuchs erfolgt und festgestellt ist, daß der Berurtheilte an einer Berbindung theilgenommen hat, zu deren Zwecken oder Beschäftigungen gehört, die Bollziehung dieses Gesetzes oder der auf die Ausführung desselhen dezüglichen Maßregeln der Berwaltung durch ungesetzliche Mittel zu verhindern oder zu entkräften.

Auch fann sowohl in dem vorbezeichneten Falle, wie in dem Falle des §. 22 Abs. 1, wenn die Berurtheilung wegen Zuwiderhandlung gegen den §. 19 oder wegen Betheiligung an einem verdotenen Bereine als Mitglied (§. 17 Abs. 1) erfolgt ist, auf die Zulässigiet der Entziehung der Stackkangehörischeit erkannt merden

ziehung der Staatsangehörigfeit erfannt werden.

Durch ein folches Erkenninig erhält die Zentralbehörde bes Heimathsstaates des Berurtheilten die Befugnig, den

<sup>230)</sup> Die Mehrheit sette sich zusammen aus den beiden konfervativen Parteien und den Nationalliberalen, sowie 27 Mitglieder des Zentrums. Die deutsch-freisinnige Partei stimmte geschlossen gegen die Berlängerung, doch fehlten bei derfelben 14 Mitglieder.

letteren seiner Staatsangehörigkeit für verlustig zu erklären und aus dem Bundesgebiete auszuweisen. Das Erkenntniß begründet gleichzeitig für die Landespolizeibehörde die Besugniß zur Beschränkung des Ausenthalts des Berurtheilten mit den in dem §. 22 Abs. 2 und 3 bezeichneten Maßgaben und Wirkungen.

Personen, welche nach den vorstehenden Vorschriften ihrer Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate verlustig erklärt worden sind, verlieren dieselbe auch in jedem anderen Bundesstaate und können ohne Genehmigung des Bundesraths in keinem Bundesstaate die Staats-

angehörigkeit von Neuem erwerben.

Wer, nachdem er auf Grund der Bestimmungen im Abs. 3 des Bundesgebiets verwiesen ist, ohne Erlaubniß in dasselbe zurückehrt, wird mit Gefängniß von einem Wonat bis zu drei Jahren bestraft.

#### §. 25 a.

Die Betheiligung eines Deutschen an einer Bersammlung, welche außerhalb des Bundesgebiets zu dem Zwecke stattfindet, die im §. 1 Abs. 2 bezeichneten Bestrebungen zu fördern, ist mit Gefängniß zu bestrafen. Neben der Freiheitsstrafe kann auf Zulässigkeit der Entziehung der Staatsangehörigkeit erkannt werden. (§. 22 a Abs. 3 bis 5.)

In der Begründung wird ähnlich wie bei den früheren Borlagen hervorgehoben, daß das Geset im Großen und Ganzen der Aufgabe, welche es sich gesteckt habe, gerecht geworden sei, ins= besondere ernstere Störungen des öffentlichen Friedens und vorzugsweise ein "Ueberwuchern auf rein ländliche Distrikte verhütet" habe, daß dagegen die Sozialdemokratie weder an Ausdehnung, noch an Stärke eine Einbuße erlitten habe, auch bei der Partei= leitung die revolutionären Tendenzen fortgesett im Bordergrunde ständen und "Anzeichen dafür, daß sich aus der sozialdemokratischen Bewegung eine auf bem Boben der bestehenden Staats= und Ge= sellschaftsordnung sich stellende Reformpartei herausbilden werde, nirgends bemertbar geworden" feien, deshalb aber auf die bis= herigen Bollmachten nicht verzichtet werden könne. Daneben aber fei auf eine Beseitigung der bei der Handhabung des Gesetzes hervorgetretenen Mangel Bedacht zu nehmen, welche sich vorzugs= weise auf die unzureichende Berhinderung der Berbreitung der ver= botenen sozialdemokratischen Druckschriften bezögen, für deren Zweck fast in allen größeren Städten und anderen Industriezentren Ber= bindungen organisirt seien, deren ausgesprochener Zweck in der Berbreitung folder Schriften bestehe. Um bem entgegenzuwirken, bedürfe es des strengen Borgehens gegen Alle, welche solchen Ber= bindungen angehörten, auch ohne den eigentlichen Bertrieb zu beforgen. Insbesondere muffe in die Reihe der Kampfesmittel die Erpatriirung, der Berlust der Staatsangehörigkeit aufgenommen werben, da gegen die bisherigen Ausweisungen "von den verichiedensten Seiten laute Rlagen darüber erhoben feien, daß dieselben die sozialdemokratische Propaganda in Gegenden verpflanzten, welche bisher von derfelben noch wenig oder gar nicht berüht gewesen seien, "ein Umstand, der "insbesondere in Hinblick auf die ländlichen Diftritte zu ernsten Besorgnissen Anlag gebe." Die gegen die allerdings einschneidende und außerordentliche Waßregel ju erhebenden Bedenken habe man dadurch ju befeitigen gefucht, baß man dieselbe ausschließlich in die Hände der Zentralbehörden gelegt und von der vorgängigen Zulaffung durch den ordentlichen Richter abhängig gemacht habe. Die strengeren Strafen gegen die Agitatoren feien dadurch nöthig gemacht, daß das bisherige Geset zwischen diesen und solchen Versonen, welchen nur einzelne Berirrungen zur Last fielen, nicht unterscheibe, und außerdem die Gerichte das Zusammentreffen einer Mehrheit von Zuwiderhandlungen nur als fortgesettes Bergehen auffaßten. Endlich könne cs nicht geduldet werden, daß die im Inlande strafbaren Sandlungen jest ungefährdet im Auslande begangen würden, und die Thäter auch dann nicht bestraft werden könnten, wenn sie nach Deutschland zurückkehrten. –

In den Berhandlungen des Saufes spielten die Erorterungen über die Berwendung von agents provocateurs seitens der Regierung und die damit zusammenhängenden Enthüllungen des Abg. Singer231) eine große Rolle. Der Minister v. Puttkamer gab zu, daß die Regierung, um dem dunklen Gange der Sozial= demokratie und des Anarchismus nachzuforschen, das Recht in Anspruch nehmen muffe, fich gewiffer Personen zu bedienen, "die auf den Karafter eines gentleman in der Regel feinen Anspruch haben," lehnte aber die Benutung von agents provocateurs in der entschiedensten Form und unter Einsekung seines guten Gewissens von sich ab.232) Den Angriffen gegenüber, welche sich auf die illonale Handhabung des Gesetzes bezogen, gab der Minister zu, daß es für die unteren Polizeibeamten schwer sei, immer die richtige Grenze zu finden, nahm aber die Absicht lonaler Ausführung durchaus in Anspruch. Den sozialdemokratischen Abgeordneten wurde als Beweis ihrer nahen Beziehungen zu den Anar-chisten die Absendung des bekannten Telegramms an den Gouverneur von Illinois zu Gunften der Chicagoer Anarchisten vorgehalten, wogegen diese behaupteten, daß es sich dort um ein poli= tisches Berbrechen gehandelt habe. Der Minister glaubte ferner, gewiffe Anzeichen zu finden, aus welchen barauf zu schließen fei daß die sozialdemokratische Bewegung schon ihren Höhepunkt über= schritten habe; jedenfalls stelle der Zuwachs der Stimmen vo

<sup>231)</sup> Dr.S. S. 534. 232) Dr.S. S. 540.

13 000 == 9,1 % am 1. Januar 1877 auf 763 000 == 10,1 % n 21. Februar 1887 einen gewissen Stillstand dar. Diejenigen, e ein Borgehen auf dem Gebiete des gemeinen Rechts empföhlen, en die ihnen obliegende Lösung disher noch völlig schuldig geieben, was sich daraus erkläre, daß dieselbe unmöglich sei, sosern an nicht die allgemeine Freiheit aller übrigen Klassen der Ration n äußersten Sinschränkungen unterwerfen wolle. Bevor man das ue, solle man lieber das ganze Geset ausheben, dann werde sich eilich eine Lösung durch die Gewalt des Schwertes sinden.

Die Berschärfungsklauseln wurden sowohl von den Bertretern r Regierung, als von den beiden konservativen Parteien theils vollem Umfange, theils wenigstens bis auf die Expatriirung rtheidigt, von den übrigen Parteien aber scharf angegriffen und Sbesondere gegen die lettere Magregel geltend gemacht, daß diebe volkerrechtlich schon aus dem Grunde unzulässig sei, weil r anderen Nationen nicht zumuthen könnten, Elemente, die uns 8 staatsgefährlich erschienen, bei fich aufzunehmen, weshalb auch e von den Vertheidigern der Mahregel herbeigezogene Analogie rerseits des preußischen Expatriirungsgesetzes gegen die unbot= äßigen Beiftlichen und andererseits der in §. 20 des Reichs= fetes über die Bundes= und Staatsangehörigkeit vorgesehene erlust ber Staatsangehörigkeit seitens Derjenigen, die im Falle nes Krieges auf erlassene Aufforderung nicht zur Ableistung ihrer behrpflicht zurücktehren, nicht als zutreffend angesehen werden nne. Bon dem Abg. Reichensperger murde die Frage angegt, ob man nicht ftatt der Expatriirung die Entziehung der ratsbürgerlichen Rechte, wozu also auch das Wahlrecht gehören ürde, eintreten laffen folle,233) ein Gebanke, der von dem Abg. urg234) lebhaft unterftugt und von dem sächsischen Generalstaats= awalt Held 235) als durchaus erwägenswerth bezeichnet wurde. der Abg. Marquardsen erklärte Namens der Nationalliberalen, aß seine Partei das Geset ohne jede Beränderung auf 2 Jahre erlängern werde, und daß dann versucht werden muffe, eine auernde Gestaltung zu finden, wobei aber die weitere Frage, ob iefe Form die des gemeinen Rechts oder eines dauernden Spezial= esetes sein solle, durchaus vorbehalten werden müsse. Was den Beg des gemeinen Rechts betrifft, so treffe die Verpflichtung, diesen Beg als gangbar zu erweisen und biejenigen Beranberungen ber eftehenden Gefete anzugeben, welche man für nöthig halte, durch= us Diejenigen, welche diefen Beg empföhlen, nicht, wie Bam= erger meine, die Gegner desfelben. 236) Derfelbe Redner betonte, B längst nicht alle Diejenigen, welche einem sozialdemokratischen Indidaten ihre Stimme gäben, darum schon als Sozialdemo= aten anzusehen seien, eine Behauptung, welche bis zu einem ge=

<sup>&</sup>lt;sup>233</sup>) Dr.S. S. 553. <sup>234</sup>) Dr.S. S. 977. <sup>235</sup>) Dr.S. S. 570. Dr.S. S. 585.

wissen Grade bestätigt wurde durch das Zugeständniß des Abg. Bebel: "Bir Sozialdemokraten sind ja leider für jett noch in der Minorität unter den Arbeitern. Der große Haufe läuft leider noch hinter Ihnen als Stimmvieh her."<sup>237</sup>) Gegen den vorzgeschlagenen §. 25 a machte Bebel mit vollem Recht geltend, daß derselbe im Widerspruch zu der bisher allgemein und auch von der Regierung vertretenen Auffassung, daß der Thatbestand des Gesetzes keine Unterlage für eine richterliche Thätigkeit diete, die Entscheidung darüber, ob Bestrebungen im Sinne des §. 1 des Sozialistengesetzen vorlägen, den ordentlichen Strafgerichten übertrage. Sbenso wies derselbe darauf hin, daß die durchaus auf dem Boden der heutigen Gesellschaftsordnung stehenden und auf Jedung der wirtschaftlichen Lage gerichteten Streikewegungen der Arbeiter von den Behörden auf Grund des bekannten v. Kuttkamerschen Streik-Erlasse ein-

feitig und ungunftig behandelt feien.

Die Ansicht, daß die gegen die Sozialdemokratie getroffenen Maßregeln auf irgend welche Beise bauernd gemacht werden mußten, wurde auch von dem Abg. v. Kardorff vertreten, der zugleich zugab, daß der früher von ihm felbst empfohlene Beg der Rudtehr jum gemeinen Recht erheblichen Bedenten unterliege, und daß man des halb nicht wohl zu etwas Anderem als zu einem dauernden Spezialgesethe werde gelangen können.238) In gewissem Sinne stimmte dem der Abg. Träger zu, nämlich infofern er gleichfalls den Bersuch, "das, mas durch das Sozialisten-Gefet erreicht werden soll, in das gemeine Recht hineinzuarbeiten und dem gemeinen Rechte eine Ausdehnung zu geben, daß davon auch dieses Terrain, das hier getroffen werden foll, getroffen werde" für ein "unmögliches Unternehmen" erklärte. Wolle man "in alle die verschiedenen Rechtsmaterien, die dabei in Frage famen, das Strafgefet, das Presgefet, das Bereins= und Berfammlungsgefet, alle die gegen die Sozialdemokratie gerichteten Bestimmungen hineinbringen, so murbe bas nichts weiter sein, als eine fodifizirte Ausnahmegesetzgebung. Wolle man aber das gemeine Recht in der Beise erweitern, daß, ohne bestimmte Unterschiede zu machen, die sozialdemokratischen Bestrebungen durch allgemeine Bestimmungen getroffen werden sollen, so würde dadurch die allgemeine bürgerliche Freiheit auf das erheblichfte und empfindlichfte beschränkt merden." Deshalb fei lediglich auf den Rechtszustand von 1878 zurückzukehren. Uebrigens wies Redner mit großer Entschiedenheit auf die Pflicht des Staates hin, sich "mit der sozialen Frage in dem Sinne zu beschäftigen, nicht bloß unmittelbar bas Loos ber arbeitenden Rlaffen zu verbeffern, fondern nachzusehen im Staat und in der Gefellichaft: wo giebt es Uebelftande, welche berartige Bestrebungen fordern, Uebelstände, welche namentlich die äußere Ungleichheit Aermerer gegenüber den Reicheren doppelt schwer empfinden lassen?" 239)

<sup>237)</sup> Dr.S. S. 598. 238) Dr.S. S. 621. 239) Dr.S. S. 872.

Der Borwurf gegen die Regierung, daß fie das vom Reichs= tage mit Einstimmigkeit beschlossene Arbeiterschutzgeset bisher nicht angenommen habe, murde übrigens von den Bertretern aller Parteien ohne Ausnahme erhoben. Insbesondere führte der Abgeords nete Dechelhäufer den Gedanken eingehend aus, daß "wir positiv arbeiten muffen, um die Quellen zu verstopfen, aus denen die Sozialdemokratie ihren Zufluß erhält", daß auch neben den gesetzgeberischen Magnahmen, welche übrigens einen außerordentlich segensreichen Einfluß auf das Berhältniß zwischen Arbeiter und Arbeitgeber bereits gehabt hätten, "unsere eigene Thätigkeit nicht erlahmen dürfe", daß es als Berdienst der Sozialdemokratie anzu= erkennen fei, die Blide der Industriellen stärker auf die Rothwenbigfeit hingelenft zu haben, "in humanitarer und sozialer Beziehung vorwärts zu schreiten," daß es aber eine völlig irrige Anschauung sei, wenn man glaube, blok auf humanitärem Gebiete, auf dem Gebiete der Bohlthätigkeit die Zufriedenheit der Arbeiter erreichen zu können. Es genüge nicht, den Arbeitern Bohlthätigkeitsbeweise zukommen zu lassen, es handle sich vielmehr darum, "in allem, was die menschlichen Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitern betrifft, deren Mitwirfung eintreten zu laffen, Organisationen zu schaffen, mit deren Sülfe die Arbeitgeber mit den Arbeitern ge= ordnet und friedlich verkehren, mit deren Hulfe sie ihre Anschauungen gegenseitig austauschen und für die Wohlfahrt des einen und des anderen Theiles arbeiten können, kurz an die materielle und soziale Hebung der unteren Klassen und insbesondere des Urbeiterstandes unsere bessernde und helfende Hand anzulegen." 240)

Auch die fozialdemofratischen Bertreter brachten Berschiedenes por, bem man seine Zustimmung nicht versagen kann. Co wies der Abgeordnete Singer darauf hin, daß der Grund, weshalb sich bisher eine Reformpartei unter den Arbeitern nicht gebildet habe, wesentlich darauf beruhe, daß bei der Handhabung des Gesetzes die ledialich auf Herstellung besserer Arbeitsbedingungen gerichteten Be= strebungen in gleicher Beise, wie die spezifisch sozialdemokratischen getroffen feien, 241) mobei freilich ebenfalls mit Recht Bebel bemertte, daß diese Reformbestrebungen —, also das, mas man ge= möhnlich als berechtigte Bestrebungen der Sozialdemokratie ansehe, "im Grunde nicht fozialdemofratische seien, mit dem eigentlichen Besen der Sozialdemofratie gar nichts zu thun haben", daß diese vielmehr die völlige Umgestaltung der bestehenden Staats= und Be= sellschaftsordnung von Grund aus bezwecke und deshalb in diesem Sinne revolutionär sei, obgleich ihr Ziel nicht nothwendig durch gewaltsamen Umfturg erreicht werden muffe. 242) Ginger wies noch barauf hin, daß Fürst Bismard einmal gesagt habe, "wenn es nicht eine Sozialdemokratie gebe und so viele Leute, die sich vor ihr fürchten, so murben mir die ichmachen Anfange gur Sozial-

<sup>240)</sup> Dr.S. S. 976. 241) Dr.S. S. 984. 242) Dr.S. S 956.

reform, die wir haben, noch nicht erreicht haben, die Furcht der herrschenden Klassen habe die Rothwendigkeit ergeben, mit sozialen Reformen vorzugehen, aber dieselben seien bisher nicht weiter gediehen, da man sie durchführen wolle, ohne die besitzenden Klassen in ihren Borrechten zu schmälern, ohne das Bewußtsein von der Rothwendigkeit, daß diese Klassen an Dem, was dieselben aus der Arbeit der großen Wehrheit des Bolkes erhielten, einen erklecklichen Theil abgäben. " 243) —

In der Kommission von 28 Mitgliedern, an welche man die Borlage verwies, gelangte man in 3 Situngen zu dem Ergebniffe, unter Ablehnung der beantragten Berschärfungen die einfache Berlängerung des unveränderten Gefetes auf 2 Jahre, also bis zum 30. September 1890, vorzuschlagen. Die auf Abschwächung des Gesetzes gerichteten Bindthorst'ichen Antrage, sowie die beiben Resolutionen wurden wortlich gleichlautend, wie im Jahre 1886 wieder eingebracht, jedoch gegen 8 Stimmen abgelehnt bezw. zu-rüdgezogen. Bon anderer Seite war noch beantragt,

1. die Mindeststrafe in §. 22 auf 1 Jahr festzusetzen, 2. die Expatriirung auf die sozialdemotratischen Agitatoren zu beschränken,

3. gegen die Expatritrung die Berufung an das Reichsgericht

zu geben,

4. statt derselben den dauernden Berluft der aus öffentlichen Wahlen hervorgegangenen Rechte, sowie die Unfähigkeit eintreten zu lassen, in öffentlichen Angelegenheiten zu stimmen, zu mählen oder gemählt zu werden, oder andere politische Rechte auszuüben.

Alle diese Anträge murden abgelehnt und im Plenum bis auf den Antrag Windthorst, den §. 28 (fleiner Belagerungszustand) auf zuheben, nicht wieder eingebracht, Letterer aber abgelehnt.

Die Abstimmung ergab mit 164 gegen 80 Stimmen die An-

nahme der Kommissionsbeschlüsse. 244)

<sup>243)</sup> Dr.S. S. 984.

<sup>244)</sup> Befchloffen für das Gefet ftimmten die beiden tonfervativen Parteien und die Nationalliberalen, außerdem acht Mitglieder des Zentrums: die balfte der letteren Frattion fehlte.

# Die Umgestaltung auf dem Boden des gemeinen Rechtes.

## A. Allgemeines.

lachdem wir einerseits das Wesen der sozialdemokratischen ing und die Stellung, welche die Staatsgewalt zu derselben smen hat, eingehend erörtert und andererseits die Entse und Entwicklungsgeschichte des disherigen Gesetz nebst und wider dasselegt worgebrachten Gründen dargelegt haben, mehr zu der Frage der Umgestaltung desselben auf dem des gemeinen Rechtes Stellung zu nehmen. Alle übrigen das Gesetz erhobenen Borwürfe treten an Bedeutung weit hinter dem gegen seine Grundsorm gerichteten, daß es ein ihmegesetz sei, indem es Bestredungen einer gewissen Art berall, wo sie sich etwa fänden, sondern nur dann tresse, ieselben von einer bestimmten politischen Partei ausgehen. Ehatsache als solche ist ja nun ohne Weiteres zuzugeben, es ch hier nur darum handeln, einerseits dieselbe auf ihren Werth zurückzusühren und andererseits die Gründe zu t, welche ein solches Borgehen als durchaus gerechtsertigt en lassen.

chandlungen über das Gesetz von dem Abg. v. Bennigsen 245) hingewiesen, daß dasselbe "keineswegs gegen bestimmte der Bevölkerung oder auch gegen bestimmte Parteien gesei, so lange sie nicht ganz bestimmte Handlungen begehen". Er Abg. Bamberger<sup>246</sup>) bestritt, daß ein Ausnahmegesetz in inne vorliege, "als sei es eine bestimmt abgegrenzte Gruppe enschen, gegen welche dasselbe gemacht werde". Nicht um ein iches, sondern höchstens, wenn man so sagen wolle, um ein es Ausnahmegesetz handele es sich, in dem Sinne, daß dassech nicht richte gegen jede auf Umsturz der bestehenden Staatse

<sup>)</sup> Situng vom 10. Oktober 1878 (Dr.S. S. 166). Bgl. oben S. 150.

<sup>)</sup> Sipung vom 16. September 1878 (Dr.S. S. 54). Bgl. oben S. 150.

oder Gesellschaftsordnung abzielende Bewegung, sondern nur gegen eine solche, welche diesen Umsturz bezweckt "durch sozialdemokratische, sozialistische deer kommunistische Bestredungen". Der Borwurf lause auf denselben Irrthum hinaus, als wenn man ein Geset, welches eine disher nicht strasbare Handlung unter Strase stellt, als lediglich gegen diesenigen gerichtet ansehen wolle, welche die Handlung früher begangen haben. <sup>247</sup> Hänelben wolle, welche die Frage auf: "Ist die Sozialdemokratie die einzige Partei, welche eine solche Untergradung vor Augen hat?" und verneinte dieselbe, indem er auf die Wöglichkeit einer republikanischen Partei, die zwar augensblicklich nicht bestehe, sich aber jederzeit bilden könne, sowie auf die unitarischen und partikularistischen Tendenzen, ja sogar auf gewisse Bestredungen der ultramontanen Partei hinwies, die man als staatsgefährlich betrachten könne.

Kun liegt auf der Hand, daß ein solcher Borwurf, selbst wenn er als völlig berechtigt anerkannt werden müßte, jedenfalls nur auf gleicher Stufe stehen würde mit demjenigen, welchen ein Berbrecher darüber erheben könnte, daß, obgleich er selbst völlig gerecht verurtheilt sei, nicht auch Andere, die daß Gleiche gethan, bestraft würden. Zweisellos würde dies ein Unrecht sein, aber die Alage über dasselbe würde doch ein geringeres Gewicht beanspruchen können, als wenn von zwei unbescholtenen Staatsbürgern das Ge-

fet den einen ungünftiger behandelte, als den andern.

Jebe Berechtigung aber verliert der Borwurf, sobald man zugeben muß, daß jene anderen Bestrebungen, welche gleichfalls staatsumstürzend sein sollen, zwar in der Möglichkeit, nicht aber in der Birklichkeit existiren. Daß dies hinsichtlich der republikanischen Partei zutresse, hat Hänel ausdrücklich anerkannt, und daß die unitarischen, partikularistischen oder ultramontanen Bestrebungen auf Untergrabung — oder, wie es nach der jetzigen Fassung des Gesetzes lauten müßte, auf den Umsturz — der bestehenden Staats- oder Gesellschaftsordnung gerichtet seine, jedenfalls aber, daß sie in einem Umsange beständen, in welchem sie eine staatliche Gesaft darstellten, das dürfte eine kühne Behauptung sein, die ihre Aufstellung wohl nur dem Bestreben verdankt, eine selbstempfundene Lücke der Beweisssührung auszufüllen.

Ist hiernach von anderen Bestrebungen eine Gesahr für den Staat, mindestens zur Zeit, zweisellos nicht zu befürchten, so ist mithin der Borwurf des Ausnahmegesetes ein rein theoretischer, um nicht zu sagen doktrinärer, den der Graf Eulenburg<sup>249</sup>) sehr

<sup>247)</sup> Auch Löwe bemerkte in der Reichstagssitzung vom 10. Oktober 1878 (Dr.S. S. 161): "Bon einem Klassengejete ift hier ebensowenig die Rede, als es bei irgend einem anderen Berbote durch Gefet der Fall ift; es werden die natürlichen Rechte Niemandem von vornherein genommen, sondern nur der wird in dem Gebrauche der allen Bürgern zustehenden Rechte beschränkt, der dieselben misbrauchen will."

 <sup>&</sup>lt;sup>248</sup>) Sigung vom 17. September 1878 (Dr S. S. 61). Bgl. oben S. 151.
 <sup>249</sup>) Sigung vom 11. Ottober 1878 (Dr.S. S. 188). Bgl. oben S. 151.

treffend durch die Bemerkung widerlegte: "Bir machen keine Gesetze auf Borrath für allenfalls möglicherweise eintretende Fälle, sondern für das praktische Bedürfniß." Wir haben demselben ebensowenig Bedeutung beizumessen, als wenn Jemand nachweisen wollte, daß neben den Verbrechen und Vergehen, welche wir bisher unter Strafe gestellt haben, noch manche andere sich konstruiren ließen, von denen sich nicht behaupten lasse, daß sie nicht auch ein-

mal vorkommen könnten.250)

Bare aber wirklich alles vorstehend zur Entfraftung des gegnerischen Borwurfes Ungeführte hinfällig, mußte wirklich der Ausnahmekarakter des bisherigen Gefetes in dem mehrgedachten Sinne zugegeben und darin eine Rechtsungleichheit gefunden werden, so murbe doch zunächst die Frage aufzuwerfen fein, worin die Grunde diefer Sonderstellung zu finden sind? Und die Antwort auf diese Frage kann nur lauten: Lediglich die Sozialdemokratie selbst hat sich außerhalb des Gesetzes gestellt, welches alle anderen Staats= burger anerkennen, nicht irgend eines einzelnen Gesetzes, sondern des Gesets, welches Gneist 2:10a) sehr treffend "den fundamentalen Bertrag der Gefellschaft" nannte, nämlich des dem Staate felbst zu Brunde liegenden, niemals abgeschlossenen, aber begrifflich selbst= verständlichen Urvertrages, sich gegenseitig im Besit von Leben und Eigenthum zu schützen, bes Gesetzes, nach welchem bas Schicksal ber Gesammiheit bestimmt wird burch ben Willen nicht ber Minderheit, sondern der Dehrheit, wie derselbe in den verfassungsmäßigen Formen zum Ausdruck gelangt. 251) Es ist eine Forderung von ungewöhnlicher Naivetät auf Seiten Derer, die fie aufftellen, und ein Beweis von ungewöhnlicher Gutmuthigfeit auf Seiten Derer, Die fie unterftupen, wenn man beansprucht, eine Partei, welche diefen Grundvertrag ber menschlichen Gesellschaft nicht anerkennt, welche ausgesprochenermaßen alle ihre Rräfte auf das eine Ziel konzen= trirt, ben Staat umzusturzen und auf beffen Trummern eine Bewaltherrschaft der Minderheit einzurichten, ihre Minirarbeit un= gestort vollenden zu laffen, bis fie, vielleicht bei Gelegenheit eines unglücklichen auswärtigen Krieges, den Zeitpunkt zum Losschlagen gekommen erachtet; es beruht auf einer verhängnißvollen Berken= nung der Größe der Gefahr, wenn man glaubt, einer folchen

<sup>250)</sup> Ober wie der Abg. v. Schwarze in der Reichstagssizung vom 12. Ottober 1878 (Dr.S. S 221) treffend bemerkte: "Wir haben nur eine einzige Gesellichaft in Deutschland, von der uns diese Gesahr droht; das Gese wendet also gar nicht verschiedenes Maß an, sondern es beurtheilt nur ungleichartige Dinge nicht gleichartig." Agl. auch die oben (S. 145) mitgetheilten Aeußerungen von Bezeler und Bethusp. huc.

<sup>250</sup>a) Bgl. oben S. 145.
251) Auch Lange: "Arbeiterfrage" S. 265 spricht von biesem "stillschweigenden Bertrage, zu welchem der Einzelne seine Zustimmung dadurch giebt, daß er sich ihm thatsächlich fügt und mit fortschreitender Erkenntniß den Inhalt derselben mehr und mehr in sein Bewußtsein aufnimmt".

Partei gegenüber, deren Anhänger nach Hunderttausenden zählen, mit denselben Gesetzen auskommen zu können, die entweder für die ruhigen Staatsbürger oder gegen die Berbrechen Einzelner ge-

geben find.252)

Aber wir Deutschen sind nun einmal ein sehr systematisch veranlagtes Bolk, und es giebt Leute, welche die Welt aus ihren Fugen gehen ließen, ohne daran zu denken, ihrem System Abbruch zu thun, Leute, welche einen solchen Fanatismus des Systems bestehn, daß sie, wenn der künftige Gesellschaftsrath beschlösse, sie am Laternenpfahle aufzuknüpfen, sterben würden in der Uederzeugung,

baß ein richtiges Snitem fein Ausnahmegeset zulaffe.

Die Franzosen stehen doch auf diesem Gebiete weit hinter uns zurück. Ihr unter der Herrschaft der Republik erlassens Gesek vom 14. März 1872<sup>253</sup>) erklärt mit cynischer Offenheit: "Die internationale Arbeiterassoziation ist verboten" und scheint fast den sür einen deutschen Doktrinär ganz unfaßbaren Standpunkt zu vertreten, daß das Berhältniß, in welches der Staat sich zu den verschiedenen Gruppen seiner Angehörigen stelle, demjenigen entsprechen müsse, in welches diese sich zum Staate stellen. Wahrscheinlich rechnete der Abgeordnete Hänel ein Land, das solche Gesetze entsty, nicht mehr zu den Kulturstaaten, als er in der Reichstagssitzung vom 17. September 1878<sup>254</sup>) den historischen Ausspruch that: "Dieser Gesetzenwurf ist ein Parteigesetz, wie ich etwas Aehnliches in der Geschichte nicht kenne; er trägt diese Tendenz des Parteigesetzund der Farteiversolgung, ich möchte fast sagen, in chnischer Beise an der Stirn".

Aber, — je nun, auch die Doktrinäre sind Menschen, und leider läuft hinter ihnen eine Menge urtheilsloses Bolk her, das aus dem Banne der Phrase auch durch die schönsten Beweise nicht befreit wird. Außerdem läßt sich nicht verkennen, daß es gerade mit Hilfe des Schlagwortes "Ausnahmegeses" der sozialdemokratischen Agitation gelungen ist, unter einem großen Theile des Arbeiterstandes eine Berbitterung wachzurusen, mit welcher man selbst dann rechnen muß, wenn man ihr Unterlage sür völlig verkehrt hält. Ließe sich also eine gemeinrechtliche Konstruktion sinden, welche dem angestrebten Zwecke, wenn auch nicht völlig, so doch annähernd gerecht würde,

<sup>252)</sup> Sehr richtig bemerkte der Abg. v. Schwarze in der Reichstagsstipung vom 14. Oktober 1878 (Dr. S. 254): "Eine Parkei, welche die saumtlichen obersten Grundlagen des Staates und der dürgerlichen Geschlichaft leugnet, zu untergraben und zu vernichten bestrebt ift, ist keine politische Parkei im engeren Sinne des Wortes. Icde politische Parkei, die auf Anerkennung im Staate rechnen will, muß arbeiten auf dem gegebenen Boden der Staats- und Gesellschaftsordnung. Eine Parkei, die dieser Staats- und Gesellschaftsordnung. Eine Parkei, die dieser Staats- und Gesellschaftsordnung den Krieg erklärt, kann doch nicht in einem und demselben Athemzuge von diesem Rechtsboden aus Schup verlangen, während sie diesen Rechtsboden untergräbt."

<sup>253)</sup> Abgedruckt in Unlage IX.

<sup>&</sup>lt;sup>254</sup>) Dr.S. S. 61.

s foll nicht bestritten werden, daß man sich angesichts jener Sacheige bestimmt fühlen könnte, bis zu einem gewissen Grade die eigene eberzeugung zum Opfer zu bringen und dem an sich Besseren was weniger Gutes, aber von Anderen für besser Gehaltenes vor-

iziehen.

Scheinbar müßte ja nun auch die Erfüllung jener Forderung ar nicht so schwierig sein, denn sieht man, wie schon oben 255) beerft, von Denjenigen ab, welche überhaupt die einfache Aufhebung 28 jetigen Gesetes ohne Ersat fordern, geht man also davon aus, if der Bestand an materiellen Schutzmitteln, entweder in demselben der auch nur in einem ähnlichen Umfange, wie ihn das bisherige leset bietet, aufrecht erhalten werden muffe, so scheint ja die Aufrbe von wesentlich formaler Ratur zu sein, und legt man weiter ie oben aufgestellte Behauptung zu Grunde, daß eine andere Beegung, auf welche die Boraussehungen des Gefetes zutrafen, gur eit überall nicht existirt, so scheint das lette Ziel darin zu bestehen, ne Definition zu finden, welche, ohne fich des Ausdrucks "fozialmotratisch" u. f. w. überhaupt zu bedienen, doch so scharf äre, daß einerseits alle sozialdemokratischen Umsturzbestrebungen, ver andererseits auch keine anderen als diese, vom Gesetze getroffen ürden. Hätte man freilich wirklich dieses Ideal einer Definition reicht, so wäre der Gewinn ebenso ein rein formaler und der Rechts= stand thatsächlich genau wie heute. Auch dürfte die Sozialdemo= atie selbst durch eine derartige Aenderung keineswegs befriedigt in, hat ja doch die sozialdemokratische Presse viel weniger weit= hende Borichläge, welche im vergangenen Frühjahr die "Kational= itung" machte, 256) mit der völlig begreiflichen Entgegnung abge= rtigt, daß es "für die Arbeiter ganz gleichgültig fein könne, ob usnahmebestimmungen im Strafgeset ober in einem Extrageset änben".

Aber jenes Ibeal einer Definition ist zudem durchaus unmöglich; no der Grund hierfür liegt auf dem Gebiete der Außegung. Solange in einfachen Berhältnissen Derjenige, welcher die bestehe erläßt, und Derjenige, welcher sie anzuwenden hat, dieselbe derson ist, der König oder die Bolksgemeinde, solange kann ein lweisel über die Außlegung nicht wohl entstehen. Allein im moernen Staate ist der Gesetzgeber gezwungen, die Berwirklichung iner Gedanken anderen Organen anzuvertrauen, und, mag nun istere Sprache Demjenigen, der sie nur zu den Zwecken des gesöhnlichen Berkehrs benutzt, als völlig zureichendes Außdrucksmittel scheinen, so zeigt sich doch deren Unvollkommenheit auf Schritt

<sup>255</sup>) **©**. 3.

<sup>256)</sup> Bgl. die Nummern 116, 122 und 136 vom 21., 23. und 29. Fe-Ear 1888. Dieselben sind von der gedachten Zeitung auch in der neuer-Igs entsponnenen Zeitungsbebatte von Neuem vertreten, ohne jedoch viel

und Tritt, sobald man schwierigere Gebiete betritt. So liegt auch bei der Gesetzgebung die Schwierigkeit häufig fast nicht so sehr barin, einen Gedanken auszubenken, als ihn zu formuliren.

Man versuche nur, in dem disherigen Gesetze überall die Worte "sozialdemokratisch, sozialistisch und kommunistisch" zu streichen <sup>2564</sup>) und frage sich, od ein Gesetz, welches z. B. lautet: "Druckschriften, in welchen auf den Umsturz der bestehenden Staats= oder Gesellschafts- ordnung gerichtete Bestredungen zu Tage treten, sind zu verdieten wirklich die allgemeine Prefstreiheit unangetastet läßt, wie es der Fall sein müßte, wenn, wie oben ausgeführt, thatsächlich keine andere, als die sozialdemokratische Bewegung solche Bestredungen versolgt. Gerade in den angesochtenen Worten liegt, wie dei den einschlägigen Berhandlungen <sup>257</sup>) auf allen Seiten anerkannt wurde, das eigentliche Rückgrat des Gesetzes; wollte man dasselbe entsernen, so würde man ein Gesetz erhalten, gegen welches die berüchtigten Kautschukparagraphen seit wie Eisen wären.

Mit demfelben Augenblicke, in welchem wir die Beschränkung des Gesetzes auf diejenigen Bestrebungen, welche allein zu dessen Erlaß Beranlassung gegeben haben, also auf diejenigen der Sozialdemokratie, ausgeben, mit demselben Augenblicke schaffen wir eine Beschränkung der allgemeinen bürgerlichen Freiheit, wie wir sie den Herren Revolutionären zu Liebe uns gefallen zu lassen nicht die geringste Beranlassung haben.

Immerhin — "Probiren geht über Studiren", pflegt man zu sagen, und so fehr an der Ansicht festgehalten werden muß, daß die

2564) Wie es bei Unnahme bes oben (S. 168) erwähnten Antrages v. Eudwig crzielt sein wurde.

257) So von dem Abg. v. Helldorff in der Sizung vom 16. September 1878 (Dr.S. S. 36): "das Gesch richtet sich gegen die Sozialdemokratie, oder, wenn Sie das genauer ausdrücken wollen, gegen die deutsche Abbeilung der internationalen Kommunistenpartei. Wie man glauben kann, daß das nicht ein bestimmt abgeschloffener Begriff sei, das verstebe ich nur von denen, die sich um die Geschichte der Sozialdemokratie absolut nicht bekümmert haben."

Ebenso bemerkte Bamberger in berselben Sigung (Dr.S. S. 54): "Ich glaube überhaupt, daß wir in Deutschland in unserem Strafgeset buche ein bischen zu sehr der Beijung der Universitätslehrer gesolat sind, indem wir mehr kompendienartige Definitionen in unsere Gesee aufgenommen haben, als die gemeinverständlichen Bezeichnungen nach Art anderer Länder. Bas Sozialdemokratie und Kommunismus ist, das noch dem Richter erklären zu wollen, würde zu denselben Spissindigkeiten sübren, die und auch in allen anderen Definitionen entgegen kommen, und die kurzeste Namensnennung ware hier die beste Desinition."

Auch Fürst Bismard ichloß sich in ber Sigung vom 9. Oktober 1878 (Dr.S. S. 130) dieser Auffassung an: "Welche Tendengen sind sozialdemokratisch? Das ift eine Aengstlichkeit, die dem Richterstande angehört. Zeder Laie ist nicht zweiselhaft, welche Abgeordnete sozialdemokratisch, welche Zeitung sozialdemokratisch ist, wer sozialdemokratisch gewählt hat, welcher Berein

fozialdemofratisch ift."

tit jeber, auch der vollkommensten, Definition nothwendig vernüpfte Gesahr einer mißbräuchlichen Anwendung und Auslegung in Opfer an der allgemeinen Freiheit und Rechtssicherheit ist, velches zu bringen wir keinen Grund haben, so ist doch schon oben ie Bereitwilligkeit ausgesprochen, der gegentheiligen Auffassung oweit als möglich entgegenzukommen und sich zu einem Opfer, venn es nicht gar zu groß ist, zu verstehen, um der mit dem Schlagworte "Ausnahmegeseh" künstlich groß gezogenen Berhetzung en Boden zu entziehen. Stellt man sich aber auf diesen Standunkt, so kann die Frage nicht mehr prinzipiell, sondern nur noch an ver Hand konkreter Entwürfe entschieden werden, welche den Umfang ver in Kauf zu nehmenden Beschränkungen genau übersehen lassen.

Bevor man daran geht, eine Form zu sinden, muß man sich iber den Inhalt klar sein. Es wäre deshalb logisch gerechtsertigt, unächst zu erörtern, welches Waß von Schutz und welche Arten von Schutzmitteln man gegenüber der Sozialdemokratie sachlich für rforderlich hält, bevor man daran geht, dieselben gesetzgeberisch zu onstruiren. Allein, um für diese Erörterung einen Rahmen zu inden, wird man unbedenklich davon ausgehen können, daß der Beg der Bekämpfung im allgemeinen durch das disherige Gesetz vorgezeichnet ist, so daß es sich also wesentlich darum handeln wird, sessen einzelne Bestimmungen darauf hin zu prüsen, ob man deren Beibehaltung als nothwendig anzusehen hat, und im Bejahungs-alle die erforderlichen Formen zu sinden.

Daburch gelangt man also zu einer Zerlegung bes Gesetzes jach seinen hauptsächlichsten Theilen, und als solche ergeben sich:

1. das Bereins= und Berfammlungsrecht (§§. 1—10),

2. das Prefrecht (§§. 11—15)

3. das Gewerberecht (§§. 23 und 24), 4. das Strafrecht (§§. 17—21 und 25).

Es verbleiben dann noch die Vorschriften über Einsammeln von Beiträgen sowie die öffentliche Aufforderung dazu (§. 16), über die Ausweisungsbefugniß gegen Agitatoren (§. 22) und über den leinen Belagerungszustand (§. 28) mit seinen Bestimmungen über:

a) Genehmigung von Versammlungen, b) Verbreitung von Druckschriften,

c) Waffentragen, und

d) Ausweisungen.

Allein die Borschriften unter a und b fallen unter die unter 1 und 2 bezeichneten Gruppen und sind dort mit zu erörtern. Die öffentliche Aufforderung zu Beiträgen fällt, soweit sie durch die Bresse geschieht, gleichfalls unter das Presrecht, soweit sie aber auf andere Weise erfolgt, unterliegt sie, ebenso wie das Einsammeln von Beiträgen und das Wassentragen, der allgemeinen polizeilichen Beaufsichtigung und kann der landesgesetzlichen Regelung um so unsbedenklicher überlassen bleiben, als die bezüglichen Schutzmittel offenbar in ihrer Bedeutung hinter den übrigen weit zurücktreten.

Es verbleiben hiernach nur noch die bei der obigen Gruppirung disher nicht berücksichtigten Vorschriften über die Ausweissungsbesugniß. (§. 22 und §. 28 Ziff. 3.) Wüßte man sie aufrecht erhalten, so könnte man ihnen ihren Platz anweisen entweder im Gesetze über die Freizügigkeit, als deren Beschränkungen sie sich darstellen, oder auch im Strafgesetzbuche, indem man sie nach Analogie der Polizeiaufsicht oder der Unterbringung in einem

Arbeitshause als Rebenstrafen konftruirte.

Allein die Entscheidung dieser Fragen erübrigt aus dem Grunde, weil man auf jene Magregel überall für die Folge wird verzichten muffen. Richt werden uns zu diefem Urtheile bestimmen die mehr auf das Gefühl als auf den Berstand berechneten Schilderungen, die man von dem durch die Ausweisung über die Ausgewiesenen und deren Familien gebrachten Elende entworfen hat. Dies Elend murbe, wenn der Ernährer im Zucht hause oder Gefängnisse säße, kaum geringer sein; sein Urheber ift nicht der bose Staat, sondern Derjenige, der sich seinem Gesetze nicht fügen will und leichtfertig mit offenen Augen und unter Berletung ber Pflichten gegen seine Familie jene Magregel herbeiführt Scharfe Baffen hat die Regierung mit Recht wiederholt für erfor= derlich erklärt, um ihrer Aufgabe gerecht werden zu können, und Riemand, der überhaupt das Ziel will, darf die Mittel verweigern.-Darf man dem Gefülhe des Mitleides Raum geben, so ist das= felbe gewiß am Plate gegenüber den bethörten verführten Daffert nicht aber gegenüber den Berführern und Agitatoren, und nur gege sie richtet sich jene Maßregel.

Aber biefelbe ist nicht nühlich, sondern im höchste Maße schädlich, indem sie aus Orten, in welchen bereits allet Brennstoff verzehrt ist, die brennenden Scheite entnimmt und in andere hineinschleudert, in welchen es blog des Zünders bedatt um auch hier das Feuer zu entfesseln. Daß dieses Bedenken de Magregel entgegensteht, ist auch nicht blog im Reichstage, und zw felbst von den Rednern der konservativen Partei anerkannt, sonder auch in der Begründung der Borlage vom 14. Januar 1888 au brudlich hervorgehoben, um dadurch die Expatriirung zu rech ! Wenn man bisher glaubte, defungeachtet de fertigten. 258) Mittel nicht entbehren zu können, im Gegentheil baffelbe als ben eigentlichen Schlüssel des ganzen Gesetzes bezeichnete, 259) so ist b er Grund bafür, wenngleich nicht ausdrudlich ausgesprochen, doch hi reichend verständlich folgender: Die wirkliche Ausführung ber Au 🎒 weisung ift schädlich, aber die Furcht vor derfelben ift etn Schreckmittel, welches wohl dazu geeignet ist, als Dämpfer gegen übereifrige Agitatoren zu wirken. Allein diesen Gebanken icher it

258) Bgl. oben S. 180.

<sup>259)</sup> Wie es ber Minister v. Puttkamer in ber Reichstagssitzung vom 9. Mai 1884 that. (Bgl. Dr.S. S. 478.)

in Regierungskreisen doch erst in letterer Zeit klar gehaben, sonst hätte man mit den Ausweisungen viel sparigehen müssen. Außerdem aber ist auf die Dauer eine nicht haltbar, deren Wirkung nur so lange eine befrie-

t, als sie nicht angewandt wird.

e man sich überzeugen müssen, daß ohne eine so schneise gegen das Uebermaß der agitatorischen Berhetzung nicht nen ist, so würde man immerhin nicht ein derartig verittel wählen dürsen, sondern nichts übrig bleiben, als zu zregel zu greisen, die freilich im gewissen Sinne noch als die Ausweisung, dafür aber auch wirklichen Ersolg tet: das ist die Internirung in gewisse Bezirke oder ese Waßregel würde jedoch, wie bemerkt, wegen ihres tilich tief einschneidenden Karakters von dem Rachweise veisdaren Bedürsnisses abhängig sein und jedenfalls von en, dann noch näher zu erörternden Garantien, insbesondere ngung durch Richterspruch auf eine von vorherein genau iende Frist abhängig zu machen sein. In den Rahmen der achenden Vorschläge konnte dieselbe deshalb nicht aufemerben.

Maßgabe der oben abgetheilten 4 Gruppen wird nunmehr fein, einer seits, in welchem Umfange die aus den kratischen Bestrebungen drohenden Gesahren einen über rigen allgemeinen Rechtszustand hinausgehenden Schutzerlich erscheinen lassen, und anderer seits, in welcher klichen Form sich derselbe erreichen läßt, ohne der allbürgerlichen Freiheit mehr, als unbedingt erforderlich, zu

reten.

# V. Strafrecht.

Unter den Begen, welche man bisher ins Auge gefaßt hat, um die sozialdemokratischen Aussichreitungen auf dem Boden des gemeinen Rechts zu bekämpfen, steht ganz überwiegend im Bordergrunde derjenige der strafrechtlichen Repression. Derselbe wird nicht allein von den beiden oben (S. 157 f; 172 f.) erwähnten aus der Mitte des Reichstages hervorgegangenen Borschlägen von hänel und Reichensperger versolgt, sondern auch die beiden gleichsalls bereits angeführten (S. 141) seitens der Regierung unternommenen Bersuche stehen auf demselben Boden. Im Gegensat hierzu muß behauptet werden, daß, abgesehen von einer näher zu erörkertben sekundären Berwendung, das Strafrecht für den versolgten Zweck durchaus ungeeignet ist, wie sich einerseits aus der näheren Darlegung der mehrgedachten gesetzgeberischen Bersuche und andererseits aus prinzipiellen Gründen ergeben wird.

Der erste dieser Bersuche findet sich in dem unterm 11. Februar 1874 dem Reichstage vorgelegten Entwurse eines Prefgeses,

welcher folgenden

#### §. 20.

Ber mittels der Presse den Ungehorsam gegen das Gesets oder die Berlegung von Gesetzen als etwas Erlaubtes oder Berdienstliches darstellt, wird mit Gefängnis oder Festungshaft dis zu 2 Jahren bestraft. Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Geldstrafe dis zu 600 Mart ein.

Wer die im §. 166 des Reichs=Strafgesehbuchs vorgesehenen Handlungen mittels der Presse verübt, wird mit Gefängniß nicht unter 3 Wonaten und dis zu 4 Jahren bestrast.

und zu deffen Begrundung folgende Ausführung enthielt:

Die Angriffe, welche von sehr verschiedenen Standpuntsten aus mit steigender Heftigkeit gegen die Grundlagen ber staatlichen Ordnung gerichtet werden, lassen die durch den vorliegenden Entwurf beabsichtigte Aufhebung der in den einzelnen Landesgesehen gegen den Wishbrauch der Presse

haltenen Bortehrungen nur dann zu, wenn durch eine Straf-

bestimmung Erfat geschafft wird.

Bollständig wird ein solcher Ersat erst bei einer Revision des Strafgesethuchs zu erreichen sein. Der §. 20 beschränkt sich deshalb darauf, zwei besonders beachtenswerthen

Befichtspunkten gerecht zu werden.

In seinem ersten Absatz lehnt er sich an §. 110 bes Strafgesethuches an, welcher mit Gelbstrafe bis zu 200 Thalern oder mit Gefängnig bis zu 2 Jahren Denjenigen bedroht, der öffentlich vor einer Menschenmenge oder durch Berbreitung oder öffentlichen Anschlag oder öffentliche Ausstellung von Schriften oder anderen Darstellungen zum Un= gehorfam gegen Gefete ober rechtsgültige Berordnungen ober gegen die von der Obrigkeit innerhalb ihrer Zuständigkeit getroffenen Anordnungen auffordert. Für die Breffe erscheint diefe Strafdrohung, deren Anwendung die Aufforderung zu einem fontreten geset widrigen Berhalten voraussett, infofern unzulänglich, als hier die Agitation in einer für die Justiz unerreichbaren Beise leicht und gern hinter theoretisch gehaltenen Erörterungen, welche barauf ausgehen, bas politische und religiose Gewissen mit der Pflicht gegen das Ge= jet in Konflikt zu fepen, und hinter allgemeinen Besprechun= gen sich versteckt, durch welche gesehwidrige Handlungen als erlaubt und nachahmenswerth dargestellt ober Versonen wegen dergleichen Handlungen glorifizirt werden.

Eine berartige Form der Aufreizung gegen das Gesek fommt in ihrer Tendenz und ihrem Effekte der Aufforderung zu einem einzelnen direkten Angriff gleich, nur daß ihre Birstung in der Regel eine noch gefährlichere ist. Die vorgesichlagene Bestimmung, indem sie jene Form der Aufreizung treisen will, enthält daher nur eine Fortbildung des bereits dem §. 110 des Strafgesehduchs unterliegenden gesetzeberischen Gedankens in seiner Beziehung auf die Presse. Dieser Paragraph zielt ab auf die Aufforderung zur bestimmten That des Ungehorsams; was jene Bestimmung zu treffen beabsichtigt, ist das Predigen des Ungehorsams gegen das Geset. Sie stellt einen für den Richter greisbaren Thatbestand dar und schließt durch ihre Fassung eine Uebertragung

auf die objektive Kritik von Gefeten aus.

Der zweite Absat schafft kein neues Recht, sondern will nur die Verschärfung der für die Religionsschmähung bestehenden Strafdrohungen, wenn das Vergehen durch die

Breffe verübt wird.

Auch bei den darauf folgenden Kommissionsverhandlungen rde seitens des Regierungskommissars darauf hingewiesen, daß ich das neue Preßgeset den Regierungen manche andere Handsen zur Niederhaltung der gefährlichen Elemente entzogen würs

ben, und daß man deshalb darauf bedacht fein muffe, dem Uebel anderweit durch eine Kräftigung der Strafjustiz entgegenzutreten.

Seitens ber Gegner bes Borichlages murbe bem entgegengehalten, daß eine folche Erganzung des Strafgefetbuchs nur bei einer Revision des Letteren erreicht werden und in einem Spezialgesetze, wie dem Prefigesetze, um fo weniger Blat finden könne, als bas unter Strafe zu stellende Predigen bes Ungehorfams gegen die staatlichen Anordnungen nicht bloß in der Bresse, sondern ebenso gut in Bersammlungen und auf offenem Markte geschehen könne. Uebrigens sei auch materiell der vorgeschlagene §. 20 unannehmbar, da er in seiner Allgemeinheit und Unbestimmtheit auf alles Mögliche bezogen werden könne und es an dem für eine Strafbestimmung nothwendigen deutlich erkennbaren Thatbestande fehle. Freilich hatte der Regierungs-Rommiffar zur Bertheidigung bes Borfchlages barauf hingewiesen, daß die englische Seditious libel act eine fehr viel weniger bestimmte Faffung habe, und daß ber oft gehörte Einwand, daß gegen das durch die Breffe verbreitete Gift nur die Presse selbst das Gegengift enthalte, an der Thatsache scheitere, daß die große Mehrzahl des Publikums nur eine einzige Zeitung lese und deshalb das an sich ganz wirksame Gegengift nicht einnehme. Aber es war ihm doch felbst von konservativer Seite (v. Rarborff) entgegengehalten, daß, wenngleich eine Mende= rung des Reichsstrafgesetbuchs dahin, daß nicht nur die direfte, sondern auch die indirette Aufforderung zum Ungehorsam bestraft werde, munschenswerth sein möge, doch der §. 20 der Borlage selbst über die Fassung des §. 110 in dem ursprünglichen Entwurse des Strafgesethuchs hinausgehe, welcher nur den Zusat enthalten habe: "oder wer in gleicher Beise eine strafbare Sandlung durch

Rechtfertigung derselben anpreist" und daß bei der vorgeschlagenen Fassung auch eine ganz ruhige wissenschaftliche Erörterung den Anlaß zu einer Bestrafung abgeben könne. Den Unterschied zwischen dem bestehenden §. 110 des Strafgesethuchs und dem vorgeschlagenen §. 20 bezeichnete der Abg. der ganz richtig dehim das in ersteren Falle die Ausstraf-

Träger ganz richtig dahin, daß in ersterem Falle die Aufforderung zu einer ganz bestimmten Strafthat erfordert werde, während der §. 20 den Ausdruck "das Geseh" ganz allgemein als Geseh im Abstrakten, in der Idee, auffasse.

In der Kommission wurde der §. 20 mit allen gegen eine Stimme abgelehnt und ebenso erhob sich im Plenum, wie der Präsident unter allgemeiner Heiterkeit feststellte, für denselben nicht ein einziger Abgeordneter.

Ungeachtet der erfahrenen Ablehnung hielt die Regierung an der Nothwendigkeit, die nach ihrer Meinung im Strafgesetze vorhandene Lücke auszufüllen, fest, und so liegt nicht allein der Gedanke des abgelehnten §. 20, sondern sogar dessen Wortfassung denjenigen Borschlägen zu Grunde, welche in der unterm 23. Rovember 1875 dem Reichstage zugegangenen Rovelle zum Reichsstrafgesetze

uche zur Abanderung der §§. 85, 110 und 111260) desselben ge= nacht wurden, indem in allen genannten Paragraphen hinter dem Borte: "auffordert" hinzugefügt werden follte:

"oder anreizt, insbesondere wer in der angegebenen Beise eine solche Handlung — einen solchen Ungehorfam — als

verdienstlich oder erlaubt darstellt".

Bon den übrigen Abänderungsbestimmungen des Entwurfs <sup>261</sup>) interessiren für die uns beschäftigende Materie nur die folgenden:262)

1. §. 128, welcher von verbotenen Berbindungen handelt, follte

dahin abgeändert werden, daß

a) nicht bloß die Geheimhaltung des Daseins, der Berfaffung und des Zwedes, sondern auch diejenige der Wirksam= feit die Berbindung zu einer unerlaubten macht, und

b) bem Beriprechen bes Gehorfams gegen unbekannte Dbere oder des unbedingten Gehorfams gegen bekannte Dbere gleichgestellt murde, wenn ein folder Behorfam, ohne ausdrudlich versprochen zu werden, doch den Ditgliedern in den Statuten zur Pflicht gemacht wird.

2. 3m §. 130 sollte

- a) das jest für die Beftrafung der Aufreizung verschiedener Bevölkerungsklaffen aufgestellte Erforderniß, daß sie "zu Gewaltthätigkeiten" erfolgen muffe, beseitigt und
- b) die Bestrafung ausgedehnt werden auf Denjenigen, "wer in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Beife die Institute der Che, der Familie oder des Gigenthums öffentlich durch Rede ober Schrift angreift."

3. 3m §. 131 follten

a) die Worte: "wissend, daß sie erdichtet oder entstellt sind" als Borbedingung für die Strafbarkeit der Behauptung oder Berbreitung von Thatsachen, welche die Staatsein= richtungen oder Anordnungen der Obrigkeit verächtlich machen follen, geftrichen und

260) Der jepige Wortlaut der §§. 85, 110 111, 128, 130, und 131 ist abgedruckt in Anlage X.

261) Derfelbe bezog fich auf 53 Paragraphen bes R.Str. G.B., nämlich bie §§ 4, 5, 44, 55, 64, 68, 70 Nr. 2 und 3, 85, 88, 95, 102, 103, 110, 111, 113, 114, 117, 128, 130, 130a, 131, 133, 135, 140, 144, 145, 176, 177, 178, 183, 194, 200, 208, 223, 228, 232, 240, 241, 247, 263, 275 Rr. 2, 292, 296, 319, 321, 348, 360 Nr. 3, 4, 7 und 12, 361 Nr. 6, 163, 366 Mr. 3, 8, 9 und 10, 367 Mr. 5, 8 und 10, 369 und 370, und nthielt außerdem noch 6 neue Baragraphen, nämlich die §§ 49 a, 103 a, 187a, 296a, 353a und 366a, sowie zu 2 bestehenden Paragraphen (§§ 92 ind 361) gemiffe Bufape. Auch murde eine Angahl diefer Bufape, insesondere die auf Ginschränkung der Untragsvergeben und auf Beschränkung er Befugniß zur Burudnahme des Antrages bezüglichen, vom Reichstage ngenommen und in der Novelle vom 26. Februar 1876 als Gefet verffentlicht.

262) Val. Anm. 260.

b) die Schmähung oder Berhöhnung der Behauptung von Thatsachen gleichgestellt werden.

In der Begründung war hinsichtlich der Abanderung der §§. 85, 110 u. 111 einfach auf die Motivirung des oben erwähnten

§. 20 des Prefigesetes verwiesen.

Bezüglich der geheimen Berbindungen war bemerkt, daß der §. 128 aus dem Grunde seinen Zweck nicht erfüllt habe, weil seine Bortfassung seiner Tendenz nicht entspreche, indem einestheils manche Berbindungen, obgleich fie ihre Statuten und ihren 3med nicht geheim hielten, bennoch im Gebeimen eine staatsgefährliche Birkfamkeit entwidelten, und anderntheils als Borbedingung ber Strafbarkeit vom Gesetze nicht das ausdrückliche Bersprechen des Gehorsams gefordert werden dürfe, sondern der auf Grund ber Statuten thatfächlich geleistete Behorfam dem versprochenen gleichstehen müsse.

Bur Begründung ber zu §§. 130 und 131 vorgeschlagenen Aen-

derungen wird bemerkt:

1. Der Beweis, daß zu Gewaltthätigkeiten angereizt worden, hat in den wenigsten Fällen geführt werden können. Es muß aber an und für sich strafbar fein, verschiedene Rlaffen der Bevölkerung gegen einander aufzureizen, da die durch die Hetereien veranlagte Erregtheit fich leicht in Bewaltthätigkeiten Luft schafft. Gegen eine zu weit greifende Anwendung der Bestimmung ist schon durch das Postulat geforgt, daß die Art der Aufreizung den öffentlichen Frieden gefährden muß.

2. Mit Rücksicht auf gewisse offenkundige Parteibestrebungen, welche gegen die Grundlagen des gegenwärtigen Kulturzustandes gerichtet find, erscheint es geboten, die Strafbestimmung des §. 130 auf Angriffe gegen die Ehe, die Familie und das Eigenthum auszudehnen. Es ist das Wort "Institut" gebraucht, um zum Ausdrucke zu bringen, daß die Angriffe nicht gegen die Geftaltungen, welche die Ge, die Familie und das Eigenthum in der Rechtsentwickelung erhalten haben, sondern gegen diese felbst, als die Grundlagen aller sittlichen und rechtlichen Ordnung, gerichtet sein

müssen.

3. Nach der gegenwärtigen Fassung des §. 131 fallen öffentliche Schmähungen und Berhöhnungen der Staatseinrichtungen und Anordnungen der Obrigkeit nur dann unter diese Strafbestimmung, wenn sie verläumderischen Karakters sind. Diese Ginfchränkung erscheint nicht gerechtfertigt. In ben Augen bes Publikums ichadigen folche Angriffe, wenn fie auch nicht auf thatsächliche Angaben gestützt find, die Autorität ber Staatsgewalt und bestärken den in bedenklicher Beise hervorgetretenen Hang zu gewaltthätigem Widerstande gegen ihre Organe. Deshalb ist die Strafandrohung des §. 131 auch gegen Diejenigen gerichtet, welche burch öffentliche Schmähungen ober Berhöhnungen Staatseinrichtungen ober Anordnungen der Obrigkeit verächtlich zu machen suchen.

Bei den Berhandlungen im Reichstage fanden die 6 "polisschen" Paragraphen (§§. 85, 110, 111, 128, 130, 131) fast allgezeinen Widerspruch. Für §. 85 erhob sich nur ein einziger Abwordneter, für §§. 110 u. 111 überall Niemand; auch §. 128 fand, ögleich das Protofoll nur die Ablehnung "durch Mehrheit" sestellt, doch wenigstens keinen einzigen ausdrücklichen Bertreter. Rur ir §. 131 erklärte sich ein Theil der Konservativen, und bei §. 130 urde, während man die Beseitigung des Erfordernisses der Gesaltthätigkeit einstimmig unannehmbar fand, der auf den Schuker Ehe, der Familie und des Eigenthums bezügliche Jusak in nem seitens der Abgeordneten v. Sendewitz, v. Malkahnstütz und v. Minnigerode eingebrachten Antrage:

"Ber in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise die Institute der Che, der Familie oder des Eigenthums öffentlich durch Rede oder Schrift angreift, oder wer in gleicher Beise verschiedene Klassen der Bevölkerung zu Gewaltthätigkeiten gegen einander aufreizt, wird mit Ge-

fängniß bestraft"

ifgenommen.

Jedoch nicht allein der Abg. Laster wies darauf hin, daß, enn nach den Motiven die Angriffe, um strafbar zu sein, nicht if "die einzelnen Gestaltungen, welche die drei genannten Institute der Rechtsentwickelung erhalten haben", sondern "gegen die Intute selbst" gerichtet sein müssen, dies ganz ohne Bedeutung sei, Wiemand die Abschaffung der She, der Familie und des Eigenums an sich und unter jeder Form verlangen werde, sondern auch Abg. v. Schwarze war der Meinung, daß es eines Schutzes dieser Richtung nicht bedürfe, indem die mehrgedachten Institute ihrer allgemeinen Grundlage zu den "Staatseinrichtungen" gestlt werden müßten, welche schon durch den jetzigen §. 131 aussichend geschützt seien, während andererseits Erörterungen über die thigste Form dieser Einrichtungen unmöglich unter Strafe gestellt erden könnten, ohne jede wissenschaftliche Freiheit zu untergraben.

Bu §. 130 erklärte hierbei der Minister Graf Eulenburg isdrücklich, daß derselbe gegen die Sozialdemokratie gerichtet i, <sup>263</sup>) und entwickelte sich deshalb im Anschluß an diese Beerkung eine ausgiedige Sozialistendebatte, in welcher Graf Eulenzrg nach eingehender Erörterung der sozialistischen Grundsätze die lternative stellte, entweder scharfe Waffen in den vorgeschlagenen aragraphen zu schaffen, oder mit den bisherigen unzureichenden itteln die Bewegung so lange anwachsen zu lassen, die Flinte zießt und der Säbel hauet".

<sup>263)</sup> Dr.S. S. 941.

Bon dem Abgeordneten Lasker wurde bei dieser Gelegenheit bezüglich des grundsätlichen Berhältnisses des Strafrechts zu den präventiven Maßregeln des Bereins- und Preßrechts eine in mehrsacher Beziehung sehr zutressende Parallele gezogen, indem er Fol-

gendes ausführte.264)

"Im absoluten Staate oder so lange die Freiheit noch nicht gang entwidelt mar, maren Strafvorschriften ber vorgeschlagenen Art nicht nothwendig, da gegen die Presse die Zensur wirkte und Bersammlungen nicht ohne obrigkeitliche Erlaubniß möglich waren. Sobald dagegen die Freiheit erwacht, werden die Praventivmagregeln fortgestoßen. Da nun aber die junge Freiheit noch häufig über das Ziel hinausschießt, so entsteht bald eine Gegenbewegung, welche das, mas früher durch Polizeigewalt zu erreichen gewesen, jest mit Sulfe des Richters erlangen will, indem man fogenannte Rautschutparagraphen 265) in das Strafgeset einstellt, d. h. Bestimmungen, welche, im Gegenfat zu der Anforderung eines guten Strafgejetes, die strafbaren Sandlungen so bestimmt und kontret zu bezeichnen, bag bem Urtheiler kein Zweifel entstehen kann, ob ber Gesetzeber ichon hier feine Strafe eintreten lassen wolle, freilich vor ben Ohren klingen, als ob sie äußerst empfindlich wären, die aber, wenn man sie greifen will, gar keinen festen Halt haben und sich ohne Zwang einengen und ausdehnen lassen. Bei solchen nachgiebigen Bestimmungen fagt dem Angeklagten nicht fein Rechtsbewußtfein, ob er werde freigesprochen ober verurtheilt werden, sondern es entscheidet die gang subjektive Auffassung des Richters. Diefes System nun, Definitionen, die dem Strafrichter unterbreitet werden, mit einer Dehnbarkeit zu versehen, wie sie nur eine Berwaltungsbehörde gebrauchen kann, führt eine Wirkung herbei, die weit schädlicher ift, als wenn der Verwaltung selbst die Angelegenheit anvertraut murde Wir Alle wissen, daß das Strafverfahren Bortheile entbehrt, welche ein Berwaltungsverfahren bietet. Benn Sie behnbare Baragraphen, wenn sie unbestimmte Definitionen dem schweren Formgange ber Strafgesebe und überhaupt des Richterspruchs unterwerfen, fo stiften Sie doppelten Rachtheil: Sie fügen zu den Rachtheilen der blogen Polizeibehandlung noch die Rachtheile der strengen Rechtsformen hinzu."

Derselbe Abgeordnete fragte ferner sehr zutreffend: "Glauben Sie wirklich damit, daß 2 oder 3 Redakteure oder 20 Schriftsteller, die unvorsichtig mit den Worten umgehen, von dem Staatsanwalt leichter vor den Strafrichter gebracht werden können, daß damit ein Damm entgegenzusehen sei gegen die Bewegung, welche bei und eingeleitet ist, durch die Freiheit der Presse, durch das Bersamme

lungsrecht und das allgemeine gleiche Wahlrecht?"266)

266) Dr.S. S. 956.

<sup>264)</sup> Dr.S. S. 392.

<sup>265)</sup> Bgl. über diese und die sogenannten haß- und Berachtungsparagraphen des Preußischen St. G.B. Centner die Grundlagen des Preßstrafrechts S. 24 ff.

Der Antrag wurde denn auch gegen eine geringe Minderheit gelehnt, worauf sich für die Regierungsvorlage tein einziger Ab-

ordneter erhob. —

Rach Darlegung der beiden von der Regierung unternommenen xfuche, der fozialdemokratischen Bewegung auf dem Gebiete des rafrechts entgegenzutreten, bedarf es kaum mehr einer eingehenden örterung der beiden bereits ermähnten von anderer Seite ausgegan= nen Borfchläge. Insbesondere die von dem Abgeordneten Reich en 8= rger (Crefeld) bei den Kommissionsverhandlungen des Jahres 1884 rgeschlagene Aenderung des § 130 des Reichsstrafgesetbuchs und Ein= iebung eines neuen § 86 a 267) bietet gegenüber den von dem Antrag-Uer selbst lebhaft bekämpften Borschlägen des Regierungsentwurfs ım 23. November 1875 kaum etwas Neues, und gegenüber einer Menrung der Bestimmungen über Gotteslästerung, wie der Antragsteller : nunmehr felbst vorschlägt, hatte berfelbe ben Borzug des jegigen 166, daß derfelbe insbesondere in der Forderung der Behimpfung "die strafwürdige Tendenz in konkreten Thatsachen her= ortreten laffe", so nachdrudlich hervorgehoben, daß es schwer bereiflich ift, wie Jemand so völlig feine Anficht andern kann. Hatte och der genannte Abgeordnete in der Sitzung vom 27. Januar 1876 Mart, daß er weder für die Regierungsvorlage noch für den Un= ag v. Sendewit stimmen, noch auch seinerseits einen Ber= efferungsantrag stellen könne, "aus dem einfachen Grunde, weil ei der gedachten Glaftigität ein Digbrauch durch den Richter ju ahe liege", weil er "so elastischer, dehnbarer, unfaßbarer Natur i, daß man dies Moment" — nämlich die Gefährdung des öffent= den Friedens und der öffentlichen Woral — "nicht in ein Straf= esethuch als ein Kriterium der Strafbarkeit aufnehmen könne". atte doch ferner derfelbe Abgeordnete ganz richtig bemerkt, daß an bei Annahme des §. 130 "doch Wittel finden werde, die in rage stehenden Institute anzugreifen", daß man "das Institut der he nicht durch eine Strafandrohung von 8 Tagen bis 3 Monaten nktionire, die Ehre der Familie nicht durch diesen Paragraphen trantiren könne", daß bei Annahme desselben "der Staatsanwalt eben verfolgen muffe, ber die Civilehe angreife, und daß man einen hub, wenn man ihn einmal für nöthig halte, nur durch Einführung r Zenfur erreichen könne".

Angesichts dieser von dem Antragsteller selbst früher mit vollem icht geltend gemachten Bedenken ist es durchaus erklärlich, wenn Antrag, welcher übrigens im Plenum nicht wiederholt wurde, bst in der Kommission, soweit die Protokolle ersehen lassen, nicht tmal von seinem Urheber sehr nachdrücklich vertheidigt und ohne

Jebliche Debatte abgelehnt wurde.

Raum weniger auffallend und mit der früher geäußerten Un=

<sup>267)</sup> Der Wortlaut ift oben (S. 172 f.) mitgetheilt.

sicht seines Urhebers im Widerspruch stehend ist ber oben 268) mitgetheilte Borschlag bes Abgeordneten Saenel. Derselbe wollte mit Strafe belegen Denjenigen, welcher "die Angehörigen bes Staates zu feindseligen Parteiungen gegen einander öffentlich auffordert ober aufreizit", sofern diese Aufforderung ober Aufreizung geschieht:

1. entweder in einer den öffentlichen Frieden gefährbenden

Beise, ober

2. durch beschimpfende Aeußerungen über die religiösen Ueber-

zeugungen Anderer, ober endlich

3. burch gleiche Aeußerungen über bie Einrichtungen ber Che, ber Familie, bes Staates ober bie Ordnung bes Privateigenthums.

Die Fassung (Saenel):

"Wer durch beschimpfende Aeußerungen über die Einrichtungen der Ehe, der Familie, des Staates und die Ordnung des Privateigenthums die Angehörigen des Staates zu feindseligen Parteiungen gegen einander öffentlich aufreizt" und die andere (Reg.-Entwurf):

"Wer verschiedene Alassen der Bevölkerung gegen einander öffentlich aufreizt, ober wer die Institute der Che, der Familit oder des Eigenthums öffentlich durch Rede oder

Schrift angreift"

unterscheiden sich von einander wesentlich nur dadurch, daß die beiden alternativen Boraussetzungen der letzteren Fassung in der ersteren kumulirt sind, und daß das Berzeichniß der geschützten Institute durch Hinzussügung des Staates vermehrt ist, gegen welchen beschimpsende Aeußerungen künftig strasbar sein sollen, obgleich Haenel am 28. Januar 1876 bei Berathung des Ş. 131 der Novelle so nachdrücklich sich dagegen erklärt hatte, öffentliche Schmähungen oder Berhöhnungen des Reichs oder eines Bundesstaates unter Strase zu stellen, da, "wenn man erst dazu komme, die Bertheidigung der Ehre des Baterlandes nur dem Staatsanwalte und den Gerichten anzuvertrauen, man eine Berurtheilung ausgesprochen habe entweder über den Staat selbst oder über das Geschlecht, welches darin lebt. "269)

Aber noch einen letzten sehr triftigen Grund der Berurtheilung seines eigenen späteren Vorschlages hatte Haenel damals ausgesprochen, vielleicht in Erinnerung an Das, was Lasker vorher über die Kautschutparagraphen gesagt hatte, daß sie vor dem Ohrklingen, als wenn sie etwas besagen wollten und doch in Birklickteit nichts Greisbares darstellen, indem er darauf hinwies, daß daß "Berächtlichmachen durch öffentliche Schmähungen oder Verhöhnungen" lediglich Tautologien enthalte, da man nicht schmähen oder verhöhnen könne, ohne verächtlich zu machen, und nicht ver-

<sup>268)</sup> Bgl. oben S. 157 f.

<sup>&</sup>lt;sup>269</sup>) Dr.S. S. 977.

ächtlich machen könne, ohne zu schmähen ober zu verhöhnen. Sehr richtig! aber von ber Fassung:

"Wer in einer ben öffentlichen Frieden gefährdenden Beise die Angehörigen bes Staates zu feindseligen Parteizungen gegen einander öffentlich aufreizt"

bürfte kaum etwas Anderes gelten, denn durch derartige feind= felige Parteiungen wird der öffentliche Frieden stets und noth= wendig gefährdet sein, und jener Zusat ist deshalb nur eine Tautologie, nur ein vor den Ohren Kingendes, aber in Wirklich=

feit nichts bedeutenbes Bort.

Benn man im Gegensat hierzu die Rede des Antragstellers in der Situng vom 3. Dezember 1875 270) liest, in welcher er dem Abgeordneten Lasker zu seiner "ausgezeichneten Art und Beise gratulirt", wie er die Unhaltbarkeit der vorgeschlagenen Kautschleparagraphen kritisirt, und ihm Glück wünscht, daß er "hierbei eine Ruhe dewahrt habe, die für Biele bewunderungswürdig war und auf keinen Fall den Eindruck wiedergab, der in der Ration durch diese Borlage hervorgerusen ist", so hat man ein Beispiel von der Bandelbarkeit menschlicher Ueberzeugungen, wie sie an sich die mit jeder Entwickelung nothwendig verbundene Folge ist, dezungeachtet aber häusig lebhasten Tadel seitens Dersenigen erfährt, welche das Prinzip der Entwickelung wohl für die Körperwelt, nicht aber, wie es scheint, auf dem Gebiete des geistigen Lebens anerkennen.

Es verbleibt hiernach von dem Haenelschen Borschlage nur noch der auf die Religion bezügliche Theil, der in durchaus anzuerkennender Weise die Ausfüllung einer Lücke des Reichsstrafgesetzbuches anstrebt, welche darin besteht, daß §. 166 das. nur solche Aergernißerregung durch öffentliche beschimpfende Aeußerungen trifft, welche sich auf Gott, eine Kirche oder Religionsgesellschaft oder ihre Einrichtungen und Gebräuche, nicht aber solche, die sich auf die religiösen Ucberzeugungen beziehen. 271)

Wenn im Gegensatz hiezu der Antrag Reichensperger den öffentlichen Angriff auf den Glauben an Gott oder die Unsterdlichkeit der Seele u. s. w. unter Strafe stellen will, ohne Rücksicht darauf, ob derselbe einen beschimpfenden Karakter trägt oder überhaupt nur unser religiöses Gefühl verletzt, so widerspricht derselbe dem Zwecke des Strafrechts, nicht gewisse, noch so berechtigtigte religiöse Anschauungen vor irgend einer, auch öffentlichen, Erörterung zu hüten, sondern ledigslich das religiöse Gefühl, als einen bei jedem normalen Menschen vorhandenen Theil seines innersten Wesens, gegen verletzende Ansgriffe zu schützen.

So verdienstvoll nun aber auch nach dieser Richtung der

<sup>270)</sup> Dr.S. S. 409.

<sup>271)</sup> Bgl. Dlehausen St. G. B. S. 166 Anm. 11b.

haeneliche Borichlag ist, und fo munichenswerth es mare, auf denfelben bei Gelegenheit einer allgemeinen Revision des Reichsstrafgesetbuches zurückzugreifen, so kann es doch ebensowenig einem Zweifel unterliegen, daß die aus der Sozialdemokratie dem Staate drohenden Gefahren nur zu einem ganz geringen Theile getroffen werden. Man wird beshalb diefem Borfchlage bei aller Berechtigung besselben doch für die uns interessirende Frage keinen erheblichen Berth beimeffen konnen.

Bon größerer Bedeutung ist, daß Haenel in seinem Art. II bazu übergeht, neben der Strafgesetzgebung auch bas Bereins= und Berfammlungsrecht in den Kreis der gesetzeberischen Sülfsmittel zu ziehen. Worin er hierbei fehlt, ist unten 273) näher zu erörtern, aber es verbleibt bas wefentliche Zugeständniß, daß grundsatlich ber Schutz auf diesem Gebiete zu suchen fei. —

Die vorstehend mitgetheilten parlamentarischen Berhandlungen ergeben, daß die bisher unternommenen Bersuche, die uns vorliegende Frage auf dem Boden des Strafrechts zu lösen, nicht etwa an der Unzulänglichkeit ihrer Durchführung, sondern an ihrer inneren Unmöglichkeit gescheitert find, und wenn hartnädige Begner immer noch behaupten mögen, ber direkte Beweis bafur, daß auf diesem Bege bas Ziel nicht erreicht werden konne, sei nicht erbracht, so wird man doch nach diesen Borgangen mit noch größerem Rechte, als es schon die natürliche Vertheilung der Beweislast mit sich bringt, von den Bertheidigern jener Ansicht for dern durfen, daß fie ihrerseits Borfchläge in greifbarer Form machen, ober auf die Aufrechterhaltung ihres Berlangens verzichten.

Aber wir dürfen sogar noch einen Schritt weiter gehen und find in der Lage, den verlangten positiven Beweis dafür zu führen, daß die Bekampfung der staatsgefährlichen Bestrebungen der Sozial-demokratie auf dem Boden des Strafrechts einen inneren Biderfpruch enthält, doch bedarf es hierfür zunächst der scharfen 20grenzung gemiffer Begriffe und der Scheidung gemiffer mit einander

in Berbindung stehenden Anwendungsformen.

Man hat nämlich zu unterscheiden: 1. die friminelle von der nur polizeilichen Strafe,

2. die primäre von der nur fekundaren Berwendung bes Strafrechts.

3. die ausschließliche Bekämpfung durch strafrechtliche Mittel von der mehr oder minder engen Berknüpfung mit anderen Magregeln, und endlich

4. den begrifflichen Gegensat flar zu stellen zwischen Re

preffion und Pravention.

Für die Unterscheidung des friminellen von dem blot polizeilichen Unrecht ist es von verwirrendem Einfluß gewesen,

<sup>273)</sup> Bergl. Abschnitt VI.

ik in dem Reichsstrafgesethuche die Sonderung der Berbrechen id Bergehen einerseits und der Uebertretungen andererseits, nicht ich dem inneren Wesen der Strafthaten, sondern lediglich nach m äußeren Merkmale ber Höhe der angedrohten Strafe vorge= ommen und so, da thatsächlich der überwiegende Theil der Ueber= etungen polizeilichen Karakter trägt, 274) der Ansicht Vorschub ge= istet ist, daß der Unterschied durch die Höhe der Strafe bedingt i. 275) In Wahrheit beruht derselbe duf der inneren Verschieden= it einerseits solcher Handlungen, welche ganz unabhängig von ner positiven Gesetzgebung einen Bruch ber natürlichen Rechts= dnung darstellen, indem sie gegen Grundsäte verstoßen, ohne elche ein staatliches Zusammenleben ber Menschen nicht möglich ;, und andererseits solcher, welche, von diesem Gesichtspuntte is betrachtet, burchaus unbedenklich find, und bei welchen nur n außerhalb ihrer selbst liegender Zweck, insbesondere die Beritung späteren Unrechts oder Unglücks, den Anlaß zu dem strafschtlichen Berbote abgiebt. <sup>276</sup>) Das bisherige Sozialistengeset kennt isschließlich polizeiliche Strafvorschriften der letteren Art, indem es 1 §§. 17—21 die Betheiligung an einem Bereine ober an einer ersammlung, das Bergeben von Räumlichkeiten für dieselben, das erbreiten von Drudichriften und die Bornahme von Sammlungen ir strafbar erklärt nicht nach dem Gesichtspunkte, ob diese Verne, Berfammlungen, Druckschriften und Sammlungen an sich im Biderspruch zu der öffentlichen Ordnung stehen, sondern danach, b ein formell gültiges Berbot berfelben vorliegt. Einen anderen arakter tragen freilich die Bestimmungen in §§. 22—24, indem ieselben die Magregeln der Aufenthaltsbeschränfung und der Unter= agung oder Entziehung des Gewerbebetriebes gegen alle folche Bersonen zulassen, welche die Agitation für die vom Gesetze ver=

276) Auch die Strafe, welche der Civilrichter androht, um die Bornahme der Unterlassung einer handlung zu erzwingen (C.P.O. §§. 774, 775), ragen im weientlichen diesen Karafter.

<sup>274)</sup> Bgl. Dlshausen St.G.B. §. 1 Ann. 13. Derselbe bemerkt, ich viele der Uebertretungen eine subjektive Verschuldung des Thäters nicht krordern und sich deshalb als Polizeidelikte karakteristren, während solches bei Bergehen nur ganz ausnahmsweise der Fall ist.

Auch Schwarze, Prefigeses S. 83, bemerkt, daß die im Prefigeses angebrobten Strafen freilich jum Theil über das im R.St.G.B. angeordnete höchstmaß der Nebertretungsstrafe hinausgehen, daß dadurch aber an dem Karakter der durch sie geschüßten Ordnungsvorschriften als praventiver Polizeibestimmungen nichts geandert werde.

<sup>275)</sup> Die Bekampfung Dieses Berfahrens ift ein wesentlicher Beftandbeil der in Anm. 265 bezeichneten Schrift von Lentner vgl. 3. B. S. 22, 52, 55 u. a. Derselbe erhebt die sehr beachtenswerthe Forderung, die gefährlichen handlungen aus den allgemeinen Strafgesesbuchern ganz auszuscheiden und besonderen Polizeistrafgesesbuchern zu überweisen, auch den gleichen Unterschied in der Bildung besonderer Polizeistrafgerichte zum Ausdruck zu ringen.

botenen Bestrebungen sich zum Geschäfte machen. Allein einestheils können die in §§. 22 und 23 angeordneten Maßregeln nur gleichzeitig mit einer Bestrasung auf Grund der §§. 17—20 verhängt werden, während die im §. 24 zugelassene Entziehung der Gewerbebesugniß, welche dieses Ersorderniß fallen läßt, nicht durch das Gericht, sondern durch die Landespolizeibehörde verhängt wird, und anderntheils erscheinen ebenso diese Maßregeln nur formell in der Gestalt der Strase, während sie inhaltlich Borbeugungsmittel darstellen, durch welche man glaubt, der staatsgefährlichen Thätigkeit der betreffenden Personen ein Hinderniß entgegensehen zu können.

Wollte man im Gegensatz zu dieser Berwendung des Strafrechts in dem bisherigen Gesetze dazu übergehen, ein friminelles Unrecht zu konstruiren, so würde die Aufgabe darin bestehen, die jenigen Buntte festzustellen, in welchen die Sozialdemokratie gegen

bie natürlichen Rechtsbedingungen des Staates verftöft.

Auf einem ganz ähnlichen Unterschiede, wie derjenige zwischen krimineller und polizeilicher Strafe, beruht auch der weitere Gegenfat zwifchen primarer und fetundarer Bermenbung bes Strafrechts. Die lettere Form finden wir in dem bisherigen Gesete, welches als prinzipale Bekampfungsmittel ber sozialbemokratischen Bestrebungen nur das Berbot und die Auflösung von Bereinen und Versammlungen, das Verbot von Druckschriften und Sammlungen, sowie die Aufenthaltsbeschränkung und die Entziehung der Bewerbebefugnig tennt und lediglich jur Durchführung ber auf diesem Bebiete angeordneten Dagregeln in ben §§. 17-21, 22 Abf. 3 und §. 25 Strafvorschriften giebt, welche aljo nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar, indem fie den prinzipalen Angriffsmitteln Rachdruck verleihen, zur Erreichung bes Gesekeszweckes beitragen. Die primäre Verwendung des Strafrechts würde die gleiche Boraussehung haben, wie sie oben für die Konstruktion einer kriminellen Strafthat aufgestellt ift.

Auch hinsichtlich der dritten Frage: ob die Bekämpfung der Sozialdemofratie allein burch bas Strafrecht ober zugleich durch andere Magregeln stattfinden solle, entscheidet sich das jetige Gefet für die lettere Alternative, und zwar fogar in ber Beife, daß es, wie bereits hervorgehoben, die anderen Rampfesmittel in die erste, und das Strafrecht erst in die zweite Linie stellt. Siervon weichen die Borichlage von Saenel und von Reichensperger übereinstimmend insofern ab, als fie das Strafrecht an die erste Stelle rücken, woraus sich dann von selbst ergiebt, daß fie dasselbe nur in seiner kriminellen Bedeutung verwenden können, boch unterscheiben sich beide von einander darin, daß R. von anderen Maßregeln neben den strafrechtlichen überall nichts erwähnt, mährend H. neben diesen in Art. II seines Antrages gegen Bereine und Bersammlungen, welche ihrer Absicht gemäß zur Begehung ber in den vorangehenden Strafparagraphen gekennzeichneten Sand lungen gebraucht werden, das Auflösungsrecht gestatten will.

H. wählt also von den beiden an sich möglichen Formen, die Berwaltungsmaßregeln entweder unmittelbar an den strafrechtlichen Thatbestand als solchen, oder erst an die rechtskräftige Berur= theilung anzuknüpfen (die Juriften durfen an Analogie der infamia mediata und immediata erinnert werden), die erstere, lofere Form, indem er für beide Arten von Angriffsmitteln lediglich einen ge= meinfamen Thatbestand aufstellt, dagegen die Entscheidung dar= über, ob, derfelbe gegeben fei, in dem einen Falle dem Straf= richter, in dem anderen den Berwaltungsbehörden überträgt. Freilich verfällt er dabei einem verhängnifvollen Frrthum, welcher ihn dahin führt, die Bestätigung oder Aufhebung der verfügten Auflösung wieder dem Strafrichter anzuvertrauen und die Bestätigung davon abhängig zu machen, daß innerhalb 8 Tagen ein Strafverfahren eingeleitet werde. Er überfah, daß bei aller fchein= baren Uebereinstimmung der für die strafgerichtliche und die ver= waltungsrechtliche Magregel aufgestellten Vorbedingungen doch zwischen beiben eine in beren Grundvoraussekungen begründete Berschiedenheit vorhanden ist, welche darin besteht, daß die lediglich die Abmendung einer Gefahr bezwedende Bermaltungsmaß= nahme bereits einzutreten hat, fobald objettiv die Boraus= fetzungen des Gefetes und damit die von diefen ins Auge gefakte Gefahr gegeben ist, daß dagegen, um wegen deffelben Thatbestandes eine Bestrafung zu begründen, noch ein anderes subjektives Erforderniß hinzukommen muß. Der Angeklagte muß nämlich, um bestraft werden zu konnen, nicht bloß thatsachlich Das gethan haben, was das Gefet verbietet, fondern er muß fich daneben, wenn auch nicht eigentlich des gesetzlichen Berbotes selbst, so doch aller der= jenigen Momente bewußt geworden sein, welche das Gesetz als Boraussekungen der Bestrafung aufstellt. Eine Bestrafung auf Grund des von S. vorgeschlagenen §. 130 murbe deshalb nur möglich sein, wenn das Gericht als nachgewiesen anfähe, daß der Angeklagte alle dort bezeichneten Momente: die Gefährdung des öffentlichen Friedens, das Beschimpfende seiner Aeußerungen, die Anreizung zu feindseligen Parteiungen u. f. w. entweder unmittelbar als erstes Ziel feiner That gewollt oder mindestens sich zum Bemustfein gebracht hat, daß diese Wirkungen mit feiner Sand= lungsweise nothwendig verknüpft fein werden. Ift diefes Bewußt= fein nicht vorhanden gewesen ober nicht erwiesen, so ist ein strafrechtliches Berfahren ausgeschlossen, mährend die objektive Gefähr= lichkeit und beshalb die auf diefer beruhende Auflösung davon in keiner Weise berührt wird. H. macht sich deshalb der Berwirrung ganz verschiedener Rechtsgebiete, insbesondere der polizeilichen und der strafrichterlichen Thätigkeit schuldig, wenn er über die polizei= liche Auflösung einer Bersammlung ober eines Bereins den Strafrichter entscheiden lassen will, er begeht denselben Fehler, als wenn er den zur Prüfung einer ergangenen gerichtlichen Entscheidung berufenen Richter zweiter Instanz nach anderen als den für die

erfte maßgebenden Rechtsbestimmungen entscheiden lassen wollte, und sein Borschlag würde zur Folge haben, daß eine Auslösung, die nach den für sie in Betracht kommenden Gesichtspunkten durch aus mit Recht verfügt war, deßungeachtet vom Strafrichter auf

gehoben merden mußte. 277)

Die porftehende Erörterung ergiebt nun aber ein Doppeltes: nämlich einerfeits, daß eine Berknüpfung der ftrafgerichtlichen und der verwaltungsrechtlichen Dagnahmen in der Beife, daß bie Letteren von der vorangegangenen Berurtheilung abhängig gemacht werden, megen der durchaus verschiedenen Borbedingungen Beiber gar nicht möglich ist, und andererfeits, daß eine Lofere Berbindung in der Beise, daß man wenigstens für beide Arten von Magregeln dieselbe gesetliche Definition aufstellte, insofern zu einer Selbsttäuschung führt, als ungeachtet biefer gemeinfamen Definition der Thatbestand ein verschiedener bleibt. Unter diefen Umständen aber behält die gemeinsame äußere Form der gesetlichen Behandlung taum noch einen wirklichen Werth, und wir kommen beshalb zu dem Ergebnig, daß, fofern man neben den auf dem Ge-biete des Bereins-, Preß- und Gewerberechts liegenden Magregeln zur Befämpfung der Sozialdemokratie gleich: zeitig auch das Strafrecht herbeiziehen will, beide Bege im Befentlichen unabhängig von einander zu verlaufen haben.

Daß das Strafrecht für sich allein nicht ausreicht, sondern auch das Berwaltungsrecht zur Sülfe herbeigezogen werden müsse; ist das wesentliche und mit Genugthuung zu begrüßende Zugeständniß, welches in dem Haenelschen Antrage enthalten ist, denn was für das Bereins= und Bersammlungsrecht gilt, wird auch sür das Preß= und Gewerberecht anerkannt werden müssen. 278) Ob dagegen das Strafrecht, wenigstens in seiner eigentlichen kriminellen Bedeutung, und abgesehen von der sekundären Berwendung zur Durchführung anderer prinzipaler Waßnahmen, zu dem angestredien Zwecke überall brauchbar sei oder nicht, das wird weiter unten zu erörtern sein.

Für diese Frage ist nämlich von entscheidender Bedeutung bie Klarstellung des begrifflichen Gegensates zwischen dem Borgehen auf dem Wege der Repression und auf demjenigen der Proponition.

277) Es ist dieselbe Begriffsverwirrung, wie sie übrigens auch den Bestimmungen über Beschlagnahme in unserem jezigen Preßgesez zu Grunde lieat. Bal. unten S. 253 st.

liegt. Bgl. unten S. 253 ff.

278) Diese Auffassung liegt auch der in der Reichstagskommission des Jahres 1884 seitens der Zentrumsmitglieder eingebrachten Resolution zu Grunde, welche von dem Bundesrathe als Ersas für das abzulehnende Sozialistengeset die Worlegung eines auf Abanderung des Str. G.B. und des Prefigespes gerichteten Gesentwurfs verlangte.

Unter Repressionen im weiteren Sinne versteht man jede hträgliche Beseitigung einer zuvor eingetretenen Störung ber htsordnung. Dieselbe fann einerseits unmittelbar durch ederherstellung des früheren Zustandes erreicht werden, wie es chicht, wenn 3. B. der Zivilrichter auf erhobene Klage dem iger das vom Beklagten vorenthaltene Eigenthum zurückgiebt, r wenn die Berwaltungsbehörde ein den gesetlichen Borschriften vider errichtetes Gebäude beseitigt; andererseits aber auch mit= bar, wo Jenes nicht thunlich ist, dadurch, daß man ein Surrogat die Stelle fest, wie es der Zivilrichter thut, wenn er dem Beidigten eine Entschädigung zubilligt, ober der Strafrichter, wenn burch Berhängung einer Strafe der verletten Rechtsordnung eine hne schafft; möglicherweise kann auch Beides mit einander ver= iben werden, insofern die Bestrafung des Schuldigen das Recht Berletten nicht ausschließt, Ersat des ihm zugefügten Schadens verlangen.

Die angeführten Beispiele zeigen bereits, daß die Repression biefem weiteren Sinne in die Hand fowohl des Zivil= als des cafrichters, ja sogar in diejenige der Berwaltungsorgane gelegt t fann. Im Gegensat hierzu find die Praventivmagregeln immer de der Berwaltungs=, insbesondere der Polizeibehörden. Die= ien bezwecken nicht eine bereits eingetretene Störung der Rechts= nung oder der öffentlichen Wohlfahrt nachträglich, fei es un= ttelbar oder mittelbar, wieder zu beseitigen, sondern eine solche örung von vornherein zu verhüten, und zwar ohne Rücksicht rauf, ob dieselbe ein schuldhaftes, insbesondere strafbares, Unrecht er nur eine Niemandem als Schuld anzurechnende Schädigung der entlichen Wohlfahrt darstellen mürde. So wird die Polizeibehörde ht blok dann, wenn sie von der Absicht, ein Berbrechen zu be= hen, erfährt, eingreifen und nöthigenfalls den Berbrecher in Prä= ntivhaft nehmen, sondern ebenso einen Wahnsinnigen, von dem r sich felbst oder für Andere ein Unglück zu beforgen steht, in

jeren Gewahrsam bringen.279) Es werden nun aber beibe Begriffe, sowohl der der Repression 3 der der Prävention, häufig und insbesondere wo es sich um 1e Bekämpfung von Verbrechen handelt, nicht in dem vorgedachten tteren, sondern in einem engeren Sinne gebraucht, und versteht m dann unter dem ersteren Ausdrucke lediglich die strafrechtliche Pression, wie unter dem letteren lediglich die ficherheitspolizei= he Prävention gegen verbrecherische Handlungen, und in diesem geren Sinne werden wir uns mit ben beiden Begriffen zu be-

aftigen haben.

<sup>279)</sup> Bgl. Coning, Berwaltungsrecht S. 249, 254, wo die bezüglich f praventivpolizeilichen Berhaftung, Borführung, haussuchung und Belagnahme in den einzelnen Staaten durch positive Gesetvorschrift angedneten Beschränkungen angeführt find.

Rulemann, Die Sozialbemofratie.

Run ift, so einfach die Scheidung erscheint, bennoch zuzugeben, daß diefelbe in unferer positiven Gesetgebung nicht rein burchgeführt ift. Sie ist dies zunächst nicht nach der Seite, daß es Fälle giebt, in welchen Strafen wegen begangenen Unrechts nicht vom Strafrichter, sondern von der Polizeibehörde verhängt werden,280) was daburch nicht geändert wird, daß man diesen sogenannten Polizeistrafen einen in mehreren Beziehungen von den eigentlichen Kriminalstrafen abweichenden Karakter beimißt. Sie ist es aber auch nach der anderen Seite nicht insofern, als die Borbeugung gegen fünftige Berbrechen nicht ausschließlich der Polizei überlaffen, sondern zum Theil in die Hände des Strafrichters gelegt ift, wie dies geschieht, wenn Letterer nach §. 40 des Reichs=Strafgesethuches 281) bei Begenständen, welche burch ein vorfähliches Berbrechen ober Bergehen hervorgebracht, oder welche zur Begehung eines folchen gebraucht oder bestimmt sind, sofern sie dem Thäter oder einem Theilnehmer gehören, deren Ginziehung verfügt. Erscheint auch diese Magregel äußerlich als Nebenstrafe, so ist ihr Zwed doch nicht die Bestrafung, also die Zufügung eines Uebels, sondern die Absicht, einer Ausführung oder späteren Wiederholung der Strafthat, ju deren Begehung sie bestimmt sind, vorzubeugen.282)

Sehen wir jedoch von diesen Ausnahmen ab, von denen wir die letztgedachten später Beranlassung haben werden, noch näher zu betrachten, so liegen die repressiven Waßregeln in der Hand bes Strafrichters, dagegen die präventiven in derjenigen der Polizei, wobei lediglich der Bollständigkeit wegen darauf hingewiesen sein mag, daß natürlich jede Strafe neben ihren repressiven zugleich einen erheblichen präventiven Zweck verfolgt, indem anzunehmen ist, daß nicht nur der Bestrafte selbst, sondern die gesammte Bevölkerung und die Letztere nicht erst aus der vollzogenen

<sup>280)</sup> Bgl. außer den Beftimmungen der St.P.D. über polizeiliche Strasverfügungen, das Reichspostgesetz vom 28. Oktober 1871, §. 34, welches den Oberpostdirektionen für Post- und Portodefraudationen, und die Seemannsverordnung vom 27. Dezember 1872, §§. 81, 84, 93, 99, welche den Seeämtern diese Besugniß ertheilt.

<sup>281)</sup> Das Gleiche gilt übrigens auch bei § 49a., bei welchem die Motive (S. 61) ausdrücklich bemerken: "Wenn es zu den Aufgaben der Strafgesetzung gehört, die Sicherheit der Staatsangehörigen, soweit es durch Strase thunlich ist, zu verdürgen, so erscheint est geboten, den Geschren entgegenzutreten, welche dem Einzelnen für seine Person und sein Eigenthum die Strassossischen wissungenen Anstistung und des Erbietens zur Begehung von Verbrechen bereitet."

<sup>282)</sup> Auch in der Begründung des Sächsischen Prefgeses vom 24. März 1870 heißt es zu §. 40: "In weiterer Anerkennung des Grundsates, das die Einziehung keine Bermögenöstrafe, vielmehr in der hauptsache eine Präventiv-Waßregel sein soll, ist vorgeschrieben" . . . u. s. w. Byl. Barth: "Das Königl. Sächssiche Prefgeses" S. 76.

Ebenso nennt Schwarze, Prefgeses S. 186, die Beschlagnahme eine auf der Grenze zwischen Pravention und Repression stehende Maßregel. Bgl. ferner unter S. 256 f. und Anm. 320.

Strafe, sondern schon aus der durch die Existenz des Strafgesets begründeten Furcht, einen Antrieb entnehmen wird, die Begehung

von Berbrechen zu unterlaffen.

Ware nun an fich betrachtet zur Bekampfung strafbarer Sandlungen der praventive Beg mindestens nicht weniger geeignet, als ber repressive, und durfte man deshalb der Polizei die Mittel nicht versagen, in gleicher Beise, wie dies nach begangener That zur Ermittelung des Schuldigen geschieht, fo auch vorher zur Berhutung bes Berbrechens ein Berfahren eintreten zu lassen, welches mit Zeugnißzwang, Berhaftung und vorläufiger Festnahme oder anderen Mitteln ausgerüstet sein sollte, so ist thatsächlich in der bestehenden Gesetzgebung aller modernen Staaten der praventive Weg gegenüber dem repressiven sehr ungunftig behandelt, ja man betrachtet eine solche Zurückbrängung geradezu als Beweis einer fortgeschrittenen politischen Entwickelung und bezeichnet dieselbe als Wesen des "Rechtsstaats," im Gegensat zu der früheren Phase des "Polizei= staats". Und in der That muß zugegeben werden, daß die theoretisch völlig gerechtfertigte Gleichstellung der polizeilich vorbeugenden mit der richterlich strafenden Thätigkeit an praktischen Rucksichten auf menschliche Unvollkommenheit scheitert. Die Berfügungen der Behörden find die Willensentschließungen der die Behörde bildenden Menichen, und diese Menschen sind menschlichen Schwächen unter-worfen. Run begründet jede Macht die Gefahr, im Bewußtsein berselben fie zu migbrauchen, zu 3weden, die, wenn nicht geradezu verwerflich, so doch wenigstens außerhalb der eigentlichen Aufgabe liegen, es muß beshalb mit ber Möglichfeit gerechnet werden, daß eine Polizeibehörde unter der Form der Borbengung gegen eine beabsichtigte Strafthat in einem Mage in die Rechtssphäre der Staatsbürger eingreift, welche durch den Zweck nicht gerechtfertigt wird, insbesondere politischen Parteirudfichten Rechnung trägt.

Es giebt verschiedene Grunde, welche diese Gefahr bei Richtern, wenn nicht ausschließen, so boch erheblich abschwächen. Zunächst und darauf ist m. E. das Hauptgewicht zu legen — übt die richter= liche Thätigkeit in der täglichen Uebung, ohne Ansehen, ja meist ohne eigentliche Kenntniß der Person lediglich nach objektiven Ge= fichtspuntten Recht zu fprechen, einen ungemein erziehlichen Ginfluß. Daneben hat unfere Gesetgebung Alles gethan, mas in menschlichen Aräften steht, um die Richter politischen und insbesondere Einflüssen der Regierung zu entziehen und ebenso die Besetzung des Rollegiums für die einzelnen Sachen von allen Nebenrücksichten zu befreien. Endlich aber bietet die Thätigkeit selbst eine größere Garantie. Db ein Bergehen wirklich begangen ist, ob der sogenannte objektive Thatbestand vorliegt, das pflegt regelmäßig außer Frage zu stehen, zweifelhaft ift, abgesehen von rechtlichen Gesichtspunkten, meift nur die Person des Thäters. Deshalb ist aber das Gebiet, in welchem der Richter handeln und folgeweise irren fann, ein weit beschränt= teres, als das der Polizei, deren vorbeugende Thätigkeit an die viel weniger feststehende und viel mehr dem Irrthum ausgesette Bedingung geknüpft ist, daß mit mehr oder weniger Bahrscheinlich-

feit die Begehung einer Strafthat befürchtet werden muffe.

Ergiebt sich nun aus den vorstehenden Erwägungen die Berechtigung der Forderung, nicht ohne Roth zur Bekämpfung einer Gefahr die polizeiliche Prävention in Anspruch zu nehmen, so lange die Mittel der strafrechtlichen Repression ausreichen, so kann danach die Berechtigung des einen oder anderen Beges nur geprüft werden an der Hand einer eingehenden Erörterung der drohenden Gefahr und der auf dem einen oder anderen Bege gebotenen Wittel der Abwehr.

Hiernach ist allerdings die Entscheidung bis zu einem gewissen Grade abhängig von der unten vorzunehmenden Erörterung der einzelnen in Betracht kommenden Rechtsgebiete, doch lassen sich für die Unverwendbarkeit des Strafrechts zum Zwecke der Bekämpfung der Sozialdemokratie auch schon eine Reihe allgemeiner Erwägungen gel-

tend machen.

Zunächst ist das bereits oben bei Besprechung des Haenelschen Antrages zum Ausdrucke gebrachte prinzipielle Bedenken hervorzuheben, daß das Strafrecht nur da eingreisen kann, wo neben dem objektiven Thatbestande zugleich der dolus, das volle Bewustssein des Thäters von allen die strafrechtliche Bedeutung seiner That bestimmenden Womenten vorhanden ist. Diese subjektive Seite ist die Klippe, an welcher nothwendig jede Berwendung des Strafrechts als Schutzmittels scheitern muß, denn offenbar ist die Gefährlichkeit einer gewissen Thätigkeit für den Staat nicht um ein Jota geringer, mag der Thäter sich dieselbe zum klaren Bewustsein gebracht haben oder nicht.

Aber es giebt noch fernere nicht minder schwerwiegende Grunde

gegen die Berwendung des Strafrechts.

Die Repression als Schutz gegen Berbrechen durch die staatliche Straffustig hat zu ihrer begrifflichen Borausfetung die Eriftenz einer Staatsgewalt, welche diese ihre Aufgabe erfüllen kann, und zwar die Existenz zu einer Zeit, zu welcher diese Funktion in Kraft zu treten hat. Ist nun diese Boraussetzung bei allen Strafthaten, welche fich gegen Einzelne richten, ohne Beiteres gegeben, fo entfällt fie dagegen bei Berbrechen, welche den Staat felbst in Frage stellen. Will der Staat gegen sie repressiv einschreiten, so stellt er sich in gewisser Weise eine innerlich widerspruchsvolle Aufgabe, der er nut gerecht werden fann, fo lange der durch das Berbrechen bezwedte Erfolg mit anderen Machtmitteln abgewandt ift. Das positive Strafgesetz entspricht völlig dieser Erwägung, wenn es abweichend von der Regel, eine strafbare Handlung erst dann anzunehmen, wenn es bei der beabsichtigten Störung der Rechtsordnung mindestens bis zum Bersuche, d. h. dem Beginne der Ausführung, ge= kommen ist, bei hochverrätherischen Unternehmungen weiter geht und zur Pravention greift, indem es ichon die noch itt Stadium der Borbereitung befindlichen Handungen (Reichs=Strafgesetzbuch §§. 83—86) <sup>282a</sup>) in den Kreis der Strafe zieht. In der That hieße das Gegentheil dem Staate dieselbe Unvernunft zumuthen, als wenn man Jemandem, auf den ein Wörder das Gewehr angezlegt hat, empfehlen wollte, sich lediglich mit der demnächst eintretenz den Bestrafung zufrieden zu geben. <sup>283</sup>) Ja mehr als das. Dem Gemordeten bleibt wenigstens der Staat als Rächer und Bollstrecker der Strafe; wollte der Staat seinem eigenen drohenden Sturze unzthätig zuschauen, so würde ihm selbst diese Genugthuung sehlen.

Daß die Sozialdemokratie den Umsturz des Staates im bis= herigen Sinne anstrebt, stellt sie selbst nicht in Abrede. Demgegenüber wurde also ein auf die bloke Repression sich beschränkendes Abwarten einzig und allein aus dem Gesichtspunkte gerechtfertigt werden können, daß eine ernsthafte Gefahr für den Staat nicht vorhanden und er felbst deshalb aller Bahrscheinlichkeit nach jeder= zeit in der Lage sein werde, die gegen seine Existenz gerichteten fruchtlofen Unternehmungen nach ihrem Diflingen zu strafen. Diese Borbedingung ift allerdings bei ben von Gingelnen ausgehenden hochverratherischen Anschlägen zutreffend, aber fie bei der Cozialdemofratie, alfo einer nach hunderttaufenden gahlenden Bartei, als gegeben anzusehen, erfordert einen starten Optimismus. Macht sich Jemand baran, unser Saus mit Arthieben zu zer-trümmern, so werden wir unsern Schutz nicht in der Drohung suchen, ihn demnächst nach Ausführung seiner That in das Haus als Gefängnig einzusperren, sondern wir werden ihm die Bertzeuge fortnehmen, mit welchen er fein Borhaben auszuführen aebenft.

Aber selbst zugegeben, die Gefahr, daß die Sozialdemokratie bei völlig freier Entfaltung ihrer Kräfte jemals dahin gelangen sollte, den Umsturz des Staates durchzussühren, sei nicht ernsthaft vorhanden, so wird man doch mit Recht fragen dürsen, ob nicht, wenn wirklich im schließlichen Entscheidungskampse die Staatszewalt Siegerin bleiben würde, schon die Nothwendigkeit eines solchen Kampses ein derartiges Unheil ist, daß der Staat alle Beranlassung hat, dem Kampse durch Schukmaßregeln vorzubeugen? Es soll ja nach der Auffassung Vieler in gewissen Negierungskreien zeitweilig der Feldzugsplan bestanden haben, auf den Ausbruch von Gewaltthätigkeiten zu warten, oder dieselben gar hervorzuzussen, um dann die ganze Bewegung mit einem Schlage zu vernichten. Aber gerade die Anhänger eines lediglich repressiven Verlatens des Staates waren Diesenigen, welche mit vollem Rechte

<sup>282</sup>a) Abgedrudt in Unlage X.

<sup>283)</sup> Der Abg. Sonnemann freilich hielt dieses Berfahren für Staatsweisheit, wenn er in der Reichstagssigung vom 9. Oftober 1878 (Dr.S. S. 117) bemcrkte: "Niemand kann wissen, ob eine solche Katastrophe kommen wird, oder nicht. Die richtige Gesetzung wartet ab, was kommt, und dann tritt sie strafend ein."

cine solche Tattik für eine unverantwortliche Grausamkeit erklärten. Derselben Grausamkeit aber machen Dicjenigen sich schuldig, welche, in dem Frrwahn befangen, die Repression sei "liberaler" als die Prävention, den Staat darauf verweisen wollen, Angriffe, die er in der Lage ist, zu verhüten, vielmehr ungehindert vor sich gehen zu lassen, um demnächst gegen die Thäter, seien es Berführer oder Berführte, die unnachsichtliche Strenge des Strafgesetzbuches zur Geltung zu bringen, die also, um das berüchtigte Wort des Grafen Eulendurg zu gebrauchen, die Bewegung die solange gewähren lassen, die Flinte schiekt und der Säbel haut".

Alber es kommt noch ein fernerer schwerwiegender Grund hinzu, welcher bas Strafrecht nicht als geeigneten Schutz erscheinen latt und der bereits in dem Kommissionsberichte vom 4. Oktober 187828) völlig zutreffend hervorgehoben ift. Das Strafrecht kann nur einzelne Sandlungen zur Unterlage ber Bestrafung nehmen, diese Sandlungen können aus einem weiteren Rahmen von Thatfachen heraus ihre eigenthümliche Beleuchtung empfangen, aber immer muffen es einzelne Sandlungen fein, in benen fich der verbrecherische Wille äußert. Die Willensrichtung selbst, auch wenn fie in der Gesammtheit einer Thätigkeit zum Ausdruck gelangt, fann nicht zur Strafe gezogen werden. Ein Berein fann ganz offentundig und unbezweifelt Herd der blutigften Umfturzplane fein, ohne daß, gang von der Schwierigkeit bes Beweises abgesehen, eine einzige Sandlung verübt wird, welche gegen das Strafgeset verstößt. Bekanntlich ist bei allen anderen Bergehen, außer Hochverrath und Münzverbrechen, das Borbereitungsstadium straflos. Das Strafrecht steht also nicht im Wege, daß eine Gesellschaft ganz offen zu dem Zwecke zusammentritt, Bergehen aller Art gemeinfam vorzubereiten. Hier fann nur das Bereinsrecht helfen. Und selbst beim Hochverrath muß doch immer eine denselben "vorbereitende Handlung" vorhanden sein, wie sie in dem bloßen Bedankenaustausche, bei welchem ein fester Entschluß noch nicht vorliegt, offenbar nicht zu finden ist. In gleicher Beife fann eine Zeitschrift die nichtswürdigste Aufhetzung zum gewaltsamen Umsturze sich zum Geschäfte machen und demselben in jeder Beise Vorschub leisten, ohne daß die einzelnen Aeukerungen die Erforderniffe des Strafparagraphen erfüllten. Es sind eben nicht einzelne leußerungen, sondern die Gesammthaltung, welche entscheidet. Dieser Inbegriff der Gesammtrichtung eines Bereins oder eines Bregerzeugniffes fann aber nicht unter Strafe gestellt, sondern nur in der Weise gewürdigt werden, daß wenn diefelbe gegen gewiffe, staatlicherfeits zu stellende Anforderungen verstößt, der Staat das fernere Bestehen nicht mehr duldet. Strafen sind hier, abgesehen davon, daß sie meist gerade die Unrichtigen, nicht die Berführer, sondern die Berführten,

<sup>284)</sup> Bgl. oben S. 158 f.

nicht die Heter, sondern die Berhetten, nicht die eigentlich Gefährlichen, sondern die in ihrer Unvorsichtigkeit und Offenheit weniger Gefährlichen treffen, schon grundsätlich nicht am Plate, wie es denn ja viele Erscheinungen des Staatslebens giebt, welche als dem Bohle des Staates zuwiderlaufend oder gefährlich anerkannt, aber deshalb noch nicht dem Strafrichter überwiesen, sondern in der Beise bekämpft werden, daß der Staat sie von der für andere Bestredungen gewährleisteten Freiheit der Bewegung ausschließt. 285)

Endlich fpricht gegen die Anwendung des Strafgesetes noch ein Grund, der gemiffermagen auf der Gigenartigkeit der menfch= lichen Natur beruht. Bevor ber Richter sich entschließt, eine Strafe auszusprechen, welche den Bestraften aus der Reihe der unbeschol= tenen, im Bollbefit ber Ehre befindlichen Staatsburger ausschließt, wird er auf das peinlichste die Frage erwägen: liegen wirklich die Boraussehungen des Gesetzes in ihrem vollen Umfange vor? ins= befondere: find nicht nur innerlich die Boraussehungen gegeben, welche den Gesetzgeber zu dessen Erlag bestimmten, sondern ist auch beffen Wortlaute Genuge geleiftet? Beides muß zusammentreffen: Ist die ratio legis nicht erfüllt, so darf das Wort nicht genügen, ift dagegen auch wirklich jene ratio vorhanden, ist dieselbe aber nicht zweifellos im Gefete jum Ausbruck gebracht, auch bann muß freigesprochen werden, denn nulla poena sine lege. So ist es denn nicht allein durch die Erfahrung bestätigt, fondern auch durchaus innerlich gerechtfertigt, daß die Borbedingungen der Strafbarkeit mit einer Mengitlichkeit und Beinlichkeit abgewogen werden, welche für die Ergreifung praventiver Magregeln gegen eine bem Staate drohende Gefahr nicht durchführbar ist, ohne den gewünschten Erfolg in Frage zu stellen. -

Alls Ergebniß dieser Erörterung ist hiernach Folgendes zu be-

zeichnen:

Auch die in § 29 ff. der Gewerbeordnung bezeichneten Gewerbe hat man mit Rudficht auf die durch sie der öffentlichen Ordnung drohenden Gefahren von der allgemeinen Freiheit ausgeschlossen und sich nicht darauf beschränkt, wirllich bereits eingetretene Migbrauche unter Strafe zu stellen. Uebrigens ift gegen dieses Verfahren, so weit bekannt, bisher noch nicht

der Vorwurf des "Ausnahmegefeges" erhoben.

<sup>285)</sup> Um ein Beispiel anzusühren, mag hier an das Geschäft der Auswanderungsagenten erinnert werden. Der Staat betrachtet dasselbe — ob mit Recht oder mit Unrecht kann hier dahingestellt bleiben — als dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufend, und hat denselben im Berwaltungswege allerlei Schwierigkeiten in den Beg gelegt. Dennoch ist in §. 144 St.B. eine Strasbestimmung nur insoweit aufgenommen, als die Berleitung unter Borspiegelung falscher Thatsachen oder durch andere auf Täuschung berechnete Mittel geschieht, und als der Entwurf zur Novelle vom 26. Februar 1876 beantragte, diese Einschräntung zu ftreichen, wurde dies mit Recht aus dem Grunde abgelehnt, weil die ohne Täuschung betriebene Besörberung der Auswanderung wohl durch andere staatliche Mittel zu unterdrücken, aber nicht als eine strasbare Handlung zu betrachten sei.

Bur Bekampfung der sozialdemokratischen Umsturzbestrebungen ist das Strafrecht, soweit man wenigstens darunter das eigentlich kriminelle versteht und dessen primäre Berwendung im Auge hat, durchaus ungeeigenet. Hiervon unabhängig ist die Aufstellung polizeielicher Strasbestimmungen zur Durchführung und Sicherung präventiver Waßregeln. Abgesehen jedoch von diesser sekundären Anwendung des Polizeistrafrechts ist prinzipiell der Schutz zu suchen nicht auf dem Gebiete der Repression, sondern auf demjenigen der Prävention.

Inwieweit hierbei das Bereins-, Preß- und Gewerberecht zu benuten ist, wird in den folgenden Abschnitten zu untersuchen sein.

Daß diese Ansicht auch in den Berhandlungen des Reichstags von berufenster Seite vertheidigt ist (vgl. den Bericht der Kommission von 1878 oben S. 158 f. und die Aeußerungen des Staatssekretärs v. Schelling oben S. 173) wurde bereits hervorgehoben.

<sup>286)</sup> Auch die Abhandlung von Gneift: "Das Reichsgesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie" ist dem Nachweise des Sapes gewidmet, baß zur Bekampfung bas Strafrecht durchaus ungeeignet sei und die Aufgabe nur durch ein Berwaltungsgesetz gelöst werden könne.

## VI. Vereinsrecht.

Gedanken find straflos, sobald dagegen der Gedanke sich in Borten äußert, verzichtet er auf diese Freiheit und verfällt den staat= den Gefeten. Beschränkt sich aber immerhin, sofern der Gedanten= ustaufch Einzelnen gegenüber stattfindet, das staatliche Eingreifen arauf, eine im Widerspruch mit den Gesetzen stehende Aeuferung, i es auf Antrag des Berletten, sei es ohne einen solchen, mit trafe zu belegen, so verschärft sich diese Beaufsichtigung sofort wesent= h, sobald bas Wort sich an die Gesammtheit beziehungsweise einen ehr oder minder großen Theil derselben richtet, wie dies geschieht ündlich in Berfammlungen und schriftlich durch die Presse. Preße ht und Bereinsrecht haben deshalb manches Gemeinsame, obgleich sich für unsere Aufgabe wesentlich durch den Umstand untereiden, daß ein einheitliches Reichsgesetz nur für Ersteres, nicht

er für Letteres besteht.

Durch den in der Berfassung des Rorddeutschen Bundes noch ht enthaltenen, jedoch der Berfaffung des zwischen Letterem und n Großberzogthümern Baden und heffen unterm 15. November 70 abgeschlossenen Bundes hinzugefügten und von dort in die rfassung bes Deutschen Reiches vom 16. April 1871 übergegan= nen und jest in §. 4 Ziffer 16 aufgenommenen Zusat find "bie estimmungen über die Presse und das Bereinswesen" der Beaufhtigung und Gesetzgebung des Reiches unterstellt. Auch ist der ersuch, ein Reichsvereinsgesetz zu schaffen, wenngleich zunächst in Beschränfung auf die privatrechtliche Seite, bereits zu einer Zeit tternommen, wo die Zuständigkeit dazu noch nicht ausdrücklich antannt war, vielmehr nur daraus gefolgert murde, daß die ein= lägigen Magnahmen als ein Theil der bereits in Ziffer 13 des rtitel 4 der ursprünglichen Berfassung dem Reiche überwiesenen efetgebung über das Obligationenrecht anzusehen sein. Dieser ersuch ift ber Gesehentwurf bes Abgeordneten Schulze= elitzsch vom 4. Mai 1869, der nach vorgängiger Kommissions= rathung in der Sitzung vom 21. Juni 1869 vom Reichstage an-nommen wurde, zu einer abschließenden Erörterung im Bundes= the jedoch wegen der demnächst eintretenden triegerischen Berwickelungen nicht gelangte. Unter biefen Umständen und nachdem inzwischen im Königreich Banern ein in der banrischen Kammer eingebrachter, im wesentlichen übereinstimmender Entwurf die Bustimmung sowohl der Bolkevertretung als der Regierung erlangt hatte und als Gefet veröffentlicht mar, brachte Schulze feine Borschläge in der durch die frühere Rommiffionsberathung erlangten Form unterm 18. April 1871 bei dem 1. deutschen Reichstage wieder ein. Rachdem auch dieses Mal eine Kommissionsberathung stattgefunden hatte, die Erledigung im Reichstage aber burch den Schluß der Seffion gehindert war, legte Schulze endlich den nochmals nach Maggabe der letten Kommissionsbeschlüsse um gestalteten Entwurf unterm 11. April 1872 zum dritten Male dem Reichstag vor, jedoch gelangte auch diefes Dal nach vorgängiger Rommissionsberathung die Angelegenheit im Plennm nicht zum Abichluffe.

Auf den Inhalt der Schulzeschen Borschläge hier näher einzugehen, ist aus dem Grunde nicht angezeigt, weil dieselben, wie bereits bemerkt, lediglich die privatrechtliche Seite der Bereine ins Auge faßten, d. h. sie bezogen sich freilich auf alle Bereine, auch solche politischer oder religiöser Art, regelten aber auch dei Letztern nur die privatrechtlichen Beziehungen, indem sie an Stelle des Systems der Konzession daszenige der Kormativbestimmungen setzten und bestimmten, daß jeder Berein zu einem nicht verdotenen Zwecke dei Erfüllung gewisser Bedingungen durch Anerkenntniß seitens des Gerichts die Rechte eines "anerkannten Bereins" und dannt insbesondere das Recht der juristischen Persönlichkeit erlangen solle, wobei jedoch hinsichtlich der Frage, in welchem Imsange Bereine überhaupt zugelassen werden sollten, sowie überhaupt hinsichtlich der öffentlich-rechtlichen, inbesondere polizeilichen Seite die Bestimmungen der einzelstaatlichen Gesche aufrecht erhalten werden sollten und lediglich im §. 30 bestimmt war, daß ein Berein, "welcher durch ge-

schwidrige Handlungen oder Unterlassungen das Gemeinwohl gefährdet" durch strafgerichtliches Erkenntniß auf Betreiben der höheren

Bermaltungsbehörde aufgelöft merden könne.

Die vom Tisch bes Bundesraths sowohl wie aus dem Hause gegen den Antrag erhobenen Bedenken bezogen sich vorzugsweise auf die politischen und religiösen Bereine, sowie auf die zur Unterstützung von Betriebseinstellungen eingerichteten Gewerkvereine, und obgleich Schulze dagegen geltend machte, daß es sich hier garnicht um die Gemeingefährlichkeit oder Gemeinnühlichkeit, sondern nur darum handele, "denjenigen Bereinen, denen man aus Gründen des öffentlichen Rechts und aus politischen Gründen keine Bedenken entgegenzuhalten habe, in Beziehung auf ihre Bermögensrechte eine gesicherte Stellung zu gewähren", und daß es nicht gerechtsertigt sei, diesen Bereinen, anstatt sie, falls nöthig, offen zu verbieten, durch Erschwerungen anderer Art das Leben sauer zu machen, fand er mit dieser Anschauung doch nicht bloß auf der rechten, sondern auch

ber linken Seite bes Hauses Wiberspruch. Zunächst wies ber geordnete v. Keudell darauf hin, daß ein Berein, den man keine ranlassung habe zu verbieten, darum noch längst kein gemeinziger Berein sei, und der Staat gar keine Beranlassung habe, reine mit Korporationsrechten auszustatten, die zum Beispiel sich Aufgabe stellten, die Berbreitung des Atheismus zu befördern, r auf gesetzlichem Bege auf die Einführung der republikanischen auszorm hinzuwirken. Ebenso meinte Lasker, daß man in der zigebung der Koalitionsbesugnisse genug gethan habe, daß aber natürliches Recht auf korporative Gestaltung nicht anzuerkennen und man gegen die öffentlichen Interessen handele, wenn man ses Recht zum Beispiel solchen Bereinen gewähren wolle, "welche auseprochenermaßen den Zweck haben, den Krieg zwischen Arbeitgen und Arbeitnehmern zu organisiren".

Rach diesen vergeblichen Bersuchen besteht also zur Zeit in utschland kein einheitliches Bereins= und Bersammlungsrecht; nerhin aber hat die Reichsgesetzgebung in diese Waterie durch

prfache Ginzelbestimmungen eingegriffen.

1. Nach den durch Artifel 68 der Reichsverfassung vorläufig für ganz Deutschland gültigen Bestimmungen des Preußischen Gesetzes vom 4. Juni 1851 können, wenn die öffentliche Sicherheit in dem Bundesgediete bedroht ist, durch die bei Trommels und Trompetenschall zu verkünsende und außerdem durch Mittheilung an die Gemeindebehörde, durch Anschlag an öffentlichen Plätzen und durch öffentliche Blätter ohne Verzug zur allgemeinen Kenntniß zu bringende Erklärung des Belagerungszustandes die Bestimmungen der Vereinsgesetze zeits und distriktweise außer Kraft gesetzt werden.

2. Nach dem Wahlgesetze vom 31. Mai 1869 §. 17 sind die Wahlberechtigten befugt, zum Betriebe der den Reichstag betreffenden Wahlangelegenheiten Vereine zu bilden und in geschlossenen Räumen unbewassnet öffentliche Verssammlungen zu veranstalten, wobei jedoch die Bestimmungen über Anzeige und Ueberwachung in Kraft

bleiben.

3. Die Gewerbeordnung hebt im §. 152 alle Berbote und Strafbestimmungen auf "gegen Gewerbetreibende, gewerbliche Gehülfen, Gesellen oder Fabrikarbeiter wegen Berbindungen und Bereinigungen zum Behuse der Erlangung günstigerer Lohn= und Arbeitsbedingungen, insbesondere mittelst Einstellung der Arbeit, oder Entlassung der Arbeiter", entzieht jedoch diesen Bereinbarungen die verbindliche Kraft, indem sie jedem Theilnehmer den Rücktritt freistellt, und bestimmt, daß aus denselben weder Klage noch Einrede stattsindet.

Auf der anderen Seite wird durch §. 153 unter Strafe

gestellt, "wer Andere durch Anwendung törperlichen Zwanges, durch Drohungen, durch Chrverlegung oder durch Berrufserklärung bestimmt oder zu bestimmen versucht, an solchen Berbindungen (§. 152) theilzunehmen oder ihnen Folge zu geben, oder Andere durch gleiche Wittel hindert oder zu hindern versucht, von solchen Berbindungen zurückzutreten".

- 4. Durch das Reichsgesetz vom 11. Juli 1872 ist der Gesellsichaft Jesu und den verwandten Orden die Bildung von Riederlassungen im Deutschen Reiche verboten.
- 5. Durch §. 49 bes Wilitärgesetes vom 2. Mai 1874 ist ben zum aktiven Heere gehörigen Militärpersonen die Theilnahme an politischen Bereinen und Bersammlungen untersagt.
- 6. Durch bas Reichsitrafgesethuch wird bestraft:
  - a. burth §. 110:

"Ber öffentlich vor einer Renschenmenge, oder wer durch Berbreitung oder öffentlichen Anschlag oder öffentliche Ausstellung von Schriften oder anderen Daritellungen zum Ungehorsam gegen Gesetze oder rechtsgültige Berordnungen oder gegen die von der Obrigkeit innerhalb ihrer Zuständigkeit getroffenen Anordnungen auffordert",

b. durch §. 111:

"Ber auf die vorbezeichnete Beise zur Begehung einer strafbaren Sandlung auffordert, sofern die Aufforderung ohne Erfolg geblieben ist",

c. durch §. 128:

"Die Theilnahme an einer Berbindung, beren Dasein, Bersassung ober Zweck vor der Staatsregierung geheim gehalten werden soll, oder in welcher gegen unbekannte Obere Gehorsam, oder gegen bekannte Obere unbedingter Gehorsam versprochen wird",

d. durch §. 129:

"Die Theilnahme an einer Berbindung, zu deren Zweden oder Beschäftigungen gehört, Maßregeln der Berwaltung oder die Bollziehung von Gesetzen durch ungesetzeliche Mittel zu verhindern oder zu entkräften".

Durch diese Borschriften, zu welchen dann noch ferner die Bestimmungen des Sozialistengesetes in §§. 1—9 zu rechnen sind, und von welchen eigentlich nur die §§. 128 u. 129 des Strafgesetbuchestieser eingreisen, ist immerhin das Bereins= und Bersammlungs= recht nur oberstächlich berührt und beruht im Wesentlichen noch auf den Bereinsgesetzen der Einzelstaaten. Solche Gesetze bestehen jett, nachdem auch Lübeck im vergangenen Jahre sich angeschlossen hat, in allen deutschen Staaten mit Ausnahme von Lippe und in ges

ffer Beife von Medlenburg-Strelit, boch zeigen dieselben

iter einander wesentliche Abweichungen. 287)

Da für die Lösung unserer Aufgabe die Kenntniß des zur Zeit Deutschland bestehenden Rechtszustandes unentbehrlich ist, so üssen die wesentlichsten Bestimmungen der einzelstaatlichen Gesetze

er furz wiedergegeben werden.

Am wenigsten beschränkt ist das Bereins= und Bersammlungs= ht in Württemberg, wo allein das Witführen von Waffen öffentliche Bersammlungen verboten, im übrigen für solche Bers mmlungen lediglich die vorherige öffentliche Bekanntmachung oder zeige bei der Ortspolizeibehörde (Geset vom 2. April 1848 und eset vom 1. Juni 1853), für politische Bereine aber, welche Stasten haben, Borlegung der Letzteren bei der Obrigkeit vorgeschrieben id bei anderen Bereinen der Letzteren das Recht gegeben ist, im alle des Anlasses zu besonderer Besorgniß diese Borlegung zu xlangen. (Geset vom 27. Dezember 1871.)

Weiter geht das Preußische Bereinsgeset vom 11. März 1850. Nach demfelben sind bei Bereinen, "welche eine Einwirfung auf stentliche Angelegenheiten bezwecken", die Statuten und das Mitliederverzeichniß sowie jede Aenderung binnen 3 Tagen der Ortssolizeibehörde anzuzeigen (§. 2) und dürsen Bereine, welche beweden, "politische Gegenstände in Bersammlungen (im Gegensteinsbesondere zu bloßer Einwirfung durch Druckschriften) zu

örtern" (§. 8.)

a. feine Frauenspersonen, Schüler oder Lehrlinge als Mitglieder

aufnehmen,

b. nicht mit anderen Bereinen gleicher Art zu gemeinsamen

Zwecken in Berbindung treten.

Bei Bersammlungen solcher Bereine ist ebenfalls die Ansesenheit von Frauenspersonen, Schülern und Lehrlingen verboten, i übrigen aber für alle Bersammlungen, in welchen öffentliche gelegenheiten erörtert oder berathen werden sollen, eine mindestens Stunden vor Beginn zu erstattende vorgängige Anzeige bei der etspolizeibehörde vorgeschrieben, welche nur bei Bereinsversammsgen, deren Zeit und Ort im Boraus seststeht, wegfällt. (§. 1. 3.) Bersammlungen der vorbezeichneten Art darf die Polizeibehörde ten oder zwei Abgeordnete entsenden, die als solche kenntlich sein üssen, und welche zur Auslösung sowohl dann besugt sind, wenn

<sup>287)</sup> Besondere Bereinsgesetze bestehen nur in: Preußen, Bayern, Chien, Baden, Medlenburg-Schwerin, Sachsen-Beimar. Braunschweig, Chien-Roburg-Gotha, Anhalt, Hamburg, Lübed und Elsaß-Lothringen. Threut sind die bezüglichen Bestimmungen in anderen Gesepen enthalten: Bürttemberg, Hessen, Sachsen-Weiningen, Bremen. In Oldenburg, Chien-Altenburg, Schwarzburg-Sondershausen, Schwarzburg-Rudolstadt, Jalbed, Reuß ä. E. und Schaumburg-Lhpe beruht das Vereinsrecht auf im Bundestagsbeschluß vom 13. Juli 1854.

Í,

σė

Ġ

Ē

Schren

daper

tiete

dun.

ang t

Enne

ામાં

33

One.

્રા

-m

S . E

对我

250 231 231

31

bie vorgeschriebene Anzeige nicht erfolgt ist, als auch dann, wenn "Anträge oder Borschläge erörtert werden, die eine Aufforderung oder Anreizung zu strafbaren Handlungen enthalten", oder wenn außer den Polizeibeamten in der Bersammlung Bewaffnete erscheinen und auf Berlangen nicht entfernt werden. (§. 4. 5.) Endlich bedürfen öffentliche Bersammlungen unter freiem Himmel der vorgängigen schriftlichen Genehmigung der Ortspolizeibehörde, welche nur versagt werden darf, wenn aus Abhaltung der Bersammlung Gesahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu befürchten ist. (§. 9.) Für Versammlungen innerhalb 2 Meilen von dem Orte der jedesmaligen Residenz des Königs oder des Sitzes der Kammern darf die Genehmigung nicht ertheilt werden.

Die vorläufige polizeiliche Schließung eines Bereins ist zulässig, wenn den Borschriften bezüglich der Aufnahme von Frauenspersonen, Schülern und Lehrlingen oder der Berbindung mit anderen Bereinen entgegengehandelt wird. Die endgültige Auflösung kann jedoch in solchem Falle nur im strafgerichtlichen Berfahren erkannt werden. Diese Auflösung kann nur gleichzeitig mit der Bestrasung der Borsteher wegen Uebertretung der bezüglichen Borschriften ersolgen und muß eintreten, sobald dieselben sich der gleichen Stras-

that mehrfach schuldig gemacht haben. (§. 16.)

In Banern (Gefet vom 26. Februar 1850) find Bereine nur unter der Boraussetzung, daß fie Borfteber und Satungen haben, zur Anzeige "ihrer Grundung und jeder Beränderung ihrer Borstandschaft und ihrer Zwecke" verpflichtet. Dagegen muffen "Bereine, deren Zweck fich auf die öffentlichen Angelegenheiten bezieht (politische Bereine)", Borsteher mählen und durch diese ihre Satungen und deren Abanderungen der Polizeibehörde einreichen. (Art. 14.) Dieselben dürfen keine Frauenspersonen oder Minderjährige aufnehmen und nicht mit anderen Bereinen in der Art in Berbindung treten, "daß entweder die einen den Beschlüssen und Drganen des anderen unterworfen, oder mehrere folder Bereine unter einem gemeinsamen Organe zu einem gegliederten Ganzen vereinigt werden (Art. 17)." Politische Bereine dürfen teine Beschlüsse in der Form von Gesetsen, Berordnungen, Rechtssprüchen oder an= beren Erlaffen öffentlicher Behörden faffen (Art. 18). Berfamm= lungen sind nur ohne Waffen gestattet, bedürfen aber auch dann, sofern sie auf öffentlichen Straken und Bläten in Ortschaften statt= finden follen, der Zustimmung der Gemeindeverwaltung und der Genehmigung der Polizeibchörde; außerdem können alle Berfamntlungen unter freiem Simmel bei bringender Gefahr für die öffent= liche Ordnung und Sicherheit von der Polizeibehörde verboten werden. Andere Berfammlungen dagegen, "in welchen öffentliche Angelegenheiten erörtert werden sollen", bedürfen, sofern dazu öffentliche oder allgemeine Einladungen ergehen, der vorgängigen Anzeige bei der Polizeibehörde, auch mussen die Einladungen mit der Namensunterschrift des Einberufers versehen sein (Art. 2). Bernmlungen ift die Ueberbringung von Abressen und Betitionen in

affe unterfagt (§. 5).

Die Polizeibehörde darf zwei als solche erkennbare Abgeordnete fenden, welche verlangen können, daß Bersammlungen, in denen korträge gehalten, Unträge oder Borschläge erörtert werden, mits welcher zu Gesetzes-Berlezungen aufgefordert oder aufgereizt rd", sofort aufgehoben werden, widrigenfalls sie selbst die Aufsung vornehmen dürfen (Art. 8).

Die Schließung eines Bereins (Art. 19) erfolgt feitens

: Polizeibehörde, wenn dieselben

1. ber Berpflichtung zur Einreichung ihrer Satungen nicht genügen,

2. geheime Berfammlungen halten,

3. die Abgeordneten der Polizeibehörde ausschließen,

4. den Bestimmungen über Berbindung mit anderen Bereinen oder über die Form der Beschlüsse zuwidershandeln,

5. die religiösen, sittlichen, gesellschaftlichen Grundlagen des

Staates zu untergraben drohen,

6. wenn ihre Zwede ober Befchlüffe ben Strafgefegen guwiderlaufen.

-Gine gerichtliche Entscheidung findet nur in dem zuletzt ge achten Falle statt, während in den übrigen nur ein Refurs ohne

buspenfiveffett gestattet ift.

Das Königlich Sächsische Geset vom 22. November 1850 erbietet Bereine, "in deren Zweck es liegt, Gesetzsübertretungen der unsittliche Handlungen zu begehen, dazu aufzusordern oder dazu eneigt zu machen" ohne Weiteres (§. 20). Im Uebrigen sind dereine, "deren Zweck sich auf öffentliche Angelegenheiten bezieht", erpslichtet, Statuten zu entwersen und dieselben nebst Namen und weck des Bereins und der erwählten Vorsteher, sowie später einstehen Annderungen innerhalb 3 Tagen der Polizeibehörde anzusigen (§. 19). Desgleichen dürsen solche Bereinen und dann Zweigereine bilden und sich mit anderen Bereinen in Berbindung setzen, enn ihnen diese Recht ausdrücklich verliehen ist (§. 24). Zur diftung von Bereinen sind übrigens nur solche Personen berechst, welche dispositionsfähig und im Besitze der politischen Ehrensechte sind; auch dürsen zur Theilnahme nur dispositionsfähige dersonen zugelassen werden (§. 22).

Die gleiche Borbedingung gilt für Berufung von Versamm=
\*\*ngen; außerdem muß sich unter den Einberufern mindestens
in Gemeindemitglied des Bersammlungsortes besinden (§. 3). Ber=
\*\*mmlungen, deren Zweck es ist, "Gesetzesübertretungen oder unsitt=
\*\*de Handlungen zu begehen, dazu aufzufordern oder doch dazu
eneigt zu machen", sind fraft Gesetzes verboten (§. 5), ebenso
arf Niemand außer den Polizeibeamten mit Waffen erscheinen
§ 11); auch ist Bersammlungen nicht gestattet, Abressen oder Be-

titionen in Masse zu überbringen oder Beschlüsse in Form von Gesegen, Berordnungen, Entscheidungen oder Kundmachungen öffentlicher Behörden zu faffen und befannt zu machen (§. 14). Endlich dürfen mährend des Landtages innerhalb 2 Meilen von beffen Sibe feine Berfammlungen zur Berathung öffentlicher Angelegenheiten unter freiem himmel ftattfinden (§. 15). 3m übrigen burfen "bei dringender Gefahr für öffentliche Ruhe, Dronung und Sicherheit" Bersammlungen verboten werden (§. 12), auch bedürfen Berfammlungen auf öffentlichen Platen und Stragen in Ortichaften ber Erlaubniß der Stragenpolizeibehörde (§. 13). Jede Berfammlung, in welcher öffentliche Angelegenheiten erörtert werden follen, muß 24 Stunden zuvor der Polizeibehörde angezeigt merden (8. 2), auch muß derfelben ein anerkannter Leiter vorstehen. Die Bolizeis behörde darf in jede Berfammlung einen oder mehrere legitimirte Beauftragte senden, welche, sofern "Anträge oder Borschläge erörtert ober Aeußerungen gethan werben, welche ben Strafgeseten widersprechen ober eine Aufforderung ober Anreizung zu Gesetzesübertretungen oder unsittlichen Handlungen enthalten" (§. 8) und seitens der Leiter Abhülfe nicht geschieht oder erfolglos bleibt, befugt sind, den Schuldigen das Wort zu entziehen und wenn bann nicht unverzüglich Gehorsam geleistet wird, die Bersammlung aufzulösen und für geschlossen zu erklären (§. 9). Dasselbe Recht steht ihnen auch dann zu, "wenn die Bersammlung sonst einen die öffentliche Ruhe und die gesehliche Ordnung gefährdenden Karafter annimmt" (§. 9), wenn dieselben nicht angemeldet find, keine Leiter haben, den Polizeibeamten den Zutritt oder den von denfelben gewählten Plat verweigern, den Borschriften über Adressen und Betitionen entgegenhandeln, oder wenn Bersammlungen, welche lediglich

u) zum Zwecke geselliger Unterhaltung oder

b) zu Zweden der Beforderung der Runfte und Biffenichaften, ober

c) zu frommen oder wohlthätigen Zwecken, oder

d) zur regelmäßigen kirchlichen Erbauung nach der Berfaffung der einzelnen Konfessionen stattfinden, oder

e) durch das Gesetz oder die gesetzlichen Autoritäten angeordnet werden,

und welche im Allgemeinen den oben angegebenen Borschriften entzogen sind, sich mit anderen als den gedachten Angelegenheiten beschäftigen, ohne den bezüglichen Vorschriften gerecht zu werden (§. 30).

Die Auflösung von Bereinen erfolgt, und zwar durch die Polizeibehörde, sobald dieselben dem Berbote der Berbindung mit anderen oder der Bildung von Zweig-Bereinen zuwiderhandeln (§. 25).

In Baden (Gesetz vom 21. Rovember 1867) bedürfen bewaffnete Bereine mit militärischer Ginrichtung ober zu militärischen

Uebungen der Staatsgenehmigung. Daneben dürfen Bereine, "welche ben Staatsgesehen oder der Sittlichkeit zuwiderlaufen, welche den Staat oder die öffentliche Sicherheit gefährden", durch das Ministerium des Innern verboten werden (§ 4), wobei die Bezirks-Polizeibehörde ermächtigt ist, bei Gesahr im Berzuge die einstweilige Schließung auf die Dauer von 14 Tagen anzuordnen (§. 5). Das Ministerium kann aus den angegebenen Gründen auch die Theilnahme an einem auswärtigen Bereine oder die Berbindung inländischer Bereine mit auswärtigen verbieten (§. 6). Daneben ist die Polizeibehörde berechtigt, aus Gründen der öffentlichen Bohlsfahrt über Zweck, Einrichtungen, Berbindungen, Vorsteher und Mitglieder eines Bereins Auskunft zu verlangen (§. 3).

Bei Bolksversammlungen ist das Tragen von Waffen unbedingt verboten (§. 8). Bersammlungen unter freiem Himmel bedürfen der vorgängigen Anzeige bei der Polizeibehörde (§. 10). Im Uebrigen ist bei allen Bolks-Bersammlungen dem beauftragten Polizeibeamten Zutritt und der verlangte Platz zu gewähren (§. 9). Wird dies verweigert, oder liegen die oben bezeichneten Gründe vor, welche die Schließung eines Bereins rechtfertigen würden, so darf die Versammlung von der Polizeibehörde zum voraus versboten oder nach ihrem Zusammentritt aufgelöst werden (§. 11).

In Sessen ist zwar der Bundestagsbeschluß vom 13. Juli 1854 publizirt, jedoch sind keine Aussührungsbestimmungen erlassen, und wird derselbe deshalb nach Zeugnissen aus der Praxis nicht angewandt. Auf Grund des Art. 77 der Bersassung, welche den Großherzog für besugt erklärt, "in dringenden Fällen das Röthige zur Sicherheit des Staates vorzukehren", war unterm 2. Oktober 1850 eine Berordnung erlassen, durch welche alle politischen Bereine aufgehoben und die Bildung solcher, sowie der Beitritt zu ausswärtigen politischen Bereinen verboten war. Diese Berordnung ist jedoch durch Berordnung vom 3. Oktober 1862 aufgehoben, und besteht seitdem, da ein Bereinsgesetz nicht erlassen ist, für Vereine und Versammlungen unbeschränkte Freiheit.

In Mecklenburg-Schwerin darf nach Berordnung vom 27. Januar 1851 die Abhaltung von öffentlichen Berfammlungen zu politischen Zwecken oder die Bildung von Bereinen zu politischen Zwecken nur unter Genehmigung des Ministeriums des Innern geschehen. Hinsichtlich solcher Bereine, welche hiernach genehmigt sind oder nach §. 17 des Wahlgesetes für den Neichstag vom 17. Wai 1869 einer Genehmigung nicht bedürsen, ist durch die Berordnung vom 2. Mai 1877 die Berpslichtung zur Einreichung der Statuten und des Mitglieder= und Vorstands=Berzeichnisses gessordert, auch sind hinsichtlich aller gesetzlich oder durch das Ministerium gestatteten öffentlichen Bersammlungen zu politischen Zwecken bezüglich der Anmeldung, des Verbotes der bewassierten Bersammslung und solcher unter freiem Himmel, der Anwesenheit polizeislicher Abgesander und der Ausschlang wesenklich die Bestimmungen

bes preußischen Gesetzes wiederholt, daneben aber die Austösung zugelassen, "wenn in den Bersammlungen Anträge und Borschläge erörtert oder Aeußerungen gemacht werden, die eine Aufforderung oder Anreizung zu strafbaren Handlungen oder eine Berletung der Strafgesetze enthalten, oder wenn die Bersammlung eine die össentliche Auhe und die gesetzliche Ordnung gefährdende Hultung amnimmt" (§. 5).

Die Sachsen=Beimarsche Berordnung vom 15. Juli 1874 fordert für öffentliche Bersammlungen zu politischen (einschließlich sozialpolitischer oder kirchenpolitischer Zwecken), sowie von Bereinen, welche solche Zwecke verfolgen, vorgängige Anmeldung und gestattet den Polizeibeamten, deren Anwesenheit sie zuläßt, die Auflösung ganz allgemein und ohne Beschränkung auf bestimmte Gründe (§ 2 Mis 3)

Gründe (§. 2 Abs. 3). Die Berordnung vom 21. April 1875 schließt außerdem die schulpflichtigen Personen von der Theilnahme an politischen Berfammlungen aus und gestattet widrigenfalls die Auflösung.

In Medlenburg=Strelitz gilt freilich der Bundestagsbeschluß vom 5. Juli 1832, welcher die Bildung von Bereinen und die Abhaltung von Bolksversammlungen von vorgängiger Genehmigung abhängig macht, doch wird derselbe nach Zeugnisse aus der Praxis nicht beachtet, sodaß nur das Strafgesetz als Schranke betrachtet wird.

Desgleichen ist in Sachsen=Koburg=Gotha der in dem Staatsgrundgesete vom 3. Mai 1852 vorbehaltene Erlaß besonderer gesehlicher Bestimmungen über Bereine und Versammlungen nicht ersolgt und verbleibt es deshald lediglich dei der im §. 44 des Staatsgrundgesets vorgeschriebenen Anzeige von Versammlungen unter freiem himmel und dem für solche dei Annahme dessonderer Gesahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zugelassen Versahr für die der in Krast bleibt, für alle Versammlungen, in welchen öffentliche Angelegendeiten erörtert werden sollen, eine mindestens 12 Stunden vor Veginn an die Ortspolizeibehörde zu erstattende Anzeige vorgeschrieben.

In Oldenburg, Altenburg, Schwarzburg=Sondershausen und Rudolstadt, Walded, Reuß ä. L. und Schaumburg=Lippe ist noch der Bundestagsbeschluß vom 13. Juli 1854 in Kraft. Rach demselben ist hinsichtlich politischer Bereine, soweit sie nicht überhaupt untersagt sind oder einer für jeden Fall besonbers zu ertheilenden Genehmigung bedürsen, die Staatsregierung in der Lage, nach Waßgabe der Umstände besondere vorübergehende Beschränkungen und Berbote zu erlassen. Jedenfalls ist hinsichtlich solcher Bereine die Betheiligung von Minderjährigen, Lehrlingst und Schülern, sowie jede Berbindung mit anderen Bereinen verboten. Außerdem hat die Regierung das Recht, die Bersammlungen solcher Bereine, welche, ohne im Besitze einer besonberen staatlichen Genehmigung zu sein, sich mit öffentlichen Angelegenheiten beschäftigen, obrigkeitlich zu überwachen und jede Bersammlung solchen Bereins aufzulösen, "sofern entweder die ihren Zusammentritt bedingenden Förmlichkeiten nicht beobachtet sind, oder aber der Inhalt der Berhandlungen eine in der Rothwendigkeit der Aufrechterhaltung der Gesetze sowie der öffentlichen Sicherheit und Ordnung begründete Beranlassung darbietet". Daneben haben sich die Bundesregierungen verpslichtet, die in ihren Gebieten etwa bestehenden Arbeiter-Bereine und Berbrüderungen, welche politische, sozialistische oder kommunistische Zwede verfolgen, binnen

2 Monaten aufzuheben und Reubildungen zu verbieten.

Zu dem Bundestagsbeschlusse sind in allen gedachten Staaten, mit Ausnahme von Walded, auch Ausführungsverordnungen er-lassen, welche bestimmen, daß die Bereine ihre Statuten einzureichen haben, daß Berfammlungen 24 Stunden vorher anzuzeigen find, daß die Behörde zur Entsendung von Abgeordneten befugt ist, und daß "Arbeitervereine und Berbrüderungen, welche politische, so-zialistische oder kommunistische Zwecke verfolgen", verboten sich Uebrigens ist in Reuß ä. Linie zur Bildung aller Bereine Genehmigung der Regierung erforderlich und find politische Bereine, fowie folche, welche fich die Berhandlung über Gemeinde-Angelegenheiten zum Zwede machen, ganzlich untersagt. Für Bersammlun= gen ift unterm 3. Januar 1888 ein Gefet erlaffen, welches fich völlig dem Königlich Sächsischen Gesetze vom 22. November 1850 auschließt. Auch in Schwarzburg=Sondershausen ist ein neueres Gesetz vom 16. Februar 1874 über den Migbrauch des Berfammlungs= rechtes erlassen, welches neben der Anzeigepflicht und dem Berbote bes Erscheinens von Bewaffneten die Auflösung gestattet, sobald die vorgeschriebenen Förmlichkeiten nicht beachtet sind, oder "im Interesse der Aufrechterhaltung der Gesetze, der öffentlichen Sitt= lichkeit, Sicherheit und Ordnung eine gegründete Beranlassung vorliegt".

In Sachsen-Meiningen sind nach dem Generalrestripte vom 29. Mai 1869 politische Vereine lediglich verpflichtet, auf Anfordern der Behörde über Zwecke, Einrichtungen, Vorsteher, Mitglieder und Verkehr mit anderen Vereinen Auskunft zu ertheilen. Daneben ist jede öffentliche Versammlung zu politischen oder sozialpolitischen Zwecken am Tage zuvor dem Landrath und dem Ortsporftande anzuzeigen und den Polizeibeamten der Zutritt zu gestatten; Letztere sind auch ermächtigt, die Versammlungen nach Besinden aufzulösen, insbesondere sobald bewassnete oder nicht vollighrige Personen theilnehmen. (Ausschreiben vom 25. Oktober 1878.)

In Braunschweig (Geset vom 4. Juli 1853) besteht für politische Bereine die Berpflichtung zur Einreichung der Statuten und das Berbot der Berbindung mit anderen Bereinen und der Aufnahme von Frauenspersonen, Schülern, Lehrlingen oder Per-

sonen, welche die politischen Rechte verloren haben, oder als Ditglieder verbotener Bereine innerhalb 3 Jahren bestraft find. Die Kreisdirektion ist befugt, einen Berein, gegen welchen der Berdacht gesekwidriger Zwecke vorliegt, vorläusig zu schließen, doch muß dann zugleich die itrafrechtliche Berfolgung eingeleitet werden, und tritt mit der Freisprechung die Schließung außer Kraft. fann die Regierung einen jeden Berein, deffen Ginrichtung ober Thätigkeit der kirchlichen, gesellschaftlichen ober staatlichen Ordnung gefährlich wird, mittels einer Berordnung auflösen. Für Berfammlungen, in welchen öffentliche Angelegenheiten berathen ober erörtert werden sollen, gilt die Anmeldepflicht durch 3 mahlberechtigte Gemeindemitglieder, das Berbot der Bewaffnung und der Gegenwart von Frauen, Schülern und Lehrlingen sowie die 311lässigkeit der Anwesenheit von Polizeibeamten, welche die Bersammlung auflösen können, "falls Anträge ober Borschläge etörtert werden, die eine Anreizung zu strafbaren Sandlungen enthalten, oder wenn Widersetlichkeiten gegen ihre Anordnungen vorfommen". Daneben ift der Bundestagsbeschluß vom 13. Juli 1854 publizirt und sind Arbeitervereine und Berbrüderungen, welche politische, sozialistische ober kommunistische Zwecke verfolgen, verboten.

Das Anhaltische Gesetz vom 26. Dezember 1850, welches fast wörtlich auch für Reuß j. L. (Gesetz vom 5. Juli 1852) gilt, stimmt seinerseits in allen wesentlichen Punkten genau mit dem

Breukischen Gefete überein.

In Hamburg (Revidirte Berordnung vom 30. Juni 1851) sind Bereine und Bersammlungen verboten, "deren Zwecke oder Thätigkeit mit den Gesetzen des Staates oder mit der gesellschaftlichen Ordnung im Biderspruch stehen" (§ 1); auch ist die Polizeibehörde bei dringender Gesahr für die öffentliche Ordnung oder Sicherheit berechtigt, eine öffentliche Bersammlung zu untersagen. Bersammlungen unter freiem Himmel sind innerhalb der Stadt verboten, außerhalb derselben von polizeilicher Erlaubniß abhängig. Alle Bersammlungen, in denen öffentliche Angelegenheiten erörtert werden sollen, sind vorher anzumelden, auch dürsen Polizeibeamte zugegen sein, welche zur Auslösung zu schreiten haben, sobald Aussorderungen oder Anreizungen zu strafbaren Haben, sobald Aussorderungen oder Anreizungen zu strafbaren Haben, sobald Ausstre Erzesse vorkommen.

In Bremen (Berordnung vom 22. März 1871) sind Berfammlungen unter freiem Himmel und mit Waffen von obrigkeitlicher Erlaubniß abhängig. Bereine und Berfammlungen zu politischen ober sozialistischen Zwecken sind anzumelden. Berfammlungen bürfen aufgelöst werden, wenn sie nicht angezeigt sind, wenn Bewaffnete theilnehmen, und wenn Berhandlungen vorkommen, in welchen eine Aufforderung ober Anreizung zu strafbaren Hand-

lungen enthalten ift.

In Lubeck ist durch Gesetz vom 15. September 1888 für

"politische und sozialistische" Bereine und Bersammlungen die Ansmeldung, sowie bei Bereinen die Ueberreichung der Statuten und des Berzeichnisses der Borstandsmitglieder vorgeschrieben. Bersammlungen unter freiem Himmel bedürfen der Erlaubniß. Der bei Bersammlungen zuzulassende Polizeibeamte ist zur Auflösung befugt dei versäumter Anmeldung, beim Erscheinen von Bewassneten oder Minderjährigen, sowie bei Aufsorderungen oder Anreizungen zu strasbaren Handlungen oder bei Ausschreitungen, welche die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu gefährden geeignet sind.

In Elfaß=Lothringen gelten für Bereine die Bestimmungen bes code penal Art. 291 ff., nach welchen jeder Berein, welcher fich an bestimmten Tagen versammelt, ohne Rudficht auf die Gegenstände, mit welchen er fich beschäftigt, sobald er aus mehr als 20 Bersonen besteht, der Genehmigung der Regierung bedarf und der Auflösung verfällt, sobald er die ihm gesetten Bedingungen außer Acht läft. Diese Bestimmungen sollen nach dem Gesetze vom 10. April 1834 auch dann angewandt werden, wenn der Berein sich nicht an bestimmten Tagen versammelt, oder in mehrere Sektionen getheilt ist, sofern nur zu bem Gesammtvereine mehr als 20 Personen gehören. Für Bersammlungen gilt das Gesetz vom 6. Juni 1868, nach welchem dieselben, sofern sie politischer ober religiöser Natur sind, der vorgängigen Genehmigung bedürfen. Außerdem muß jede Bersammlung ohne Unterschied 3 Tage zuvor von 7 Gemeindegenoffen unter Angabe der Tagesordnung angemeldet werden und wird von den überwachenden Polizeibeamten aufgelöst, sobald fie sich von der Letteren entfernt oder sobald fie "tumultuarisch" wird.

Berfuchen wir diefe bunte Mannigfaltigkeit auf gewisse gemeinsame Grundzüge zurückzuführen, so können wir, von der geringsten dis zur größesten Beschränkung aufsteigend, folgende Grund-

formen aufstellen:

1. Einige Staaten beschränken sich auf die reine Repression, inbem sie sich hinsichtlich der von Bereinen oder in Bersammlungen verübten Gesehesverletzungen mit den allgemeinen

Strafbeftimmungen begnügen.

2. Die meisten Gesetze gehen weiter und treffen gewisse formelle Borschriften über Anmeldung von Bereinen und Bersammlungen, über Einreichung der Statuten und des Berzeichnisses
der Personen der Borsteher oder aller Bereinsmitglieder,
Betheiligung von Frauenspersonen, Schülern, Lehrlingen,
dispositionsunfähigen oder nicht in der Gemeinde wohnenden
Personen, Berbindung mit anderen Bereinen, oder Bildung
von Zweigvereinen, Anwesenheit von Polizeibeamten und
Anweisung eines geeigneten Platzes sowie Berbot der Anwesenheit Bewassneter.

3. An die Berletung diefer Borschriften, wozu im weiteren Sinne auch zu rechnen ift die Nichtbefolgung von Anord-

1

nungen der Polizeibeamten und der Ausbruch von Schlägereien in Bersammlungen, wird allgemein die Auflösungsbefugniß geknüpft. Ein Theil der Gesetze stellt jedoch neben diesen sozusagen formellen noch materielle Borbedingungen auf, unter welchen Bereine und Bersammlungen aufgelöst werden können, so, wenn die Zwecke oder Beschlüsse eines Bereins dem Strafgesetze zuwiderlaufen, oder der Berein die religiösen, sittlichen, gesellschaftlichen Grundlagen des Staates zu untergraden droht, oder wenn in Bersammlungen zu Gesetzesverletzungen aufgesordert wird (Bayern, Art. 5. 19) wenn in Bersammlungen Borschläge oder Anträge erönten werden, die eine Anreizung zu strafbaren Handlungen (Preußen §. 5, Anhalt §. 6) oder zu Gesetzesübertretungen und unsittliche Handlungen enthalten (Sachsen §. 8) oder wenn Bereine den Staat oder die össenkliche Sicherheit (Baden §. 4) oder die kirchliche, gesellschaftliche oder staatliche Ordnung gefährden (Braunschweig §. 5).

Endlich laffen einzelne Gesetze die Auflösung von Berfammlungen nach Ermessen der Polizeibeamten zu, ohne die selbe an bestimmte Boraussetzungen zu binden (Meiningen §. 2).

4. Noch weiter gehen diejenigen Gesetz, welche nicht nur die nachträgliche Auflösung eines bereits gebildeten Bereins oder einer bereits zusammengetretenen Bersammlung zulassen, sondern gestatten, Beide im Boraus zu verhindern, wobei eine weitere wesentliche Berschiedenheit darin besteht, daß einzelne Staaten (Sachsen §. 5 §. 20, Hamburg §. 1 für Bereine) das dei dem Borhandensein gewisser Borausssetzungen eintretende Berbot von Bereinen und Bersammlungen unmittelbar in das Gesetz selbst aufgenommen haben, andere dagegen (Baden §. 11, Hamburg §. 13 für Bersammlungen) bei deren Borhandensein die Polizeis behörde zum Berkatte ermöchigt

behörde zum Berbote ermächtigt.

5. Die strengste Behandlung endlich sinden Bereine und Berfammlungen in denjenigen Gesetzen, welche nicht nur ein Berbot zulassen, also doch immerhin ein positives Gingreisen der Behörde verlangen, ohne welches die Konstituirung unbeanstandet geschehen kann, sondern als Borbedingung sur Lettere eine ausdrückliche Genehmigung verlangen (Classediringen Art. 291, Hessen §. 3 und alle Staaten, in welchen der Bundestagsbeschluß gilt), sofern nicht politische Bereine (Neuß ä. L.) oder wenigstens Arbeitervereine (nach dem Bundestagsbeschlusse) überhaupt einsach verboten sind.

Das Sozialistengeset läßt für Bereine, für welche die daselbst näher bezeichneten Boraussetzungen zutreffen, die Auflösung (§. 1), für Bersammlungen dagegen neben dieser auch das vorgängige polizeiliche Berbot zu (§. 9), gehört also hinsichtlich der Bereine zu Gruppe 3, hinsichtlich der Bersammlungen dagegen zu Gruppe 4,

ie auch mehrere der oben angeführten Gesetze (Sachsen, Baden, amburg) diese doppelte Behandlung zeigen. Wollte man deshalb e bezüglichen Bestimmungen des Sozialistengesetzes durch ein geeinrechtliches Bereinsgesetz ersetzen, so mützte Letzteres auf dem

oden diefer Borbilder stehen.

Was zunächst die Bereine anlangt, so liegt zwar einerseits in Grund vor, über das Sozialistengeset hinauszugehen und auch is vorgängige Verbot zu gestatten, oder gar eine polizeiliche Genehmizing zu verlangen, andererseits aber ist es ebenso unmöglich, auf e Auflösung oder — um hinsort den in den meisten Vereinsgesen angenommenen Ausdruck zu gebrauchen — auf die Schließung verzichten. Daß das preußische Geset eine solche Vefugniß nicht nnte, war eben der Hauptgrund, weshalb man der Sozialdemosatie gegenüber mit dessen Vestimmungen nicht auskommen konnte.

Schwieriger ist es, die Boraussenungen der Schließung zu stimmen. Freilich ist kein Zweifel darüber, daß hierzu die Bersiße gegen die vorhergedachten formellen Borschriften, insbesondere e Anzeigepflicht gehören, 228) aber damit ist noch nicht viel genonnen, da selbstverständlich der Schwerpunkt in den materiellen

uflösungsfällen liegt.

Sehen wir uns für diese zunächst nach Borbildern um, so mmt dem Sozialistengesetz am nächsten die Fassung des bayri= hen Gesetzs, welches die Schließung von Bereinen gestattet, welche

"bie religiösen, sittlichen, gesellschaftlichen Grundlagen bes Staates zu untergraben broben, ober beren 3mede ober Beschlüsse ben Strafgesetzen zuwiderlaufen".

Enger ist die fächsische Fassung;

"Bereine, in beren Zwecke es liegt, Gesetzesübertretungen oder unsittliche Handlungen zu begehen, dazu aufzufordern oder dazu geneigt zu machen",

eiter bagegen biejenige bes babifchen Gefetes:

"Bereine, welche den Staatsgesetzen ober der Sittlichkeit zuwiderlaufen, welche den Staat ober die öffentliche Sicherheit

aefährden".

Was zunächst die fächsische Vorschrift betrifft, so erscheint efelbe ziemlich werthlos und könnte ebenso gut ganz entbehrt erden. Das mag auffallend klingen, insosern es unerhört erzeint, keine Verbietungsbefugniß geben zu wollen gegenüber Vernen, welche sich bilden, um zum Beispiel Münzfälschungen zu beeiben, oder sich über die bequemste Ausführung von Diebstählen besprechen. Aber würden denn derartige Vereine, selbst wenn: gestattet wären, auf der Polizei angemeldet werden? Die Bentung derselben verlangte ja die äußerste Heimlichkeit, und wäre nmal ein solcher Verein entbeckt, so würde man demselben mit nem Verbote wohl kaum beikommen. Für Vereine, die außge-

<sup>288)</sup> Bgl. S. 7 Biff. 1 bes in Anlage XIII aufgestellten Entwurfes.

sprochenermaßen die Berletzung der Gesetze erstreben, hat es keinen Zwed mehr, ein Bereinsgesch zu erlassen, ihnen kann man nur mit

bem Strafgesetze und einer aufmerksamen Polizei egegnen.

Diesem Bebenken entgeht freilich die Fassung des babischen Gesetzes, denn es liegt auf der Sand, daß der Staat sehr wohl gefährdet werden kann, ohne daß unmittelbar zur Uebertretung der Gesetze aufgefordert wird. Allein diese, sowie die dem Sozialistengesetze sich am meisten nähernde Fassung des bayrischen Gesetze unterliegen dagegen dem anderen sehr erheblichen Einwande, daß die Bezeichnung "Gefährdung des Staates" oder "Untergrabung der religiösen, sittlichen, gesellschaftlichen Grundlagen des Staates" ohne weitere begriffsbestimmende Momente eine so unbestimmte ist, daß bei ihrer Anwendung die hierzu berusene Behörde vorwiegend auf ihr eigenes subjektives Ermessen angewiesen ist, ohne in dem Gesetze eine erheblich in Betracht kommende Schranke zu sinden.

Run ift freilich der an die Bestimmtheit des gesetzgeberischen Ausdruckes zu legende Waßstab ein wesentlich verschiedener, je nachbem man die Handhabung des Gesetzes einer Berwaltungsbehörde, einem Berwaltungsgerichtshofe, oder einem Gerichte anvertraut. Bei Berwaltungsbehörden ist eine Einschrung in so enge Grenzen, wie bei rechtsprechenden Organen, gar nicht möglich, und ebenso wenig würde man Berwaltungsbehörden, deren grundsätlicher Stellung und Thätigkeit dies widersprechen würde, an eine so pein-liche Abwägung der einzelnen Gesetzesworte gewöhnen, wie sie den Richtern durch tägliche Uedung geläusig ist. Es liegt darin nicht einmal ein Borwurf für die Ersteren, denn es läßt sich mit Grund bezweiseln, ob es der menschlichen Katur möglich ist, zwei so wefentlich verschiedene Seiten der Auffassung gleichzeitig auszubilden.

Die Wöglichkeit, die Vortheile beider Auffassungen einigermaßen vereinigen, ist deshalb nur gegeben in Kollegien, welche entweder aus beiden Elementen gemischt, oder deren Witglieder durch die Art ihres Entwickelungsganges gewissermaßen nach beiden Seiten hin ausgebildet sind, also in Verwaltungsgerichten, die deshalb auch hinssichtlich der an die gesetzlichen Vorschriften zu stellenden Anforderungesein der Witte zwischen Gerichten und Verwaltungsbehörden stehen.

Gine ausführlichere Erörterung über die Frage, ob man die Handhabung des Gesets der einen oder der anderen Art von Behörden übertragen solle, wird erst im VIII. Abschnitte folgen; es ist deshalb das hier zu gewinnende Ergebniß dis zu einem gewissen Grade von jener noch ausstehenden Untersuchung abhängig. Würde man sich, entsprechend dem Borgange der meisten der jetzigen Vereinsgesetze, dafür entscheiden, die Handhabung lediglich den Verwaltungsbehörden anzuvertrauen, so würde gegen die Fassung des bayerischen Gesetzes wenig zu erinnern sein. 289) Entscheidet man sich dagegen

<sup>289)</sup> Man könnte vielleicht auch die Bestimmung des §. 104 G.D. zum Borbilde nehmen, nach welcher die Schließung einer Innung u. A. erfolgen

mit der hier vertretenen Ansicht für Berwaltungsgerichte, so muß auch auf eine schärfere Fassung des Gesetzes Bedacht genommen werden.

Will man eine solche finden, so wird man sich in Erinnerung zurückzurufen haben, daß bis zum Auftauchen der sozialdemokratischen Bewegung die Bestimmungen des preußischen und der übrigen Gesetze, welche eine Schließung von Bereinen aus materiellen Gründen überall nicht kennen, sich im Wesentlichen als ausreichend erwiesen haben, und das Bedürfniß eines umfassenderen Schutzes erst durch diese Bewegung hervorgerufen ist. Es muß deshalb genügen, die gerade durch Letztere geschaffenen eigenartigen Gefahren zur Unterlage des Auslösungsrechts zu machen.

Bur Erreichung dieses Zieles scheint nun der einfachste Weg zu sein, das Berbot an dieselbe Boraussetzung zu knüpfen, wie sie das jetige Sozialistengesetz aufstellt, also zu sagen:

Bereine sind zu schließen, wenn dieselben den Umsturz der bestehenden Staats= oder Gesellschaftsordnung bezwecken, oder wenn in denselben auf dieses Ziel gerichtete Bestrebungen in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Beise hervorteten.

wie es der Abgeordnete Reichensperger in der Kommission des Jahres 1878 beantragte, indem er vorschlug, in dem die jetzige Fassung enthaltenden Antrage Laster die Worte: "durch sozialbemokratische, sozialistische oder kommunistische Bestrebungen" zu streichen.

Allein es ist schon oben gegen das jetzige Gesetz der Vorwurf erhoben, daß es die Bekämpfung der Sozialdemokratie zu mechanisch angreife und deren innerem Wesen, wie dasselbe im II. Abschnitte entwickelt ist, nicht gerecht werde. Es muß deshalb der Versuch unternommen werden, die Ergebnisse der dortigen Untersuchungen über das Wesen und die Gesahren der Sozialdemokratie zu einer schaffen Begriffsbestimmung derzenigen Momente zu benutzen, gegen welche die Gesetzebung einzuschreiten hat.

Eine Erörterung dieser Art ist jedoch hier nicht möglich, ohne völlig den Zusammenhang zu unterbrechen, dieselbe muß deshalb an anderer Stelle erfolgen, und wenn die dort zu begründende Fassung bereits in dem hier aufgestellten Entwurse (§. 7 Ziffer 2) ihre Berwendung gefunden hat, so muß hinsichtlich der Rechtsertigung derselben lediglich auf die künftige Auseinandersetzung (vergleiche Abschnitt IX. Seite 303 ff.) verwiesen werden.

Wird übrigens der alte Verein in nur scheinbar neuer Gestalt fortgesetzt, so muß selbstverständlich hinsichtlich des angeblich neuen Bereins die Schließung des alten zugleich als Berbot wirken. Es

kann, "wenn die Innung sich gesetwidriger handlungen oder Unterlassungen schuldig macht, durch welche das Gemeinwohl gesährdet wird, oder wenn sie andere als die gesetlich zulässigen Zwecke verfolgt".

ist beshalb in §. 7 Absah 2 bes Entw. die bezügliche Borschrift bes badischen Gesetzes (§. 4) übernommen, dabei jedoch von der Aufzählung derzenigen Anzeichen, welche auf die Simulation schließen lassen (Entstehungszeit, Witglieder, Zweck u. s. w.), welche auch im badischen Gesetze nur beispielsweise aufgeführt sind, Abstand genommen.

Für Berfammlungen ist die Auflösung zunächst gleichfalls auzulassen bei Berletungen der formellen Borschriften, zu welchen auch diejenigen über die Anwesenheit von Bewaffneten, Frauenspersonen und Minderjährigen zu rechnen sind. In materieller Hinsicht dagegen müssen die Bestimmungen für Versammlungen naturgemäß strenger sein, als für Bereine. Lettere bieten dadurch, daß ihnen durch die Wehrheit ständiger Witglieder ein Moment der Stetigkeit gegeben wird, eine Garantie, welche bei Bersammlungen, deren Theilnehmer vorher nicht bekannt sind, und die häufig einen den Bunichen der Einberufer völlig widersprechenden Berlauf nehmen, nicht vorhanden ift. Insbesondere ift, mahrend Bereine zur Berübung strafbarer Handlungen, aus den oben ausgeführten Gründen fich nicht zu bilben pflegen, ober dann jedenfalls nicht mit den Bestimmungen des Bereinsgesetzes zu bekämpfen sind, bei Bersammlungen eine sehr häufige Erscheinung, daß von einzelnen durch die Leidenschaft erhipten Personen zur Vornahme von Handlungen aufgefordert wird, welche eine Berletung der Gesetze enthalten würden. Gine berartige Aufreizung in einer Berfammlung kann mit Rücksicht auf die naheliegende Gefahr, daß derselben Folge gegeben und die strafbare Handlung sofort mit gemeinsamer Kraft ausgeführt wird, staatlicherseits nicht geduldet werden und ift deshalb auch nach den Borschriften fast aller Bereinsgesetze ein Grund zur Auflösung.

Es ist übrigens hier zugleich der Plat, den im V. Abschnitt näher dargestellten, auf die Ergänzung des Strafgesetduchs gerickten Bestrebungen Rechnung zu tragen. Es wurde damals darauf hingewiesen, daß eine Fassung, welche für ein Strafgeset nicht brauchdar ist, darum sehr wohl für ein Berwaltungsgesetz geeignet sein kann, und es muß zugegeben werden, daß Aeußerungen, die ich vorsichtig hüten, eine direkte Aufforderung zur Begehung gesetwidriger Handlungen auszusprechen, die aber nothwendig in der Seele des Juhörers die Stimmung erzeugen müssen, welche zur That sührt, daß solche Aeußerungen, auch wenn man Bedenken trägt, sie unter Kriminalstrase zu stellen, sehr wohl die Ausschlang einer Versammlung rechtsertigen können. Voo.

<sup>290)</sup> Bgl. auch Lentner: "Die Grundlagen des Prefftrafrechts" S. 17ff., welcher die Aufnahme der sog. Gefährlichfeitsbelitte in das Prefigeset bekämpft, aber im Gegensat dazu hervorhebt, daß dieselben allerdings im Bersammlungsrecht am Plage seien, da das mündliche Wort zur hervorufung gewisser Gesinnungen und Ueberzeugungen in ganz anderem Grade geeignet sei, als das geschriebene.

§. 13 Ziff. 4 des Entwurfs unter Anlehnung einerfeits an §. 5 des Preußischen Bereinsgesetzes und andererseits an die Vorschläge in der Vorlage zur Strafgesetzenvelle von 1876 (§. 110) eine Fassung gewählt, welche die Auflösung gestattet,

1. wenn die in der Versammlung erörterten Antrage oder Borschläge selbst eine strafbare Handlung darstellen, also insbesondere unter die §§. 110, 111, 130, 131 des Strafgesethuches

fallen.

2. wenn dieselben zu einer solchen — bestimmten — strafbaren Handlung auffordern ober, ohne in eine ausdrückliche Aufforderung überzugehen, wenigstens anreizen oder geneigt machen sollen,

3. wenn diefelben ohne Beziehung auf eine bestimmte Sandlung im allgemeinen ben Ungehorsam gegen die Gefete als etwas

Erlaubtes oder Berdienstliches darstellen.

llebrigens würde es wahrscheinlich hinsichtlich der Handhabung des Geses keinen erheblichen Unterschied begründen, ob man eine solche Abgrenzung vornimmt, oder nicht, denn die Polizeibeamten, in deren Hände nun einmal die Auflösung gelegt werden nuß, werden zu so scharfen Unterscheidungen kaum geneigt und meistens auch wohl kaum geeignet sein. Über es ist nicht angemessen, darauf zu rechnen, daß Geses unrichtig angewandt werde, vielmehr kann die Rücksicht auf die Wahrscheinlichkeit, daß die Handhabung auch ohnedies in dieser Richtung geschehen werde, nur dazu dienen, etwaige sonst noch zu erhebende Bedenken zu beseitigen, indem man vorzieht, einem Justande, der ohnehin unvermeidlich eintreten würde, auch die gesetliche Unterlage zu schaffen.

Neben diesen allgemeinen Auflösungsfällen wurde man aber nicht umhin können, auch die für Bereine gegebenen, gegen die besonderen Gefahren der Sozialbemokratie gerichteten Bestimmungen wieder aufzunehmen, da ja offenbar alle Grunde, welche dies für Bereine erforderlich erscheinen ließen, bei Versammlungen in erhöhtem Make zutreffen. Dabei murde es auch ohne praktischen Werth fein, zu untersuchen, inwieweit die beiden Gruppen von Auflösungsgrunden (§. 13 Biff. 4 u. 5) fich beden, und banach etwa gewiffe Einschränkungen auf ber einen ober ber anderen Seite eintreten könnten. Es verbietet sich das aber aus einem durchschlagenden Brunde. Eine Brufung und Auslegung des Gesehes seitens höherer Behörden, insbesondere seitens der Verwaltungsgerichte, und des= halb die Bildung einer brauchbaren Judikatur ist aus nahe liegen= ben Gründen im Besentlichen nur möglich bei Bereinen, nicht bei Bersammlungen. Bei Letteren ist die einmal erfolgte Auflösung naturgemäß nicht wieder zu beseitigen, und wenn man auch, gerade um eine Präjudiz zu erzielen und die etwa geschehene Rechts= verletung wenigstens nachträglich als solche zu kennzeichnen, auch hier eine Beschwerde bezw. eine Berwaltungsflage zu gestatten haben wird, so wird doch zweifellos von diesen Rechtsmitteln kein

fehr ausgiebiger Gebrauch gemacht werden. Es ist deshalb für die Behandlung der Bersammlungen von hohem Werthe, daß die einschlägigen Borschriften mit denjenigen für Bereine möglichst wörtlich übereinstimmen, damit der Riederschlag der wissenschaftlichen

Auslegung auch diesen mittelbar zu statten kommt.

Es verbleibt nun noch die Entscheidung der Frage, ob neben ber Auflösung von Bersammlungen auch beren vorgängiges Berbot zu gestatten sei. Gegen dasselbe, soweit es in dem bisherigen Sozialistengesetz enthalten ist, richtet sich der oben (S. 171 Zisser 1) mitgetheilte Bindthorft'iche Antrag. Allein, mag gern zugegeben werden, daß das Berbot, obgleich es in dem bei den parlamentarischen Berhandlungen von allen Seiten mit Recht als durchaus liberal anerkannten Badischen Bereinsgesetze enthalten ist, in ruhigen Beiten und gegen die fozusagen normalen Befahren bes Staates nicht erforderlich ist, so kann dagegen gar keinem Zweifel unterliegen, daß dasselbe als Schukmittel gegen die sozialdemokratischen Bestrebungen völlig unentbehrlich ift, ja es muß behauptet werden, daß unter den gesammten Borschlägen des genannten Abgeordneten diefer der am wenigsten annehmbare ift. Die Grunde hierfur find übrigens bei den einschlägigen Reichstagsverhandlungen bereits eingehend hervorgehoben und beruhen im Befentlichen barauf, daß eine nachträgliche Auflösung einer einmal zusammengetretenen Bersammlung nicht allein die hiermit bereits gegebene Schädigung nicht wieder zu beseitigen vermag, sondern umgekehrt gerade in hohem Mage der beabsichtigten Erregung der Bolksmassen Borschub leistet. Bang abgesehen davon, daß mit der Zusammenführung der Theilnehmer ein wesentlicher Zweck der Agitation bereits erreicht ist, wirkt gerade bie kunftgerechte Steigerung ber Leidenschaften, wie sie in der allmähligen Erhitzung durch Rede und Gegenrede mit ihrem dramatischen Abschluß der Auflösung liegt, meistens nachtheiliger, als wenn man die Bersammlung hätte ruhig ihren Fortgang nehmen laffen. Rann doch für einem Redner gar nichts Günstigeres sich ereignen, als wenn seine Rebe an ber wir kungsvollsten Stelle durch eine in den Augen der Zuhörer feindliche Macht gewaltsam abgebrochen wird, und beziehen sich deshalb Die meisten über die Sandhabung des Gesetzes von nicht sozialiste scher Seite erhobenen Ausstellungen gerade auf die ungeschickten Auflösungen, welche immer bem Gegner zu statten tommen.

Aus den angeführten Gründen ist auch der Haenel'sche Borschlag, die Ausschlag von Bereinen und Bersammlungen dann zu gestatten, wenn dieselben ihrer Absicht gemäß zur Begehung der in §. 130 des Strafgesetzbuches (nach erfolgter Erweiterung) bezeichneten Handlungen gebraucht werden, für diesen Zweck völlig unzu-

reichend.

Ein vorgängiges Berbot von Bersammlungen ist zur wirtsamen Bekämpfung der Sozialdemokratie durchaus unentbehrlich, und es würden mithin bei einer gemeinrechtlichen Regelung die-

jenigen Staaten, welche dasselbe bisher nicht hatten, insbesondere Preußen, sich entschließen muffen, ein solches in Rauf zu nehmen.

Daß das Berbot nur dann erfolgen darf, wenn ausreichender Grund zu der Annahme vorliegt, daß einer der Auflösungsfälle eintreten werde, ist selbstwerständlich, und ebenso, daß diese Annahme sich immer auf irgend welche Thatsachen stützen muß. Wenn des= halb der §. 9 des Sozialistengesetzes das Berbot nur gestattet, so= fern durch Thatsachen die Annahme der Förderung verbotener Bestrebungen gerechtfertigt ift, so enthält berfelbe an fich etwas Der Zwed diefer aus den entsprechenden Bor-Ueberflüffiges. fchriften der Strafprozegordnung für Berhaftung und Befchlag= nahme (§§. 99, 103, 112) entnommenen Fassung geht deshalb auch nur dahin, vorzubeugen, daß nicht die bloge allgemeine Möglichkeit mit der begründeten Bahricheinlichkeit verwechselt werde, und um nach dieser Richtung sich gegen eine zu ausgiebige Handhabung der Berbotsbefugniß zu sichern, wird es sich empfehlen, auch hier bas Borhandensein thatsächlicher Anhaltspunkte ausdrücklich zu erfordern

Bas die Anfechtung der erlaffenen Berfügungen betrifft, fo ift schon hervorgehoben, daß, wenngleich die Auflösung ihrer Natur nach nicht wieder beseitigt werden fann, dennoch mit Rücksicht dar= auf, daß der Geschädigte ein Recht hat, die ihm zugefügte Rechts= verletzung als folche anerkannt zu feben, und weil nur auf diefem Bege zu einer autoritativen Auslegung des Gesehes zu gelangen ift, gegen den Auflösungsbeschluß die Beschwerde gestattet werden muß. Ebenso ist selbstverständlich in den Fällen der §§. 8, 11, 13 und 14 des Entwurfes ein Beschwerdeversahren zuzulassen, hinsicht= lich beffen jedoch, da daffelbe fich den in den einzelnen Staaten bestehenden Berhältniffen anpaffen muß, das Rähere der Landesgefetgebung zu überlaffen ift.

Bie weit daneben noch ein verwaltungsgerichtliches Verfahren

einzuführen sei, wird im VIII. Abschnitte Erörterung finden.

Im Uebrigen lehnt sich der aufgestellte Entwurf vorwiegend an das badische Geset an, welches sich einerseits von kleinlichen Berationen freihält, dabei aber andererseits den staatlich nothwendigen Anforde= rungen ausreichend gerecht wird und sich daneben durch eine vor= zügliche technische Durcharbeitung auszeichnet. Zu den einzelnen Beftimmungen bes Entwurfs ist noch Folgendes zu bemerken:

Die Tragmeite des Gesetes entspricht insofern nicht völlig der Ueberschrift, als daffelbe nicht das gesammte Bereins= und Ber= sammlungsrecht umfaßt, sondern nur dessen öffentlich=rechtliche Seite behandelt. Die privatrechtliche Seite, welche der Schulze= Delipsch'sche Entwurf vor Augen hatte, wird künftig in dem bürger= lichen Gesethuche seine Dronung finden. Der Entwurf folgt jedoch hier dem Borbilde aller bisherigen Bereinsgesetze. Neben dem Gesete würden außerdem die Bestimmungen des Genoffenschaftsgesetes und des Befetes betreffend die eingeschriebenen Gulfstaffen, ferner diejenigen über die Krankenkassen, Unfallberufsgenossenschaften, die handelsrechtlichen Gesellschaften und die registrirten Gesellschaften bes bayerischen Rechts, 291) sowie die sonstigen oben (S. 219 f.) aufgeführten reichsgesetzlichen Borschriften in Kraft bleiben, mit Ausnahme lediglich des §. 17 des Wahlgesetz vom 31. Mai 1869, bessen einem deutschen Bereinsgesetz nicht mehr bedürfen würde.

Eine Beschränkung des Gesets auf politische oder auch mur auf solche Bereine, welche sich mit öffentlichen Angelegenheiten des schäftigen, erschien nicht angängig, da auch solche Bereine, bei welchen dies statutengemäß nicht stattfinden sollte, insbesondere die Gewerkvereine, Fachvereine und selbst rein gesellige Bereine ersahrungsgemäß sehr häusig der Heerd der sozialdemokratischen Agitation sind.

Man wird beshalb zunächst bei allen Bereinen die rein for male Pflicht zur Anmeldung und Einreichung ber Statuten vorguschreiben haben, jedoch für Bereine, welche lediglich ben Zweden ber Wissenschaft, ber Kunft, der Erbauung oder ber Geselligfeit dienen, insofern eine Erleichterung gestatten dürfen, als deren Borfteher lediglich verpflichtet werden, auf Anfordern über die einschlägigen Berhältniffe Austunft geben. Burbe fich unter diefer Flagge ein sozialdemokratischer Agitations=Berein bilden, so wäre Die Behörde, so lange fie dies nicht erführe, ohnehin nicht in ber Lage, einzuschreiten, sobald fie aber Renntnig erhielte, murde fie jede Auskunft verlangen können; es entfallen deshalb nur die bei gesetlicher Anmeldepflicht verwirkten Strafen, auf welche fein erhebliches Gewicht zu legen ist, da sie bei einer rein formellen Uebertretung ohnehin nur gering sein könnten. Endlich find die staatlich anerkannten Religionsgesellschaften bem Gefete nur insoweit zu unterstellen, als nicht für dieselben maßgebende befondere Borschriften bestehen.

Eines Berbotes der Berbindung mit anderen Bereinen wird es nicht bedürfen, denn staatsgefährliche Bereine unterliegen der Auflösung, und bei anderen ist ein Zusammenschluß ohne Bedenken. Ebenso erscheint ein Berbot der Aufnahme von minderjährigen oder sonst ungeeigneten Personen nicht erforderlich, da es genügt,

die Letteren von den Bersammlungen auszuschließen.

Die Auflösungsbefugniß den Gerichten zu übertragen, erschien mit Rücksicht auf das oben (Abschnitt V) über Prävention und Repression Ausgeführte unstatthaft. Dieselbe konnte nur, wie Baden und Braunschweig dies thun, in die Hände der Zentralbehörde gelegt werden, wobei für schleunige Fälle das vorläusige

<sup>291)</sup> Registrirte Gesellschaften können zwar, nachdem das dieselben zulassende Bayerische Gesetz vom 29. April 1869 durch das Reichsteles vom 23. Juni 1873 aufgehoben ist, nicht mehr errichtet werden, doch bleiben die bereits früher errichteten bestehen. Byl. Begründung zum Entwurf eines Genossenschaftsgeses S. 34.

Eingreifen der Unterbehörde zu gestatten ist. Inwieweit durch Herbeiziehung des verwaltungsgerichtlichen Elementes eine Garantie gegen zu weit gehende polizeiliche Mahnahmen zu schaffen ist, wird

im VIII Abschnitt zu erörtern fein.

Die Borschriften über Bersammlungen, insbesondere hinsichtelich der Anmeldung, der Anwesenheit von Polizeibeamten und der Auflösung, waren auf öffentliche Bersammlungen zu beschränken, im Gegensat zu solchen, zu welchen nur ein geschlossener Areis bestimmter Personen Zutritt hat, insbesondere zu Bereins-Bersammlungen. Für Letztere ist durch die Besugniß, den Berein aufzulösen, genügend vorgesorgt. Andererseits empfahl es sich nicht, nach dem Borbilde der meisten Bereinsgeset das Ariterium der Deffentlicheteit, anstatt in dem Areise der berusenen Personen, in den Gegenständen der Erörterung zu sinden, also etwa zu sagen: "Bersammlungen, welche sich mit öffentlichen Angelegenheiten beschäftigen", "welche eine Einwirtung auf solche bezwecken", oder "in welchen solche Angelegenheiten berathen werden"; denn es iste nicht wohl adzusehen, wie in öffentlichen Bersammlungen andere als öffentliche Angelegenheiten verhandelt werden sollen, und ist beshald eine Fassung zu vermeiden, welche, ohne praktisch ein Bestimmungsmomment zu bieten, an und für sich in hohem Maße uns bestimmungsmomment zu bieten, an und für sich in hohem Maße uns bestimmt ist.

Wenn das Badische Geset die Anzeigepflicht auf Bersammlungen unter freiem Himmel beschränkt, so erschien nicht rathsam, diefem Borgange zu folgen, da ohne eine allgemeine Berpflichtung dieser Art die Befugniß der Polizeibehörde zur Auflösung und zum Berbote vielfach illusorisch sein wurde. Allerdings erscheint es erforderlich, Bersammlungen unter freiem himmel strenger zu behandeln, als solche in geschlossenen Räumen, da sie nur dann ge= mählt zu werden pflegen, wenn man auf eine so große Bethei= ligung rechnet, daß zur Unterdrückung etwaiger gesetwidriger Handlungen die zur Berfügung stehende Polizeigewalt nicht ausreichen würde. Auch barf man sich nicht barauf berufen, bag die Berbots-Befugniß einen ausreichenden Schut biete, benn wenn von derfelben, wie es der §. 16 vorschreibt, wirklich nur dann Gebrauch gemacht werden foll, wenn für ein gesetwidriges Berhalten bestimmte greifbare Thatsachen vorliegen, so könnte die Polizeibehörde gezwungen sein, solche Massenversammlungen zu gestatten, obgleich eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit fich mit Bestimmtheit erkennen läßt.

Die Strafbestimmungen, deren es zur Durchführung der getroffenen Borschriften bedarf, sind erst in zweiter Linie von Interesse. Dieselben sind deshalb ohne nähere Prüfung dem Sozialisten-Gesetze entnommen, wobei es dahingestellt bleiben mag, ob dieselben bereits erschöpfend sind, oder noch eine Ergänzung ver-

langen.

## VII. Preß- und Gewerberecht.

Auch das Prefrecht unterstand nach der Berfassung des Rordbeutschen Bundes noch nicht der gemeinsamen Regelung und ift, wie das Bereinsrecht, erft durch den Bündnisvertrag vom 15. Rovember 1870 und durch die spätere Reichsverfaffung bem Art. 4 der Letteren als Ziffer 16 beigefügt. Der erste Berfuch, von dieser Rompelenzerweiterung Gebrauch zu machen, erfolgte durch einen von dem Abg. Windthorst (Berlin) in der Reichstagssession 1873 eingebrachten Gesetzentwurf, welcher im Besentlichen bie auf bem 6. beutschen Journalistentage zu Breslau 1871 gefaßten und in einer Dentidrift von dem Abg. Bie dermann naber begrundeten Beschlüsse wiedergab. Der Entwurf wurde einer Rommission überwiesen und von dieser einer nicht unerheblichen Umgestaltung unterzogen. Im Plenum gelangte berfelbe, nachdem seitens bes Reichskanzleramts erklärt war, daß ein vorläufiger Entwurf bereits aufgestellt und den verbundeten Regierungen zur Aeußerung mitgetheilt sei, nicht zur endgültigen Erledigung. Die wesentlichsten Grundzuge diefes in der Rommiffion beschloffenen Entwurfes find benn auch in die unterm 11. Februar 1874 dem Reichstage zugegangene Borlage übernommen, welche nach eingehenden Berhandlungen, sowohl im Plenum als in der eingesetzten Kommission, in der Sitzung vom 25. April 1874 zur endgültigen Annahme gelangte und unterm 7. Dai 1874 als Reichspreggefet veröffentlicht ist.

Das Gesetz hat nach ausdrücklichem Anerkenntniß der Begründung das Repressivhstem zur Grundlage genommen und verwirft grundsätzlich die präventiven Maßregeln; ebenso beseitigt dasselbe endgültig die früher in einer Anzahl deutscher Staaten bestehenden Einrichtungen der Zensur, der Kautionen und aller auf der Prestruhenden Abgaben mit Ausnahme der landesgesetzlichen Gewerde

iteuer.

In das Gesetz sind die prefigewerblichen Bestimmungen nur insoweit aufgenommen, als sie die Entziehung der Gewerbe besugnif betreffen; im Uebrigen bleiben die Borschriften der Gewerbeordnung maßgebend. Die in der Borsage beabsichtigte Rege3 der Bestimmungen über Plakate und Flugblätter ist seitens Reichstages gestrichen und der Landesgesetzgebung vorulten.

Umfassendere Erörterungen knüpften sich insbesondere an die gen der Beschlagnahme (§. 29 ff.), der Berichtigungspflicht (§. 11), Zeugnißverpslichtung, welche von der Kommission beseitigt, vom hötage aber wieder hergestellt wurde, und der Berantworklichsfür die durch die Presse begangenen strafbaren Handlungen 20 ff.), wobei sich in letzterer Beziehung drei Systeme gegenüber den, nämlich

 bie in einzelnen Landesgeseten, z. B. dem Bayrischen vom 1. Februar 1850 (Art. 1) und dem Lübeckschen vom 25. September 1869 verfolgte Anwendung der allgemeinen straf-

rechtlichen Grundfäge,

2. das sog. Belgische System der stufenweisen und ausschließenden Berantwortlickeit, welches auch den Gesehen von Baden (2. April 1868), Weimar (25. Juli 1868),
Württemberg (Edikt vom 30. Januar 1817) und der meisten thüringischen Staaten zu Grunde liegt, und nach
welchem Bersasser, Gerausgeber, Berleger, Drucker und Berbreiter mit der Strase des Thäters belegt werden, ohne daß
es eines Beweises ihrer Schuld bedarf, dagegen jede der
bezeichneten Personen durch den Nachweis einer in der angegebenen Reihenfolge ihr vorstehenden Person sich befreien
kann, sofern ihr nicht eine nachweisdare Mitschuld zur Last
fällt,

3. das in Preußen (Gef. vom 12. Mai 1851), Sachsen (Gef. vom 24. März 1870) und in dem Bundestagsbeschlusse vom 6. Juli 1854 ebenso wie auch in Desterreich (Ges. vom 15. Oktober 1868) angenommene System der außersordentlichen Fahrlässigkeitsstrasen, nach welchem, neben der nach den allgemeinen Grundsäsen eintretenden Verantwortlichkeit, dei den durch die Presse degangenen strassbaren Handlungen der Herausgeber, Verleger, Drucker und Berbreiter wegen einer ihnen zur Last fallenden Fahrlässigkeit bestraft werden, die das Geset darin sindet, daß sie sich nicht über das Vorhandensein einer hastbaren Person innerhalb des staatlichen Machtbereiches vergewissert haben, und die deshalb durch den Rachweis einer solchen Person außegeschlossen wird.

Die Borlage stellte sich auf den vom Reichstage im Borjahre ibem Antrage Windthorst (Berlin) in Nebereinstimmung mit 6. deutschen Juristentage angenommenen Standpunkt des Belben Systems, doch gelangte im Reichstage, ungeachtet sich in vorjährigen Kommission, wie der Bericht feststellt, keine einzige mme für dasselbe erhoben hatte, das System der Fahrlässigkeitsfen zur Annahme, mit der einzigen Beschränkung, das bei pe-

riodischen Druckschriften für die Thäterschaft des verantwortlichen Redakteurs eine gesetzliche Bermuthung <sup>292</sup>) aufgestellt wird.

Bährend für die Bestrafung der durch die Preffe verübten Sandlungen zunächst die allgemeinen Strafgesetze in Betracht kommen und besondere Pregvergehen nicht vorgesehen waren, hatte der Entwurf mit Rudficht auf die fozialbemokratischen Umtriebe durch §. 20 Denjenigen für strafbar mit Gefängniß ober Festungshaft bis zu 2 Jahren erklärt, "welcher mittels ber Presse ben Ungehorfam gegen das Gefet oder die Berletung von Gefeten als etwas Erlaubtes oder Berdienstliches darstellt". Die für und gegen diesen viel umstrittenen Borschlag geltend gemachten Gründe, sowie bessen schließliche einstimmige Ablehnung sind bereits oben (Seite 194 ff.) mitaetheilt.

Eine ausführlichere Darstellung und Erörterung des Gesetes 298) wird durch den Zwed dieser Arbeit nicht geboten, und ebensowenig bedarf es, wie es bei dem Bereinsrechte erforderlich mar, eines näheren Gingehens auf die einzelstaatlichen Gefete, da diefe für die Darstellung des geltenden Rechtszustandes nicht in Betracht kommen, sondern nur soweit Bedeutung haben, als és sich darum handelt, durch Rückblicke auf die vor dem Reichsgesetze in Deutschland bestehenden Pregverhältnisse für einzelne wichtige Fragen eine Drientirung über deren Tragweite zu gewinnen. Für uns kommen vielmehr nur diejenigen Bestimmungen in Betracht, in welchen das Sozialistengesetz eine Beschränkung der sonst zugestandenen Freiheiten anordnet, nämlich die Borfdriften

1. über das Berbot und die damit in Berbindung ftehende Beschlagnahme von Druckschriften (Sozialistengeset §§. 11—15) und

2. über die Entziehung der Gewerbebefugniß (Sozialistengesch

§§. 23 und 24).

Beide stehen in einem inneren Zusammenhange, indem das Berbot sich gegen die Druckschrift als solche (fachlich), Die Entziehung gegen den Urheber (persönlich) wendet; deßungeachtet sind die ii Betracht fommenden Gesichtspunkte wesentlich verschieden und ver langen deshalb eine getrennte Behandlung.

Was zunächst die Entziehung der Gewerbebefugnig be

Auch Lentner: "Grundlagen des Prefftrafrechts" S. 74 erkennt an daß "beide Systeme auf Fiktionen von mehr oder minder erhebliche Tragweite beruhen."

293) Die für unseren Zweck in Betracht kommenden Beftimmungen find

in Anl. XI abgedruckt.

<sup>&</sup>lt;sup>292</sup>) Der Kommissionsbericht bestreitet unberechtigterweise, daß es sch um eine Brafumtion handele. Abein eine auf die Zeichnung ber Zeitung gebaute Uebernahme der Berantwortung, wie fie bort als Row ftruktion gewählt wird, widerspricht dem Grundsape des Strafrechts, bis Niemand eine gesestich nicht begründete Strafe freiwillig übernehmen fann, auch murbe bann die Bulaffung des Gegenbeweifes teinen Ginn haben.

ifft, so war dieselbe vor Erlaß der Reichsgewerbeordnung in den eisten deutschen Staaten durch richterliches Urtheil, in einer Anhl derfelben auch durch Berfügung der Berwaltungsbehörde zu= Der Bundestagsbeschluß vom 6. Juli 1854 ließ Beides zu i "Migbrauch des Gewerbebetriebes zu beharrlicher Berbreitung n strafbaren, insbesondere staatsgefährlichen Drudichriften nach jolgter gerichtlicher Bestrafung ober wiederholter schriftlicher Berrrnung". Der Bundestagsbeschluß mar in Sannover, Bürt= mberg, Didenburg, Lübed, Bremen, Balded, Baden, raunichweig eingeführt, in ben lettgebachten beiden Staaten och unter Ausschließung der administrativen Entziehung, bis in aben durch Gefeg vom 2. April 1868 die Befugnig überhaupt f auswärtige Zeitschriften beschränkt wurde (§. 17). Auch in ibed murde durch Gefet vom 25. September 1869 jede Rongeffions= tziehung beseitigt. In Württemberg wurde zunächst durch erordnung vom 22. Februar 1861 das administrative Verbot ifgehoben, demnächst aber durch Berordnung vom 24. De-mber 1864 das Gesetz vom 30. Januar 1817 wieder in Kraft setzt, welches die ganze Wahregel nicht kennt und dagegen für e Zeit außerordentlicher Umstände die Ginführung der Zenfur läßt (g. 11). Das Banerische Gefet vom 17. März 1850 Irt. 51) gestattet bei vorangegangenen mehrfachen Bestrafungen gen Drucker und Berleger das Berbot des Gewerbebetriebes durch e Berwaltungsbehörde zunächst für ein Jahr und bei ferner ein= etender Bestrafung auf die Dauer. Die gleiche Bestimmung des überen sächfischen Gefetes ist durch das Prefgefeß vom 4. März 1870 (Art. 9) dahin beschränkt, daß die Entziehung der bewerbebefugnig nur fur 2 Jahre eintreten tann. In Preußen var die in §. 5 des Entwurfes zu dem Preggesetze vom 2. Mai 1851 enthaltene administrative Untersagung des Gewerbe= etriebes seitens des Abgeordnetenhauses gestrichen, defungeachtet rahmen die Verwaltungsbehörden folche auf Grund der §§. 71—74 er Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 für sich in Anspruch, is durch das Gesetz vom 21. April 1860 der §. 54 des Preß= zeses bahin deklarirt wurde, daß auf Entziehung der Gewerbe-efugniß nur von dem zuständigen Richter erkannt werden könne. Auch in Desterreich ist durch das Prefgeset vom 17. De= ember 1862 (§. 3) die Entziehung der Gewerbeberechtigung auf Brund von Berbrechen und Bergehen, welche durch die Presse veribt find, nur durch den Strafrichter gestattet, doch kann die Beverbebehörde die gleiche Magregel verhängen, wenn eine Berirtheilung auf Grund gewisser in §. 7 der Gewerbeordnung vom 10. Dezember 1859 erwähnter Handlungen erfolgt ist. In Frank-eich war durch Gesetz vom 21. Oktober 1814 (Art. Ar. 11 und 12) ne Burudziehung der vom Könige zu ertheilenden Erlaubnig zum Betriebe des Drucker- oder Buchhändlergewerbes zugelassen bei eder contravention aux lois et reglements, doch wurde durch das Gefetz vom 29. Juli 1881 diefe Bestimmung beseitigt und volle

Preffreiheit eingeführt (Art. 1).

3m Begirte des Rordbeutschen Bundes und fpater bes Deutschen Reiches murden durch die Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 (§. 143) "die Bestimmungen der Landesgesete, nach welchen die Befugniß zur Herausgabe von Druckschriften und zum Bertriebe derfelben im Berwaltungswege entzogen werden fann" aufgehoben, 294) dagegen die landesgesetlichen Borschriften, "welche die Entziehung der Befugniß jum felbstständigen Betriebe eines Gewerbes durch richterliches Erfenntnig als Strafe im Falle einer durch die Presse begangenen Zuwiderhandlung vorschreiben ober zulaffen", aufrecht erhalten. Thatfachlich hinfällig wurde diefer Borbehalt mit Erlag des Prefgesets vom 7. Mai 1874, da dieses alle einschlägigen landesgesetlichen Borschriften außer Rraft sette: ausdrudlich aufgehoben ist berfelbe erft durch Gefet vom

1. Juli 1883, Art. 14.

Die Aufhebung des mehrgedachten Borbehalts und baburch die völlige Beseitigung ber Entziehung der Gewerbebefugniß mar schon durch den Regierungsentwurf (§. 3) zum Prefigeset vorgeschlagen, dagegen sollte nach demselben der nicht gewerbsmäßige Bertrieb von Druckschriften an öffentlichen Orten an porgangige polizeiliche Erlaubniß gebunden sein. Der Reichstag sette m Stelle bieser Vorschrift ben jetigen §. 5, nach welchem bie nichtgewerbsmäßige öffentliche Berbreitung von Druckschriften benfelben Berfonen verboten merden fann, welchen nach §. 57 der Bewerbeordnung der Legitimationsschein versagt werden darf, namlich außer den unter Polizeiaufficht stehenden, wegen Bettelns und Arbeitsscheu übelberüchtigten oder mit Krankheiten behafteten, nur solchen Versonen, welche wegen gewisser Vergehen verurtheilt sind. Diefer §. 57 der Gewerbeordnung hat durch das Gefet vom 1. Juli 1883 gemiffe Menderungen erlitten, welche dann theilweife auch bezüglich des §. 5 des Prefgefetes für maggebend erflat find, jedoch eine wesentliche Aenderung nicht bewirkt haben. 295) Daneben ift nach §. 56 der Gewerbeordnung für das Feilbieten por Druckschriften im Umherziehen vorgeschrieben, daß der Hausirer ein Berzeichniß feiner Schriften bei fich fuhren muß, welches ber Ge nehmigung der Berwaltungsbehörde bedarf, und daß biefe Genebmigung für Druckschriften versagt werden kann, "welche in sittlicher ober religiöfer Beziehung Aergerniß zu geben geeignet find". Der §. 43 der Gemerbeordnung, melder den gemerbemäßigen Ber trieb von Druckschriften regelt und für diefelben gleichfalls einen

<sup>295</sup>) Nur ift es überjehen, den Ausdruck "Legitimationsichein" durch "Bandergewerbeichein" zu erfegen.

<sup>294)</sup> Daneben giebt es jetoch in ber Reichsgesegung Falle ber Em ziehung der Gewerbebefugnig. Bgl. z. B. § 26 ber Seemannsordnum vom 27. Juli 1977.

r in den bezeichneten Fällen zu versagenden Legitimationsschein dert, ist durch das Gesetz vom 1. Juli 1883 dahin geändert, i die polizeiliche Erlaudniß nicht erforderlich ist zur Bertheilung t Stimmzetteln und Druckschriften zu Wahlzwecken von der amteen Bekanntmachung des Wahltages dis zur Beendigung des Hlakts. Für nicht gewerdsmäßige Bertheilung von Drucksiften ist neben der gleichen Borschrift noch ferner bestimmt, daß Erlaudniß auch dann nicht erforderlich ist, wenn die Bertheisg in geschlossen Räumen stattsindet. 296)

Das Sozialistengeset ändert nun diesen bestehenden Rechts-

and in der Beife, daß

1. gegen Buchdrucker, Buchhändler, Leihbibliothekare und Inhaber von Lesekabinetten (daneben auch gegen Gastwirte,
Schankwirte und mit Branntwein oder Spiritus Rleinhandel treibenden Personen), welche sich die Agitation für
die in §. 1 Abs. 2 des Geseks näher bezeichneten Bestrebungen zum Geschäfte machen, im Falle einer Berurtheilung
auf Grund der §§. 17—20 des Geseks neben der Freiheitsstrase auf Untersagung ihres Gewerbebetriebes erkannt
werden kann (§. 23), und

2. Personen, welche es sich zum Geschäfte machen, die gedachten Bestrebungen zu fördern, oder welche auf Grund einer Bestimmung des Sozialistengeses rechtsktäftig zu einer Strafe verurtheilt sind, von der Landespolizeibehörde die Bestugniß zur gewerdsmäßigen oder nicht gewerdsmäßigen öffentlichen Berbreitung von Druckschriften, sowie die Bestugniß zum Handel mit Druckschriften im Umherziehen ents

zogen werden fann (§. 24).

Die letterwähnte Vorschrift bezieht sich also auf die öffentliche ebreitung und den Hausirhandel und läßt hier die Eutziehung Gewerbebesugniß im Verwaltungswege zu, während nach der werbeordnung nur bei dem Wandergewerbescheine, also beim usirhandel, die Zurücknahme der einmal ertheilten Erlaubnißtsindet (§. 58). Die unter 1 angeführte Bestimmung dagegen tet sich gegen die stehenden Gewerbe, insbesondere der Buchscher und Buchhändler, verlangt aber für die Untersagung des werbebetriebes ein strafrichterliches Urtheil.

Die Frage, ob diese Bestimmungen in der That als unentrlich anzusehen sind, um dem Staate gegen diejenigen Gesahren, deren Abwendung sie bestimmt sind, ausreichenden Schutz zu oähren, wird, ebenso wie die weitere Erörterung, in welcher rm dieselben, die Nothwendigkeit ihrer Beibehaltung vorausett, in den gemeinrechtlichen Gesehen, also dem Prefigesetze und Gewerbeordnung, ihren Platz zu sinden haben würden, zweck-

<sup>296)</sup> Die angeführten einschlägigen Bestimmungen ber G.D. sind Anlage XII abgebrudt.

mäßigerweise an anderer Stelle (Seite 265 ff.) ihren Platz finden, nämlich im Zusammenhange mit der gleichartigen Untersuchung hinsichtlich der oben bereits aufgeworsenen gleichen Frage bezüglich der in den §§. 11—15 des Sozialistengesessenthaltenen Borschriften über das Berbot und die Beschlagnahme.

Das Berbot einer Drudichrift ift'in mehrfacher Art mög-

lich, indem es

a) feiner Form nach entweber von einem Gerichte, insbefondere einem Strafrichter ober einer Berwaltungsbehörbe,

ausgesprochen werden und

b) seinem Inhalte nach sich entweder auf ein bestimmtes Exemplar bezw. auf sämmtliche übereinstimmende Stück der selben bereits erschienenen Schrift, oder auf ein ganzes Unternehmen, also eine fortlausende Reihe unter einander in einem gewissen Zusammenhange stehender, insbesondere also auch künftig erst erscheinender Druckschriften beziehen kann.

In der Form einer feitens des Strafrichters gegen eine bereits erschienene Druckschrift verhängten Magregel ift das Berbot allen Gesetzgebungen bekannt, insbesondere auch dem deutschen Reichsftrafgesetbuche, welches in §. 40 hinfichtlich aller Gegenstände, "welche durch ein vorsätzliches Berbrechen oder Bergeben hervorgebracht ober zur Begehung eines folden gebraucht ober bestimmt find", die Einziehung anordnet, und in §. 41 für Schriften, deren Inhalt strafbar ist, bestimmt, daß alle Eremplare, welche sich noch im Besitze des Berfassers, Herausgebers, Berlegers oder Buch händlers befinden ober öffentlich ausgelegt ober angeboten werden, sowie die zur Herstellung bestimmten Platten und Formen unbrauchbar gemacht werden sollen, auch endlich in §. 42 zuläst, das diese Magnahmen, welche in der Regel nur als Rebenfolgen einer gegen eine bestimmte Person ausgesprochenen Strafe verhängt werden, in dem Falle, daß die Berfolgung ober Berurtheilung einer Berson nicht ausführbar ist, selbstständig erkannt werden. Es ist be reits oben 297) darauf hingewiesen, daß diese Bestimmung, insbesondere soweit sie die selbstständige Berhängung der Einziehung, das fogenannte objektive Strafverfahren, julagt, einen Berfloß gegen ben Grundsatz enthält, daß ber Strafrichter nur repreffiv thäng pu fein habe. Da der einmal gefchaffene Bruch der Rechtsordnung auch durch die Bernichtung der strafbaren Schrift nicht wieder be seitigt werden kann, so kann Lettere nur die Bedeutung haben, ferneren Störungen der Rechtsordnung oder allenfalls der Fortwirtung der einmal eingetretenen Störung vorzubeugen. Dies ift an fich Sache der Polizei, und wollte man die grundfatliche Schei dung streng durchführen, so murde man die vorgangige Be strafung nur als Borbedingung für die Thätigkeit der Polize

<sup>&</sup>lt;sup>297</sup>) Vgl. Abschnitt V S. 210.

aufzustellen, nicht aber bie Magregel felbst ben Gerichten zu übertragen haben.

Im Gegensatz nun zu dieser Einziehung bereits erschienener strafbarer Druckschriften ist das Berbot erft fünftig erscheinen= ber, wie man es, wenn man von einem Berbote fpricht, gewöhn= lich allein versteht, eine Magregel, welche, wenngleich durch den Bundesrathsbeschluß vom 6. Juli 1854 als Norm für alle beutschen Preggesete festgestellt, boch ichon vor Erlag des Reichs-Preggefetes nur noch in spärlichen Ueberreften und meift beschränkt auf auswärtige Zeitschriften (Cachfen Artifel 9, Baden §. 17) in Beltung war. 298) Auch in Desterreich ift die durch §. 38 bes Preßaesetes vom 17. Dezember 1862 ben Gerichten freigestellte Unordnung ber Ginftellung bes weiteren Erscheinens einer periodischen Drudichrift bis auf die Dauer von drei Monaten durch die Rovelle vom 15. Oktober 1868 beseitigt, und ebenso ist in Frankreich nach dem Gesetze vom 29. Juli 1881 (Artifel 14) die Untersagung bes Bertriebes von periodischen Zeitschriften durch Spezialentscheidung des Ministerraths nur für auswärtige Pregerzeugnisse gestattet.

Auf demfelben Standpunkte steht das Reichspreßgeset vom 7. Wai 1874, welches in §. 14 bei einer im Auslande erscheinensden periodischen Druckschrift den Reichskanzler zum Berdote des ferneren Erscheinens dis auf die Dauer von zwei Jahren ermächtigt, sosen gegen eine einzelne Rummer binnen Jahresfrist zweimal eine Berurtheilung auf Grund der §§. 41 und 42 des Strafgesetzbuches erfolgt ist, im Uebrigen aber ein Berbot überall nicht kennt und für die Strafbarkeit von Druckschriften lediglich auf die allgemeinen Strafgesetz verweist, nachdem der §. 20 des Entwurses, welcher ein besonderes Presporgehen schaffen wollte, wie bereits

mehrfach erwähnt, vom Reichstage abgelehnt ift.

Im engsten Zusammenhange mit dem Berbote und der Bestrafung steht die Frage der Beschlagnahme. Die Letztere kann sich allerdings ihrer Natur nach nicht gegen erst künftig erscheinende, sondern nur gegen bereits vorliegende Druckschriften richten, oder kann wenigstens, wenn etwa vorher auf Grund des Manuskripts verhängt, nicht vor der wirklichen Herstellung zur Ausführung gelangen, lät aber außerdem noch verschiedene Formen zu.

Bunächst könnte man sprachlich unter Beschlagnahme sowohl eine zur endgültigen Ausführung eines auf Bernichtung gericheteten Spruches, sei es des Strafrichters oder einer Berwaltungsebehörde, als auch eine zur Borbereitung desselben und Siche-

<sup>298)</sup> Die Beftimmung in §. 26 bes Bürttemb. Gefețes vom 30. Januar 1817: "Der Absat von Büchern und Schriften, deren Inhalt von der Juftizdehörde als gesetzwidrig erklärt wird, sie mögen im Cande gedruckt oder vom Auslande hereingekommen sein, ift zu unterdrücken" wird nicht im Sinne eines Berbots zu verstehen sein.

rung seiner eventuellen Bollstredung bestimmte Raftregel verstehen, und in diesem weitesten, also Beides umfassenden, Sinne ift, wie es scheint, der Ausdrud in § 23 des Prefigeses verwandt, wenn dort die Beschlagnahme in allen anderen, als den ausdrud-

lich zugelaffenen Fällen verboten ift.

Aber die erstgedachte der beiden Formen wird doch regelmäßig mit anderen Worten (Vernichtung, Unterdrückung, Einziehung u. s. w.) bezeichnet, so daß die Beschlagnahme in dem gebrauchlicheren engeren Sinne nur eine vorbereitende Maßregel ist, auf welche die endgültige Verfügung erst noch erfolgen soll. In diesem Sinne wird der Ausdruck in der Strafprozesordnung gebraucht, wenn es dort in §. 94 heißt:

Gegenstände, welche als Beweismittel für die Untersuchung von Bedeutung sein können oder der Einziehung unterliegen, sind in Berwahrung zu nehmen, oder in anderer Weise sicher

zu stellen.

Befinden sich die Gegenstände in dem Gewahrsam einer Person und werden dieselben nicht freiwillig herausgegeben, so bedarf es der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme in biefem hier zu Grunde gelegten Sinne

tann also zu dem doppelten Zwede stattfinden,

1. entweder durch Beschaffung von Beweismitteln die Unterfuchung zu fordern und den Erlaß eines gerechten Urtheils zu ermöglichen,

2. ober bie Durchführung eines folden Urtheils, vorausgefest,

daß daffelbe auf Einziehung lauten wird, zu fichern.

Auch in §. 23 des Prekgesetes wird man die Fälle, in welchen die Beschlagnahme zugelassen ist, unter diese beiden Gesichtspunkte zu stellen haben, da dieselbe dort überhaupt nur als eine vorläusige, als Surrogat einer nicht sofort zu beschaffenden gerichtlichen Berfügung anzusehende und deshalb der binnen kurzer Frist beizubringenden richterlichen Bestätigung bedürftige Rahregel behandelt ist, auch die sämmtlichen angeführten Fälle der Zulässigleit den Thatbestand einer gerichtlich zu bestrafenden Handlung enthalten.

Desungeachtet besteht zwischen den Bestimmungen des Presegesess und denjenigen der Strasprozesordnung eine erhebliche Berschiedenheit. Freilich ordnet das Erstere nur die Fälle der ohne richterliche Anordnung zulässigen Beschlagnahme, läßt also die Borschriften der Strasprozesordnung, soweit sie sich auf richterliche Berfügungen beziehen, underührt. Allein, wenngleich diese als Unterlage der Beschlagnahme die Regel bilden sollen, so sind dei Unterlage der Beschlagnahme die Staatsanwaltschaft und die als deren Hülfsbeamte anzusehenden Bolizei= und Sicherheitsbeamten zu dem gleichen Eingreisen für befugt erklärt (St.=B.=D. §. 98). Während nun aber nach §. 24 des Presegesesses der Staatsanwaltsosen er die Beschlagnahme versügt hat, binnen 24 Stunden einen binnen gleicher Frist zu erlassenden Gerichtsbeschluß nachsuchen, und

bie Polizeibehörde, wenn fie felbständig vorgegangen ift, sogar binnen 12 Stunden die Entscheidung bes Staatsanwalts einzuholen hat, welcher, wenn er nicht die Freigabe verfügt, binnen weiteren 12 Stunden das Gericht anrufen muß, Alles dies unter ber Folge, bag, wenn nicht bis jum Ablauf bes fünften Tages berjenigen Beborde, welche die Beschlagnahme angeordnet hat, der bestätigende Gerichtsbeschluß zugegangen ist, die Aufhebung derselben erfolgen muß, während endlich fogar die gerichtlich bestätigte Beschlagnahme wieder aufgehoben werden muß, wenn nicht binnen zwei Bochen nach ber Bestätigung die Strafverfolgung in ber Hauptsache eingeleitet ist (§. 26), — hat §. 98 der Straf-prozegordnung neben dem Betroffenen gegebenen Rechte, jederzeit die richterliche Entscheidung anzurusen, lediglich in-struktionell, d. h. ohne Rechtswirkungen in der Sache selbst, bem Beamten, welcher die Beschlagnahme angeordnet hat, für folche Fälle, wo bei berfelben weder der Betroffene, noch ein ermachsener Angehöriger zugegen mar, ober wenn diese Versonen Wiberspruch erhoben haben, die Rachsuchung ber richterlichen Bestätigung binnen drei Tagen zur Pflicht gemacht.

Eine vielleicht noch wesentlichere Abweichung beider Gesetze besteht darin, daß das Prefgeset die Beschlagnahme durch andere, als richterliche Magregeln nur für gewisse in §. 23 näher bezeichnete Straffalle, und felbft bann nnr mit Befchrantungen gulagt, mahrend ber angeführte §. 98 ber Strafprozefordnung bas Gingreifen seitens der Staatsanwaltschaft oder Polizeibehörde lediglich von der Boraussetzung abhängig macht, daß Gefahr im Berzuge

fei, im Uebrigen aber teinen Borbehalt enthält.

Rach den Grundsätzen über die Einwirkung neuerer Gesetze auf ältere benfelben Stoff behandelnde Borichriften mußten die Beitimmungen des Prefigesetes als durch die Strafprozesordnung aufgehoben angesehen werden, wenn nicht §. 5 des Ginführungsgesehes zur Strafprozefordnung ihr Fortbestehen anordnete. That fach = lich ift beshalb jest für bie richterliche Befchlagnahme bie Strafprozefordnung, bagegen für die durch bie Staatsanmaltichaft oder die Polizeibehörde angeordnete das Breggefen maggebend. 299)

Die §§. 23 ff. des Prefgesetes find das Ergebnig erbitterter Rämpfe zwischen wesentlich abweichenden Grundanschauungen. Seitens der Preffe felbst murde jede Beschlagnahme irgend welcher Art als unverträglich mit einer mahren Preffreiheit dargestellt und beshalb hatte der Journalistentag zu München 1873 jede vorläufige Beschlagnahme für unzulässig erklärt.300) Auch auf dem Juristen-

<sup>299)</sup> Bgl. v. Schwarze, Prefigeses S. 174. 300) Bgl. die Denkschrift des VII. Journalistentages zu Munchen: "Neber die Aufhebung der geseglichen Bestimmungen, die vorläufige Besichlagnahme von Preferzeugnissen betreffend."

tage zu Frankfurt a. M. in demselben Jahre hatte diese Ansicht lebhafte Fürsprache gefunden und den Ersolg erzielt, daß nach einem eingehenden Referate von Jacques die dritte Abtheilung, wenngleich mit geringer Wehrheit, sich für dieselbe aussprach, während im Plenum die Zulässigkeit der richterlichen Beschlagnahme anerkamt

murde.301)

Der Bindthorft'iche Entwurf eines Preggefetes ichlog fich ber weitergehenden Anficht an und bestimmte in §. 9: "Die vorläufige Beschlagnahme eines Schrift= oder Bildwerkes ist unstatthaft". Bei ben Reichstagsverhandlungen murde diefer Standpunkt befonders aus zwei Brunden vertheidigt. Einestheils trete bei ben burch die Presse begangenen (ideellen) Handlungen das Kriterium der Strafbarkeit viel weniger erkennbar, so zu sagen greifbar, hervor, als bei Sandlungen mehr körperlicher Art. Gine Gewaltthat, eine Eigenthumsverletzung, ein Angriff auf die Schamhaftigkeit burch augere Geberben und bergleichen fei fast immer sofort als das, mas es ift, erkennbar und in Bezug auf feine Strafbarkeit nicht zweifelhaft, während bei ideellen Handlungen durch Wort, Schrift, Bild die Grenze zwischen Erlaubtem und Berbotenem meift außerordentlich schwer festzustellen sei. Daß bei dem Einschreiten gegen die Breffe leicht fehlgegangen und etwas Strafloses als strafbar angesehen werbe, ergebe die Erfahrung in den verschiedensten Ländern; fo seien z. B. in Bayern in den Jahren 1856—1857 2100 Beschlagnahmen von Zeitungen vorgenommen, bei welchen die spätere gerichtliche Untersuchung keinen gesetwidrigen Inhalt nachgewiesen habe; ein einziges Nürnberger Blatt sei in drei Jahren 130 mal beschlagnahmt, gleichwohl nur einmal vor Gericht gestellt und dieses eine Mal freigesprochen.302)

Anderentheils aber habe nirgends die Beschlagnahme so zerstörende Wirkungen, wie bei der Presse. Wenn irgend ein amderer Gegenstand beschlagnahmt und später freigegeben werde, so sei dessen Auten und Gebrauchswerth in den meisten Fällen nicht wesentlich verringert; eine beschlagnahmte Zeitung dagegen sei, selbst wenn sie nach einigen Tagen wieder freigegeben werde, so gut wie

werthlos.

Ungeachtet dieser Gründe wurde jedoch ebensowohl der Antrag, die vorläufige Beschlagnahme ganz zu beseitigen, als der sernere, sie auf die Fälle der §§. 85, 92, 112, 130, 144 und 184 des Strafgesethuches, sowie auf die Aufforderung zur Begehung von Berbrechen und Vergehen zu beschränken, in der Reichstagskommissiom mit 10 gegen 5 Stimmen abgelehnt, und an Stelle dessen beschlossen:

"In Ansehung der vorläufigen Beschlagnahme finden bie bestehenden allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen Anwendung.

<sup>301)</sup> Bgl. die Berhandlungen des X. Deutschen Juristentages. 302) Bgl. Bluntschlie, Deutsches Staatswörterbuch Bd. VIII. S. 254.

Bur Beschlagnahme ist nur die zuständige richterliche Behörde

befugt."

In dem demnächst dem Reichstage zugegangenen Regierungsentwurse wurde anerkannt, daß die Beschlagnahme die Presse bessonders empsindlich tresse, weil der Werth ihrer Erzeugnisse durch die schleunige und regelmäßige Berbreitung wesentlich bedingt sei. Doch dürse dieser Gesichtspunkt nicht zur völligen Ausschließung einer anderen, als der richterlichen Beschlagnahme führen, da bei dieser der Ersolg meist illusorisch sei. Wan müsse deshalb die administrative Beschlagnahme gestatten, sie aber mit größeren Garantien umgeben, welche darin beständen, daß die Fälle, in welchen sie zulässig sein, genau bezeichnet und die schleunige Einholung der richterlichen Bestätigung mit der Rechtswirkung vorgeschrieben werde, daß innerhalb einer gewissen Frist die Beschlagnahme erlössche. Hierenach bestimmte der Entwurf, dessen Vorschläge im Uedrigen mit den §§. 24—29 des jezigen Gesetze übereinstimme, daß eine Beschlagenahme ohne richterliche Anordnung nur stattsinden solle

1. wenn eine Druckschrift den Borschriften der §§. 6, 7303) nicht

entspricht oder nach §. 14304) verboten ist,

2. wenn der Inhalt einer verbreiteten Druckschrift den Thatbestand eines Berbrechens oder Bergehens begründet.

In der Reichstagskommission wurde der auch jett wieder gestellte Antrag, jede, selbst die richterliche Beschlagnahme nur dei unzüchtigen Schriften zu gestatten, als eine underechtigte Privilegirung eines einzelnen Beruses abgelehnt, dagegen die polizeiliche Beschlagnahme, abgesehen von den unter Nr. 1 des Entwurfs vorgesehenen Fällen und den Boraussetungen des jetzigen §. 15 des Pretigeses und des §. 184 des Strafgesehuches, lediglich auf Plastate beschränkt, deren Inhalt den Thatbestand eines Berbrechens oder

Bergebens begründe.

Die Kommissionsbeschlüsse, welche der Reichstag in zweiter Lesung mit großer Wehrheit annahm, scheiterten jedoch an dem bestimmten Widerspruche der Regierungen, welche das Schickal des
Gesetzes von diesem Puntten abhängig machte, und mußten schließlich der jezigen durch Kompromiß hergestellten Fassung weichen,
nach welcher die Beschlagnahme, adgesehen von den mehr formalen
Uebertretungen der §§. 6, 7, 14, 15 des Preßgesetzes, nur statthaft
ist, wenn der Inhalt der Druckschrift den Thatbestand einer der in
ben §§. 85, 95, 111, 130, 184 St.G.B. erwähnten Handlungen
begründet, wobei hinsichtlich der §§. 111 und 130 noch die Bebingung hinzugefügt ist, daß dringende Gesahr bestehen muß, es
werde bei Berzögerung der Beschlagnahme die Aufsorderung oder
Anreizung ein Berbrechen oder Bergehen unmittelbar zur Folge
haben.

<sup>303)</sup> Bezeichnung des Trudere, Berlegere, Berfaffers und Redatteurs. 304) Auswärtige Drudichriften.

Um die Tragweite dieses Beschlusses zu übersehen, ist es erforderlich, diejenigen Paragraphen des Strafgesethuches zusammenzustellen, welche außer den im Gesetze genannten für die Prese ihrer Natur nach überhaupt in Betracht kommen können. Berücksichtigt man, daß §. 111 die Aufforderung zu strafbaren Handlungen bereits enthält, und daß deshalb solche Borschriften, wie §§. 112, 141, 159, 160 (Aufforderung oder Anreizung einer Militärperson, der Einberufung zum Dienste nicht zu folgen, Berleitung zur Desertion, zum Meineide oder falschen Eide), ausscheiden, so bleiben nur noch folgende Fälle:

§. 92 Abf. 1 (öffentliche Bekanntmachung von Staatsgeheimniffen 2c.),

§§. 97, 99, 101—104 (Beleidigungen der Bundesfürften, Regenten, ber auswärtigen Fürsten und Gesandten),

§. 110 (Aufforderung zum Ungehorfam gegen Gesetze), §. 130a Abs. 2 (Berbreitung von Schriftstücken seitens eines Geiftlichen, in welchen Angelegenheiten des Staates in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise zum

Gegenstande der Erörterung gemacht werden), §. 131 (wiffentliche Berbreitung erdichteter oder entstellter That-

fachen, um badurch Staatseinrichtungen ober Anordnungen ber Obrigkeit verächtlich zu machen),

§. 144 (Berleitung zur Auswanderung durch wissentlich unwahre Angaben),

§. 166 (Gotteslästerung), §§. 185—200 (Beleidigung),

§ 353a (Mittheilungen von Schriftstücken ober Anweisungen

Seitens der Beamten des Auswärtigen Amtes).

Daß von diesen Fällen diejenigen der §§. 97, 99, 101, 103, 104; 144, 166, 185—200 fortgelassen sind, ist verständlich; hier muß die nachträgliche Bestrafung genügen, eine durch die Berbreitung zu besürchtende öffentliche Gesahr liegt nicht vor. Wenn §§. 110, 130a und 131 nicht ausgenommen sind, so beruht dies offenbar auf der Erwägung, daß die dort gegebenen Thatbestände allzu dehnbar sind, um nicht, sosern man ihre Beurtheilung der Polizeibehörde überließe, die Gesahr einer ungerechtsertigten Handbung zu begründen. Aber unbegreislich ist es, und sollte sost auf ein llebersehen zurückgesührt werden, daß man die §§. 92 Mbs. 1 und 353a nicht in das Verzeichniß ausgenommen hat, da hier die ossenderste Gesahr für die Schädigung des Reichs besteht. 305) llebrigens werden von Jacques, 306) auf dessen Autorität in den bezüglichen Berhandlungen öfter Bezug genommen wird, und der sür

<sup>305)</sup> Der § 92 war übrigens auch in dem von dem Abg. Biedermann in der Kommission gestellten Antrage aufgenommen, unt die Protofolle lassen nicht ersehen, weshalb derselbe später nicht beibehalten ist. 306) "Grundlagen der Preggesetzgebung" S. 57.

eine möglichst weitgehende Beschränkung der Beschlagnahme eintritt, die §§. 85, 92, 102, 110, 111, 112, 130, 141 als solche Fälle bezeichnet, in welchen die Beschlagnahme als eine völlig berechtigte erscheinen müsse, während er die §§. 131, 166 und auffälligerweise

auch §. 184 ausschließt.

Aber man scheint doch überhanpt bei der Gile, eine Berstän= digung zu erzielen, Manches übersehen zu haben, mas jest zu Sonderbarkeiten, ja zu juristischen Unmöglichkeiten führt. Der §. 24 ordnet an, daß die von der Polizei ausgeführte Beschlagnahme der richterlichen Entscheidung unterbreitet werden muffe, giebt aber für Lettere selbst keine Anhaltspunkte. Es kann nun nicht wohl die Meinung sein, das Gericht auf allgemeine Erwägungen zu verweisen, wodurch es zu einer Zenfurbehörde wurde oder mindestens polizei= liche Funftionen übernähme, sondern das Gericht kann die vorläufige Beschlagnahne nur bestätigen, wenn dieselbe nach den Bestim= mungen der Strafprozekordnung als endgültige angezeigt erscheint. Rach diesex 307) ist, wie schon oben angeführt, die Beschlagahme zu= läffig zu einem doppelten Zwecke, nämlich einerfeits, sofern der betreffende Gegenstand für die Untersuchung von Bedeutung ift, und andererseits sofern derselbe der Einziehung unterliegt. Da für den Zwed der Untersuchung offenbar 1 Gremplar genügt, fo ift bie Befdlagnahme ber gangen Auflage nur gulaffig, fofern biefelbe ber Gingiehung unterliegt. Bann bies ber Fall, ist durch §. 40 und 41 St. G.B. geregelt. Geht man nun, wie es richtig scheint, 308) davon aus, daß für die in §. 41 bezeichneten Fälle nicht noch außerdem die allgemeine Bestimmung in §. 40, sondern nur der eine Spezialvorschrift enthaltende §. 41 in Betracht kommt, so kann bei einer Druckschrift nur deren strafbarer Inhalt eine Einziehung begründen, und da die §§. 6 und 7 des Prefigesetes offenbar<sup>309</sup>) sich nur auf die Form beziehen, auch §. 14 daf. den Inhalt nicht berührt, fo ergiebt fich, daß in den Fällen, in welchen nach §. 22 Ziff. 1 eine vorläufige Beschlagnahme statt= haft ist, die Einziehung nicht stattfindet, und deshalb in diesem Falle die Beschlagnahme jedes Mal und ausnahms= los vom Gerichte wieder aufgehoben werden muß. Aber nimmt man felbst an,310) daß §. 40 neben §. 41 zur Geltung tomme, so ergiebt fich fein gunstigeres Resultat, da § 40 die Ginziehung nur zuläßt bei vorfäklichen Verbrechen und Vergehen, die Berletung der §§. 6 und 7 aber nur dann als Vergehen (§. 18) bestraft wird, wenn die falsche Angabe mit Kenntniß von deren Unrichtigkeit gemacht ist, sodaß auch dann jedenfalls der Umfang der richterlichen Beschlagnahme enger ist, als derjenige der polizei=

<sup>307)</sup> Et.B.D. § 94.

<sup>308)</sup> Bgl. Dishaufen, St. B. S. 141. 309) v. Schwarze, Prefgejes S. 178.

<sup>310)</sup> Mit Oppenhoff, St. &. B. §. 41 Unm. 22.

lichen, und beshalb in Fällen, wo Lettere ganz gerechtfertigter Beise vorgenommen ist, deren Aufhebung von vornherein, wenigstens objektiv, feititehl. 310a1

Ebenso wie hier eine mangelnde Uebereinstimmung zwischen Prefigeiet und Etraigeietbuch, beiteht an andern Stellen eine folde zwischen Breggeset und Etrafprozegordnung. Dber ift es nicht eine Bunderlichfeit, wenn gegen den Beichluß, welcher die vorläufige Beschlagnahme bestätigt, nach §. 25 des Preggesetes fein Rechtsmittel gulaffig ift, mabrend, wenn die Beichlagnahme von Anfang an auf gerichtlichem Bege geschieht, die Beichwerde nach §. 347 St.B.D. stattfinde? - oder wenn die bestätigte vorläufige Beichlagnahme nach §. 26 P.G. mit Ablauf von 2 Bochen erlischt, mahrend dies bei der uripunglich vom Richter angeordneten nicht geschieht, fodaf ber Staatsanwalt zu bem Umwege gedrangt wird, die von ber Polizei verfügte vorläufige Beichlagnahme zunächft feinerfeits aufzuheben, aber gleichzeitig die richterliche Beschlagnahme nachzusuchen? Die §§. 25, 26 bes Preggejeges find Auswuchse eines franthaften Strebens nach einer Ausnahmeitellung fur die Breffe, welche auch bann, wenn man eine folche nicht grundfaglich ausschließen will,

jedenfalls über das richtige Dag hinausgeben.

Beit schwieriger aber ist nun die Frage, ob nicht überhaupt burch 5. 23 bes Prefigejepes die Beichlagnahmebefugnig in boberem Dage eingeengt ist, als es im Interesse der staatlichen Ordnung wünschenswerth ericeint. Es fommt dabei nicht jo fehr in Beiracht, dag, wie oben hervorgehoben, Etraffalle (wie §. 92 und 353a St. G.=B.) ausgeschieden find, in welchen dafür ein genügender Grund nicht zu ersehen ift, auch nicht, daß andere Bergeben fehlen (wie §§. 110, 131), bei welchen freilich die Grunde der Ausschliegung völlig begreiflich, aber andererseits doch erhebliche Gefahren nicht zu verkennen und gerade durch die sozialdemokratische Bresse zum Bewußtsein gebracht find, welche einen weiter gehenden Schut munichenswerth ericheinen laffen. Richt diefe Bedenken find die am ichwerften wiegenden, fondern bag bie Beichrantung ber Beschlagnahme auf bereits begangene strafbare Hand: lungen einen nennenswerthen Erfolg derfelben überhaupt ausschließt. Es ist außer Zweifel, ist sogar bei den Berhandlungen über das Preggeses ausdrücklich hervorgehoben, das die fonst der Polizei allgemein zustehende Besugniß,311) zum Zweck der Berhütung von öffentlichen Gefahren und insbesondere auch von strafbaren Handlungen vorbeugend einzugreifen, durch §. 23 für das Gebiet der Preise beseitigt ist. 3121 Es kann deshalb eine Beschlagnahme noch nicht stattfinden, wenn die Berübung eines noch fo schweren Berbrechens oder einer noch so gemeingefährlichen Sand-

<sup>310</sup>a) Es handelt fich bier um tenfelben Gebantenfehler, ber bereits oben (3. 207 f.) bei Beiprechung bes hanelichen Antrages gerügt wurde.

<sup>311)</sup> Bgl. v. Schwarze, Prefgeseß S. 181 Anm. 9. 312) Bgl. v. Schwarze, Prefgeseß S. 175, 181.

ig (jum Beispiel der Beröffentlichung von Staatsgeheimniffen) t voller Sicherheit zu erwarten ist,313) sondern erst dann, wenn strafbare handlung wenigstens bis zum Bersuche gediehen ift, il bloke Borbereitungshandlungen, abgesehen von einzelnen Fällen, e Hochverrath und Münzverbrechen, nicht strafbar sind. Ift nun ch die in mehreren fruheren Preggefeten314) befindliche Beftim= ing, daß die Strafbarteit für ein Pregerzeugniß erft mit deffen Berzitung beginne, in das Reichsprefigeset nicht aufgenommen, so kann ch kein Zweifel darüber sein, daß, abgesehen von solchen Fällen, welchen schon in der Ueberreichung an den Drucker ein spezielles rgeben, wie zum Beispiel eine Beleidigung, erschöpft ift, die adien vor der Beröffentlichung nur eine Borbereitung find, ba der rleger ober Berfasser es zu jeder Zeit in der Sand hat, seine bezügse Absicht wieder aufzugeben, und so gelangt auch v. Schwarz e,315) f beffen eingehende Begrundung hier verwiesen werden mag, ju m Ergebnisse, daß eine Druckschrift nicht eher mit Be= ilag belegt werben kann, als bis ihre Berbreitung besonnen hat. 316) Daß damit die Beschlagnahme im Wefentlichen irtungslos gemacht ist, zumal bei der periodischen Presse, bei welcher r Absat an die Abonnenten regelmäßig in fehr kurzer Zeit sich Mzieht, liegt auf der Hand, umsomehr, als die Ueberreichung des flichteremplars an die Polizei erst zu geschehen braucht, sobald e Austheilung oder Versendung beginnt (§. 9 P.G.).

Es liegt nahe, zumal wenn es sich darum handelt, das Sorlistengeset dadurch entbehrlich zu machen, daß man gegen die
rch dasselbe getroffenen Gesahren gemeinrechtliche Schutymittel
cht, auf eine Bestimmung zurückzugreisen, welche sich in mehreren
r früheren Preßgesetes 17) sand, nämlich die Borschrift, daß die
inreichung schon 24 Stunden vor der Bertheilung geschehen
ute. Wenn dies als eine Form der Jensur bekämpft ift, so
rräth diese Anschaung eine geringe Fähigkeit, einsache Dinge zu
rstehen. Bei der Zensur liegt die Bedeutung und das innere
kesen nicht darin, daß sie vorbeugend eintritt, sondern daß der
taßtab der Strasbarkeit oder Gesährlichkeit nicht durch das Geset,
ndern durch das Ermessen einer Verwaltungsbehörde gegeben ist.

317) 3. B. Preußen S. 5, Defterreich S. 17.

<sup>313)</sup> v. Treitschke führte bei den Reichstagsverhandlungen das andere eispiel an, daß, nachdem eine aufrührerische Bewegung bis ins Einzelfte orbereitet ist, nunmehr durch die Preße das Signal gegeben wird: "heute bend 7 Uhr Sturm auf die Fabriken!"

<sup>314) 3.</sup> B. Weimar Art. 11. 315) "Preßgeseß" S. 180.

<sup>316)</sup> Db man die präventive Beschlagnahme beibehalten solle oder nicht, ar selbst innerhalb der konservativen Parteien ein Gegenstand der Meingsverschiedenheit. So erklärte sich in der Kommission (Protokoll vom 4. März 1873) der Abg. v. Kardorff für völlige Beseitigung, während rugg. v. Helldorff nur die administrative ausschließen, die gerichtliche zegen bestehen lassen wolte.

٠. ت -- 3·I TILLIE INTER and the same and .: .:: the Sa The second second -------Lit in in rilin Salan R = n Dininganin de 1982. active ministrate in Arminia, and the control of th nir ein im Sillinding gefrmmenen Ber is nicht fin bies inner barans baf de mi bei allgemeinen Befugnif M ÷ on minimum meien, inipierr americade Lepier r 112 ir ein imakaare Handiung geplam wich

Grmattungerem S. 275, die gewöhnlich M von Laurege. "Eraventir Zenfur" nennt, w Grmattung jener als "Biegreffir-Zenfur" 344

verlein Begriff ber Zeniur zu verfennen, imm einer veiche wu John: Gutachten S. 535 ff., and der inne unter tiefem Gesichtspunkte bekimten. der inne Jufier. Rechtsweg E. 358 in ter Leichung. der ihrer manges findete, forem sie im administra et ein richtigen Anfrasung jedenfalls weit nähe. der ihr ichtigen Anfrasung jedenfalls weit nähe.

Beschlagnahme ber bazus bestimmten Bertzeuge befugt ift. h zweifellofer als im Falle des & 40 tritt dies hervor bei 11; ma zugleich die Unbrauchbarmachung der zun Serftellung: immten Blatten und Formen zugelaffen ift, und bei dem durcht 12: geordneten fog., objektiven Strafperfahren; welches fintte et, ohne dag überhaupt der Fall einer Bestrafung vorliegt. 320) Wollte man die Grenze zwischen Repression und Brapenschen, so mußten die in §§ 40-42 St. 8. B. edneten Dagrageln und folgeweise aucht die in: S. 940 B.D. zugelaffene Befchlagnahme für Gegenftande, melde Gingiehung umterliegen, den Gerichten entzogen und Polizeibehörde übertragen merden. Aber obgleich est eine ungenschaft ber letten 10 Jahre ift, daß bas Gebiet ber afe - abgesehen von den aus praftischen Rudfichten eingerten: Strafbefehlen mit zugelaffener: Berufung auf: ben:: Rechts-.- der Polizeibehörde durchaus entgegen ift, so steht doch der jekehrte Sat, daß den Gerichten das Feld der Bravention unngt verschloffen sei, nirgends geschrieben, man wird vielmehr hier in geeigneten Fällen fich den im gerichtlichen Berfahren rtenen höheren Rechtsschutz zu Anhan machen, und so wenig i baran benten wird, bie §§. 40—42 St. B. aufzuheben, venig murbe fich aus diesem Gesichtspuntte ein Grund gegen oben augedeutete Ronftruttion des Beschlagnahmenerfahrens eiten lassen.

Dagegen kommi, ein anderes, rein praktisches Bedenken in racht, welches, wann nicht zum Ankgeben jenes Borschlages, so kau einer wesentlichen Beschränkung zwingt. Wird nämlich die psichtung, 24 Stunden vor der öffentlichen Berthaltung, ein Krenn in die Bolizeibehörde abzuliesern, bei nicht periodischen Drucktiken als unbedenklich und durch die damit erzielte Ausschließung randeren als richterlichen Beschlagunahme gerechtertigt erscheinen, ist doch eine gleiche Berpflichung bei den Tageszeitungen offenundurchführbar, ohne dieselben im höchsten Maße zu schädigen, war deshalb auch im Preußischen Preßgesete (§. 5) und ist jest im Desterreichischen (§. 17) die in Frage stehende Berschung auf die nicht, periodischen Druckschriften beschränkt. In cher Weise würde auch bei und zu bestimmen sein, daß bei nicht vohischen Druckschriften einerseits. 24 Stunden vor der Ausse

<sup>320)</sup> Coning a. a. D. S. 284 jagt beshalb von der Beschlagnahme: if feine Strafe, sondern eine polizeiliche Magregel, deren Anmendung durch bas, Gericht angurbnen ift."

Durch das Gericht anzugednen ist.". Ebenso erklärt Dle bausen St. B. S. 41 Anm. 1 Abs. 2 die vortebense Unbrauchbarmachung für eine reine polizeiliche Präventivegel, während das Reichsgericht (Entsch. V. 101) und v. Liszt: StrafS. 220, 256 derselben zugleich den Karakter als Rebenstrafe bein. wollen.

BBI. ferner die ichon oben (Anm. 282) angeführten Aeußerungen.

ulemann, Die Sozialbemofratie.

theilung ein Pflichteremplar einzureichen sei, daß dagegen andererseits eine Beschlagnahme derselben nur auf richterliche Anordnung statisinde. Für periodische Zeitschriften würde es bei den bisherigen Bestimmungen mit Ausnahme der aus den oben entwickelten Gründen zu streichenden §§. 25 und 26 des Prefgesetzes zu bewenden haben und außerdem würden in §. 23 Ar. 3 daselbst die §§. 92 und 353a St. G.B. einzufügen sein.

Diese Beränderungen würden jedoch eine Berbesserung des Preßgesehes wesentlich nur in juristisch-technischer Beziehung darstellen, wenigstens jedenfalls denjenigen Gesichtspunkten, welche zum Erlasse des Sozialistengesehes geführt haben, in keiner Beise

Rechnung tragen.

Die grundfägliche Abweichung biefes Letzteren befteht nämlich barin

1. daß Druckschriften verboten werden können nicht wegen Berftöße gegen bestimmte Borschriften des Strafgesethuches, sondern wegen ihrer durch die ganze Haltung gekennzeichneten Richtung,

 baß bei periobifchen Drudfchriften bas Berbot fich nicht auf einzelne Rummern zu beschränken braucht, sondern fich auch

auf bas fernere Ericheinen erftreden tann,

3. daß das Berbot in die Hände der Landespolizeibehörde gelegt ist, vorbehaltlich einer vorläusigen Beschlagnahme, welche der Ortspolizeibehörde übertragen und im übrigen nach Analogie des §. 24 des Preßgesets konstruirt ist.

Die Bestimmungen unter 1 und 3 stehen mit einander im engsten Jusammenhange. Man war darüber einig, daß die Entscheidung über einen Thatbestand, wie ihn der jetzige §. 11 des Sozialistengesetes dietet, dem es an greisdaren Merkmalen fast völlig gedricht, den Gerichten nicht übertragen werden könne, ohne ebenso die Handbadung des Gesetes zu gefährden wie die Autorität des Richterspruches zu vernichten. Wollte man aber die jetzige Fassund des §. 11 durch eine Bezugnahme auf strasgesetliche Bestimmungen ersehen, und wollte man wirklich nicht bloß die bei Berathung des Preßgesetes so lebhaft bekämpsten §§. 110 und 130 St. B.B. aussnehmen, sondern nach dem Borgange des Regierungsentwurses jeden Berstoß gegen eine strasgesetliche Borschrift als außreichend bezeichnen, um das Berbot zu begründen, so würden immer noch alle die im V. Abschnitte entwickleten Gründe verbleiben, welche es unmöglich machen, das staatliche Sinschreiten an die engen Grenzen des Strasgesetzbuches zu binden und davon abzuseben, aus der Gesammthaltung einer Druckschrift is u ziehen. 321) Daß Letzter durch Preßerzeugnisse derartig gefährdet werden könne, um

<sup>391)</sup> Derfelbe Gesichtspunkt murbe auch von dem Ronigl. Sachsichen Juftizminifter p. Abeten febr richtig hervorgehoben. Bgl. oben S. 149.

inen weiteren als den im §. 23 des Prefigesetzes gegebenen Schutz zu ordern, hat man bezüglich derjenigen, die große Ueberzahl bildenen, Presse, welche auf dem Boden unserer bestehenden Staatserdnung stehe, geglaubt verneinen zu dürfen, ist aber ebenso der Reinung gewesen, daß eine gleiche Freiheit einer grundsätlich uherhalb der Gesetze sich stellenden Presse nicht gestattet werden ürfe, ohne diejenige pflichtmäßige Sorgsalt zu verletzen, welche die er Leitung des Staats Berusenen der Gesammtheit schulden.

Rach dem Plane dieser Arbeit genügt es aber nicht, diese Anscht, welche eine Sonderbehandlung der sozialdemokratischen Presse othwendig sordert, hier wiederholt zum Ausdruck zu bringen, indern es soll zur Erzielung möglichster Klarheit über das Maß on Opfern an der allgemeinen staatsbürgerlichen Freiheit, welche ine gemeinrechtliche Behandlung der Sozialdemokratie von der auf em Boden des Gesehes stehenden übergroßen Mehrheit sordern würde, die Gestaltung des Gesehes, wie sie in senem Falle nothenendig wäre, in Form ganz konkreter Bestimmungen so scharf gezichnet werden, daß seder Bertreter einer abweichenden Weinung in er Lage ist, genau den Punkt zu bezeichnen, wo er eine Aenderung ür angängig hält.

Der Weg, der sich hierzu bietet, ift ein donnelter.

1. Entweder man hält baran fest, daß das Berbot, wie die jetige Beschlagnahme, nur bei Berstößen gegen eine strafgesetliche Bestimmung erfolgen darf: dann muß man diese Strafvorsschriften in der Beise erweitern, daß sie im Biderspruch zu ihrer naturgemäßen Aufgabe nicht nur bereits eingetretene Berletzungen der Rechtsordnung durch greisbare Handlungen, sondern auch bloße Gefährdungen derselben durch Tendenzen und Absichten umfassen.

2. Ober man muß auf den erstgedachten Grundsatz verzichten und ein Berbot nicht nur bei Berletzung strafrechtlicher Borschriften, sondern auch dann zu lassen, wenn eine gewisse, noch näher zu erörternde, Tendenz in der Druckschrift zu Tage tritt.

Der unter 1 bezeichnete Weg läßt noch insofern eine Berschiezenheit zu, als die neu aufzustellende Strafbestimmung entweder n das allgemeine Strafgesethuch, oder in das Prefigeset aufgenommen werden kann, wobei das Lettere sich einerseits dadurch

Auch John: Gutachten über die durch den deutschen Journalistentag angeregten Gesetzengehragen betreffend die Presvergehen S. 327 ff. (vgl. Berhandlungen des deutschen Juristentages Bd. I. S. 318 ff.) und Lentner a. a. D. S. 34 erkennen an, daß das Strafgesetzer Bresse gegenüber sich in einer mißlichen Lage befinde, insosen der Misbrauch der Presse nicht nur in einzelnen rechtswidrigen Handlungen zur Erscheinung gelangt, sondern den Karafter einer in das gesammte Bildungswesen des Bolles tief eingreisenden, gefährlichen und sortwirkenden Arbeit annehmen kann, welche in ihren gemeinschädlichen Wirkungen gar nicht zu berechnen ist.

empfable, daß die Strafe beschränkt bliebe auf Aeußerungen, welche in der Presse erfolgen, andererseits aber eine Rudkehr zu dem

Snitem der fpezifischen Bregdelifte darftellen murbe.

Für beibe zulett gebachten Formen haben wir die bereits oben eingehend erörterten Borgänge der abgelehnten Regierungsentwürfe. Bill man ein besonderes Presdelitt schaffen, so würde sich §. 20 des Entwurfs zum Presgesehe, will man dagegen die Regelung im Strafgesehduche, so würden sich die in dem Entwurfe zur Novelle vom 16. Februar 1876 enthaltenen Abänderungsvorschläge zu den §§. 110, 111, 130, 131 des Strafgesehduches als Borbild bieten.

Beide Borschläge versolgten, wie oben mitgetheilt, ausgesproche nermaßen gerade die Abwehr der sozialdemokratischen Gefahren und es ist zuzugeben, daß die Fassung elastisch genug ist, um wohl ziemlich Alles zu umsassen, was in der sozialdemokratischen Bewegung an staatsgesährlicher Richtung hervortritt. Höchstens könnte in Frage kommen, ob nicht umgekehrt eine Einschränkung auf diesenigen Punkte der sozialdemokratischen Bestrebungen möglich wäre, welche bei näherer Prüsung der Letzteren als diesenigen sich erweisen, gegen welche eine staatliche Abwehr nöthig ist. In dieser Beziehung darf hier auf die Erörterungen im IX. Abschnitt verweisen werden.

Allein die oben mitgetheilten Berhandlungen haben, worauf dort auch bereits hingewiesen, ergeben, daß dieser Weg nicht etwa an der technischen Unzulänglichkeit des unternommenen Bersuckes, sondern an dessen prinzipieller Unmöglichkeit gescheitert ist, und dat deshalb hier lediglich auf das dort Ausgeführte Bezug genommen

merden.

Es bleibt beshalb nur der unter 2 bezeichnete Weg, welcher von einer Herbeiziehung des Strafrechts gänzlich absieht und den erforderlichen Schuß lediglich auf dem Gediete des Prekrechts etreicht. Das Wesentliche würde hier bestehen in der Einführung eines Verbotes, welches einerseits, völlig losgelöst von allen strafrechtlichen Vorbedingungen, seine Unterlage lediglich in einer gewissen, näher zu bezeichnenden, itaatsgefährlichen Tendenz sindet, und andererseits, abgesehen von der nur sekundaren Verwendung des Strafrechts zur Ahndung verbotswidriger Verbreitungen, auch seine Folgen ausschließlich darin erschöpft, eine Beschlaguahme im Verwaltungswege zu begründen. Bei periodischen Zeitschriften wird neben dem Verbote einzelner Nummern ein solches des serneren Erscheinens zu gestatten sein.

Die Einführung eines folden Berbotes bedingt aber femer eine völlige Umgestaltung der Beschlagnahme, bei welcher sich zugleich Gelegenheit bietet, die oben gerügten Mängel der jetzigen geseklichen Bestimmungen zu beseitigen, und zwar badurch, daß die Gebiete der strafrechtlichen und der präventivpolizeis

lichen Beschlagnahme völlig gesondert werden.

Die Grenzlinie zwischen Beiben wird gegeben burch einen bop-

belten Gefichtspunkt.

Ginerfeits giebt es Borichriften, beren Berletung niemals zu einer strafrechtlichen Beschlagnahme führen tann. Dies sind 'neben dem neu einzuführenden Berbote die Bestimmungen in 88. 6. 7 und 14 des Prefigesetes. Die §§. 6 und 7 beziehen sich nicht tauf den Inhalt, sondern auf die Form der Brudschrift, tonnen alfo, wenn man nach der oben erörterten Unficht auf Druckfchriften nur den §. 41, und nicht daneben noch den §. 40 des Strafgesetzbuches als anwendbar anfieht, niemals eine Ginziehung, und besbalb, abgesehen von der Beschlagnahme einzelner Rummern zum Zwede bes Beweises, auch niemals eine Beschlagnahme begründen. Bollte man aber wirklich ber entgegengesetten Ansicht folgen, fo trürde, da §. 40 nur von Berbrechen und Bergehen spricht, die Berletzung der §§. 6 und 7 aber, abgesehen von dem Falle der bewußt unrichtigen Angabe (§. 18 Rr. 2) nur mit ber Uebertretungsstrase geahndet wird (§. 19 Rr. 1), das Ergebniß im Besent-lichen das gleiche bleiben. Bei der Berlezung des §. 14 dagegen, fowie im Falle des Berbotes liegt nicht ein strafbarer Inhalt por, wie §. 41 bes Strafgesethuchs erfordert, sondern die Thatfache ber Berbreitung felbst verstößt gegen das Gefet. In allen Diefen Fällen 322) ift für eine strafrechtliche Beschlagnahme tein Raum.

Andererfeits aber liegt eine allgemeine Beschränkung ber Letteren, wie oben bereits ausgeführt, in bem Umftande, baß fie nicht früher eintreten fann, als bis die beabsichtigte Strafbandlung mindeftens bis zum Stadium eines ftrafbaren Berfuches gedieben ift. Es enthält einen inneren Biberfpruch, wenn man die Befchlagnahme, obgleich biefelbe nach dem oben Ausgeführten einen ausgeprägt präventiven Karakter trägt, defungeachtet dadurch, daß man sie lediglich als strafprozessules Institut behandelt, doch wieber ausschließlich in die Reihe der repressiven Dagnahmen ftellt. Cs beruht auf einem unzureichend zu Ende gedachten Gedanken, wenn man in Fallen, welche man als schwerwiegend genug ansieht, um ungeachtet ber entgegenstehenden Rudfichten auf die Schädigung ber Presse die polizeiliche Beschlagnahme zu gestatten, dieselbe wieber badurch wirkungslos macht, daß man fie erft in einem Zeit= punkte eintreten läßt, in welchem die zu beschlagnahmende Druck-schrift schon mehr oder minder vollständig verbreitet, also das Uebel, welches man verhüten will, schon geschehen ift. Es ist einfach ein Unverstand, wenn 3. B. beim Berrath von Staatsgeheimnissen burch öffentliche Bekanntmachungen (§. 92 Nr. 1 St. G.B.) 328) bie Staatsbehörden febenden Auges gefchehen laffen muffen, bak

<sup>322)</sup> Bgl. § 23 Ziff. 1 und 4 des aufgestellten Entwurfes (Anlage XIV).
323) Bielleicht mußte auch die Berlepung des Schweiggebotes nach §. 175 der St. R.D. in der Fassung des Gesetzes vom 5. April 1888 dahin gerechnet werden.

eine vielleicht unwiederbringliche Schädigung des Staates in seinen wesentlichsten Interessen vorbereitet wird, und ein Eingriff, den man einmal gestatten will, erst zu der Zeit erlaubt ist, wo er seinen Zweck nicht mehr erreichen kann. Hat man deshalb, wie oben ausgeführt, bei dem unter §. 23 Rr. 3 des Preßgesehes namhast gemachten Bergehen in der That die Abssicht gehabt, eine präventivpolizeiliche Beschlagnahme zu gestatten, dieses Ziel aber dadum versehlt, daß man die angeordnete Beschlagnahme in §. 24 unter strafprozessules Kontrole stellte, so ist es jetzt, wo wir daran gehen, diese beiden innerlich gegensählichen Gebiete auch äußerlich zu trennen, ofsendar geboten, diesen Fehler einzubessern und in den unter §. 23 Rr. 2 und 3 des Preßgesehes aufgesührten Fällen, zu welchen, wie oben erörtert, noch die §§. 92 Rr. 1 und 3582 St. G.B. hinzuzusügen sind, neben der strafrechtlichen auch eine präventivpolizeiliche Beschlagnahme zu gestatten.

Man könnte zweifelhaft sein, ob nicht, nachdem dies geschen, bie in §. 98 ber Strafprozefordnung behandelte strafrechtliche Beschlagnahme hinsichtlich der Presse lediglich dem Richter vorbehalten werden konne. Allein, foll nicht die polizeiliche Beschlagnahme über ihren eigentlichen Zwed hinaus ausgebehnt werben und mit ber richterlichen in Ronturreng treten, fo muß die Erftere auf biejenige Entwidelungsphafe bes Borgebens befchrantt merben, in welcher ein Eingreifen ber Strafrechtspflege noch nicht stattfinden tann. 324) Sind aber von einer Drudschrift einzelne Stude ausgegeben und ist deshalb nach dieser Be schränkung die präventivpolizeiliche Beschlagnahme ausgeschlossen, so bleibt immer noch Raum für die kriminalpolizeiliche Thätigkeit, bei welcher die Polizei lediglich als Hülfsorgan bes Strafrichters auftritt und deshalb auch zu einer Befchlagnahme Beranlassung haben fann, beren Berhängung von bem Strafrichter nicht sofort zu erlangen ift.

Der in der Anlage XIV aufgestellte Entwurf entspricht den hier aufgestellten Forderungen, indem er zunächst durch Zufügung des Zusches: "außer von den durch die Strafprozesordnung dezeichneten Fällen" in §. 23 des Preßgesetze eine grundsätliche Scheidung der strafprozestschung der präventivpolizeilichen Beschlagnahme durchsührt, von welchen nur die Lettere im Preßgesetze, die Erstere dagegen in der Strasprozesordnung ihre Regelung sindet. Hür das Preßgescht blieden hiernach in erster Linie diesenigen Fälle, in welchen ein strasgerichtliches Bersahren überhaupt unmöglich ist, nämlich einerseits Berstöße gegen die §§. 6, 7 und 14 des Preßgesetzes, in welchen aus den oben erörterten Gründen eine Beschlagunahme—abgesehen wenigstens von nur solchen einzelner Exemplare — außegeschlössen ist, und andererseits des neu einzusührenden Berdots (vgl. §. 23 Zisser 1 und 4 des Entwurfs).

<sup>324)</sup> Bgl. § 23 Abf. 2 bes Entwurfs.

Allein auch für solche Fälle, in welchen ein strafrechtliches Berfahren an sich stattsindet, war nach dem oben Ausgeführten für dassienige Stadium Borsorge zu treffen, in welchem ein solches aus dem Grunde noch nicht möglich ist, weil der verbrecherische Entschlüß noch nicht über die bloß vorbereitenden Handlungen hinaus gebiehen ist. Dem entsprechend ist in §. 23 des Entwurfs unter Jiffer 2 und 3 die verwaltungsrechtliche Beschlagnahme auch in den durch §. 23 Kr. 2 und 3 des bisherigen Preggesetzs bezeichneten Fällen gestattet — wobei außerdem entsprechend dem oben Erörterten den ausgezählten Paragraphen des Strafgesetzbuches die §§. 92 Jiffer 1 und 353 a hinzugesügt sind — jedoch zugleich dahin beschränkt, daß sie nur in so weit stattsindet, als nicht die gesetlichen Boraussetzungen einer strafrechtlichen Bersolgung vorliegen, wobei unter "gesetlich" diesenigen Boraussetzungen verstanden werden, welche das Strasversahren in thesi begründen, im Gegensatz uber thatsächlichen Bürdigung des Einzelfalles.

Daß der Ausdruck "Thatbestand" in §. 23 Ziffer 3 des Entwurfs nur den objektiven Thatbestand, und auch diesen nur abzüglich des Moments der Verbreitung bedeuten kann, ist selbst=

perständlich, und bedurfte keiner befonderen Bervorhebung.

Da tünftig für die strafrechtliche Beschlagnahme die Bestimmungen des Preßgesetes — abgesehen von dem unten zu bessprechenden §. 28 — keine Anwendung mehr sinden, so war, um für die auf Grund des §. 98 der Strafprozespordnung durch die Staatsanwaltschaft oder die Polizei angeordnete Beschlagnahme den bisher durch §. 23 des Preßgesetes gewährten Schutz aufrecht zu ershalten, ein Zusat ersorderlich, wie er in dem im Entwurf (Art.

III) vorgeschlagenen §. 98a vorgesehen ift.

Was das neu einzuführende Verbot anlangt, so liegt kein Grund vor, demselben eine breitere Unterlage zu geben, als es die dasselbe veranlassende spezifische Gesahr verlangt; dasselbe würde deshalb an Borbedingungen zu knüpsen sein, welche thunlichst mit denjenigen Gesichtspunkten sich decken, welche mit Rücksicht auf das im zweiten Abschnitte entwickelte Wesen der Sozialdemokratie für den Staat die Rothwendigkeit einer besonderen Vertheidigung des gründen. Die bestimmte Formulirung dieser Boraussetzungen ist, um den Zusammenhang nicht zu unterdrechen, in derselben Weise, wie es dei der Behandlung des Vereinsrechts geschah (S. 233), hier auszusetzen, und hinsichtlich der näheren Begründung des in Anslage XIV beigesügten Entwurfs, soweit es die Fassung des in Anslage XIV beigesügten Entwurfs, soweit es die Fassung des §. 24 anlangt, auf den weiter unten folgenden IX. Abschnitt (S. 303 ff.) die perweisen.

Es könnte in Frage kommen, ob man nicht die Einreichung eines Pflichtexemplars 24 Stunden vor der Vertheilung vorschreiben wollte. Allein, wie oben ausgeführt, könnte dies, ohne die gesammte Tagespresse in unabsehbarer Weise zu schädigen, sich nur auf die nicht periodischen Druckschriften beziehen, und da derjenige

lichen, und beshalb in Fällen, wo Lettere gang gerechtfertigter Beise vorgenommen ist, beren Aufhebung von vornherein, wenigstens ob-

jektiv, feststeht. 310a)

Ebenso wie hier eine mangelnde Uebereinstimmung amischen Prekgeset und Strafgesethuch, besteht an andern Stellen eine solche amischen Brekgesetz und Strafprozefordnung. Der ist es nicht eine Bunderlichkeit, wenn gegen den Beschluß, welcher die vorläufige Beschlagnahme bestätigt, nach §. 25 des Prefigesebes tein Rechtsmittel zulässig ift, mahrend, wenn die Beschlagnahme von Anfang an auf gerichtlichem Wege geschieht, die Beschwerde nach §. 347 St.P.D. stattfinde? — ober wenn die bestätigte vorläufige Beschlagnahme nach §. 26 P.G. mit Ablauf von 2 Wochen erlischt, mährend dies bei der urspünglich vom Richter angeordneten nicht geschieht, sodak der Staatsanwalt zu dem Umwege gedrängt wird, die von der Polizei verfügte vorläufige Beschlagnahme zunächst seinerseits aufzuheben, aber gleichzeitig die richterliche Beschlagnahme nachzusuchen? Die §§. 25, 26 des Preggesetzes sind Auswüchse eines tranthaften Strebens nach einer Ausnahmestellung für die Presse, welche auch bann, wenn man eine folche nicht grundfählich ausschließen will, jedenfalls über das richtige Maß hinausgehen.

Weit schwieriger aber ist nun die Frage, ob nicht überhaupt durch §. 23 des Prefgesetes die Beschlagnahmebefugniß in höherem Mage eingeengt ift, als es im Interesse ber staatlichen Ordnung wunschenswerth ericheint. Es fommt dabei nicht fo fehr in Beiracht, daß, wie oben hervorgehoben, Straffälle (wie §. 92 und 353a St.= G.=B.) ausgeschieden sind, in welchen dafür ein genügender Grund nicht zu ersehen ist, auch nicht, daß andere Bergeben fehlen (wie §§. 110, 131), bei welchen freilich die Gründe der Ausschließung völlig begreiflich, aber andererseits doch erhebliche Gefahren nicht zu verkennen und gerade durch die sozialdemokratische Breffe zum Bewußtsein gebracht find, welche einen weiter gehenden Schut munichenswerth erscheinen laffen. Nicht diefe Bedenken find die am schwersten wiegenden, sondern daß die Beschränkung der Beschlagnahme auf bereits begangene strafbare Hands lungen einen nennenswerthen Erfolg derfelben über= haupt ausschließt. Es ist außer Zweifel, ist sogar bei den Berhandlungen über das Preggeset ausdrücklich hervorgehoben, daß die fonst der Polizei allgemein zustehende Befugniß,311) zum Zwecke der Berhütung von öffentlichen Gefahren und insbesondere auch von strafbaren Handlungen vorbeugend einzugreifen, durch §. 23 für das Gebiet der Preise beseitigt ist. 312) Es kann deshalb eine Beschlagnahme noch nicht stattfinden, wenn die Berübung eines noch so schweren Berbrechens ober einer noch so gemeingefährlichen Hand-

<sup>310</sup>a) Es handelt fich hier um denselben Gedankensehler, der bereits oben (S. 207 f.) bei Besprechung bes hanelichen Antrages gerügt wurde.

<sup>311)</sup> Bgl. v. Schwarze, Prefgeses S. 181 Unm. 9. 312) Bgl. v. Schwarze, Prefgeses S. 175, 181.

lung (zum Beispiel ber Beröffentlichung von Staatsgeheimniffen) mit voller Sicherheit zu erwarten ist,313) sondern erst dann, wenn die strafbare Handlung wenigstens bis zum Bersuche gediehen ift, weil bloge Borbereitungshandlungen, abgesehen von einzelnen Fällen, wie Sochverrath und Dungverbrechen, nicht strafbar sind. Ift nun auch die in mehreren früheren Prefgeseten314) befindliche Bestimmung, daß die Strafbarkeit für ein Pregerzeugniß erft mit deffen Berbreitung beginne, in das Reichsprefgeset nicht aufgenommen, fo kann boch fein Zweifel darüber fein, daß, abgefehen von folden Fällen, in welchen schon in der Ueberreichung an den Drucker ein spezielles Bergeben, wie jum Beispiel eine Beleidigung, erschöpft ift, die Stadien por der Beröffentlichung nur eine Borbereitung find, ba der Berleger oder Berfasser es zu jeder Zeit in der Hand hat, seine bezüg= liche Absicht wieder aufzugeben, und so gelangt auch v. Schwarze, 315) auf beffen eingehende Begründung hier verwiesen merden mag, zu bem Ergebniffe, daß eine Druckschrift nicht eher mit Befclag belegt werben kann, als bis ihre Berbreitung bes gonnen hat. 316) Daß damit die Beschlagnahme im Wesentlichen wirkungslos gemacht ist, zumal bei der periodischen Presse, bei welcher der Absat an die Abonnenten regelmäßig in sehr kurzer Zeit sich vollzieht, liegt auf der Hand, umsomehr, als die Ueberreichung des Pflichteremplars an die Polizei erft zu geschehen braucht, sobald die Austheilung oder Bersendung beginnt (§. 9 P.G.).

Es liegt nahe, zumal wenn es sich darum handelt, das Sozialistengeset dadurch entbehrlich zu machen, daß man gegen die durch dasselbe getroffenen Gesahren gemeinrechtliche Schukmittel sucht, auf eine Bestimmung zurückzugreisen, welche sich in mehreren der früheren Preßgesetze<sup>317</sup>) fand, nämlich die Vorschrift, daß die Einreichung schon 24 Stunden vor der Vertheilung geschehen mußte. Wenn dies als eine Form der Zensur bekämpfisst, sowerath diese Anschauung eine geringe Fähigkeit, einsache Dinge zu verstehen. Bei der Zensur liegt die Bedeutung und das innere Wesen nicht darin, daß sie vorbeugend eintritt, schoern daß der Maßstad der Strasbarkeit oder Gesährlichkeit nicht durch das Gesetz, sondern durch das Ermessen einer Verwaltungsbehörde gegeben ist.

317) 3. B. Preußen S. 5, Defterreich S. 17.

<sup>313)</sup> v. Treitschke führte bei den Reichstagsverhandlungen das andere Beispiel an, daß, nachdem eine aufrührerische Bewegung bis ins Einzelste vorbereitet ist, nunmehr durch die Preße das Signal gegeben wird: "heute Abend 7 Uhr Sturm auf die Fabriken!"

<sup>314)</sup> z. B. Weimar Art. 11.

<sup>315) &</sup>quot;Brehgeseh" S. 180.
316) Ob man die präventive Beschlagnahme beibehalten solle oder nicht, war selbst innerhalb der konservativen Parteien ein Gegenstand der Meinungsverschiedenheit. So erklärte sich in der Kommission (Protokoll vom 24. März 1873) der Abg. v. Kardorff für völlige Beseitigung, während der Abg. v. Helldorff nur die administrative ausschließen, die gerichtliche dagegen bestehen lassen wollte.

Bürde wirklich jede Borbeugung beseitigt, und statt dessen die Berhängung der repressiven Bestrafung einer nicht an das Geset, sondern nur an ihre subjektive Beurtheilung gebundenen Behörde überwiesen, so würde das nicht weniger Jensur genannt werden müssen. Jagegen kann von einer solchen keine Rede sein, wenn die Borbedingungen des Einschreitens im Strafgesetze ihre Fixirung gefunden haben und lediglich durch das zur Ausbegung der Gesetze

berufene Organ der Gerichte festgestellt werden. 319)

Bürde man die Ueberreichung eines Exemplars 24 Stunden vor der Vertheilung vorschreiben, so könnte man auf jede polizeiliche oder staatsanwaltschaftliche Beschlagnahme völlig verzichten; es würde lediglich der Staatsanwaltschaft überlassen bleiben, salls sie eine strafbare Handlung sindet, die Beschlagnahme der Druckschrift beim Gerichte zu beantragen, welches in diesem Falle zur Benrtheilung aus dem Grunde besser, wie bei jeder anderen Beschlagnahme befähigt wäre, weil der Thatbestand wesentlich in dem Schriftstücke selbst erschöpft ist, und außerhalb liegende Momente kaum in Betracht kommen, sodaß bei der Beschlagnahme im Besentlichen schriftschaft den Borbedingungen der endgültigen Entscheidung vorliegen.

Dabei darf freilich nicht verkannt werden, daß ein berartiges gerichtliches Berfahren einen präventiven Karakter tragen würde. Aber diese Eigenschaft theilt es mit der ganzen Beschlagnahme, wie sie in §§. 40—42 St. G.B. angeordnet ist. Es ist schon mehrsach darauf hingewiesen, daß die Einziehung der zur Begehung des Berdrechens gebrauchten oder gar nur bestimmten Gegenstände, wenngleich sie unter der Form der Staase erscheint und häusig auch ein Strafübel darstellt, doch nicht bloß in den vielen Fällen, wo Letzteres nicht zutrisst, z.B. wegen Berthlosigkeit des beschlagnahmten Gegenstandes, sondern überall mindestens in Konkurenz mit dem Strassgesichtspunkte die Bedeutung hat, die Ausssührung des beabsichtigten und noch nicht zur Vollendung gekommenen Bergehens zu verhüten. Es ergiebt sich dies schon daraus, daß die Maßnahmen aus §§. 40, 41 mit der allgemeinen Besugnis der Präventiv-Polizei in Konkurrenz treten, insofern zweisellos Letzter in solchen Fällen, in welchen eine strasbare Handlung geplant wird,

318) Wenn köning, Berwaltungsrecht S. 278, die gewöhnlich als Zensur schlechthin bezeichnete Maßregel "Praventiv-Zensur" nennt, so könnte man eine derartige Einrichtung jener als "Regressiv-Zensur" gegenüber stellen.

<sup>319)</sup> Der Borwurf, biesen Begriff der Zensur zu verkennen, trifft übrigens auch Diejenigen, welche, wie John: Gutachten S. 535 ff., auch die richterliche Beschlagnahme unter diesem Gesichtspunkte bekampsen. Benn Gneist: "Berwaltung, Justiz, Rechtsweg" S. 358 in der Beschlagnahme "Clemente des Zensurzwanges" sindet, sofern sie im administrativen Bege erfolgt, so tritt er der richtigen Anfsalzung jedenfalls weit näher. Besch die Bedeutung der Beschlagnahme als Zensur übrigens auch Barth: Das Königl. Sächs. Prefigeses S. 85 f.

zur Beschlagnahme der dazus bestimmten Bertzeuge besugt ist. Roch: zweiselloser als: im Falle des S. 40 tritt dies hervor bei S. 41; wa: zugleich die Unbrauchbarmachung der zun Serstellung bestimmten Platten und Formen zugelassen ist, und bei dem dunch S. 42: geordneten sogn objektiven Stall einer Bestrafung vorliegt. 320)

Wollte man die Grenze zwischen Repression und Bravention schen, so müßten die in §§ 40-42 St. 8.8. geordneten Magrageln und folgeweife auch die in, &. 94e St. B. D. zugeloffene Beschlagnahme für Gegenstände, welche ber Gingiehung unterliegen, den Gerichten entzogen und ber Polizeibehörde übertragen werden. Aber obgleich es, eine Gerungenschaft ber letten 10 Jahrn ift, daß bas Gebiet ber Strafe — abgesehen von den aus praktischen Rücksichten eingeführten Strafbefehlen mit zugelaffener. Berufung, auf: den: Rechts= weg. — der Polizeibehörde durcheus entgegen ist, so steht doch der umgekehrte Sat, daß den Gerichten das Feld der Prävention unbedingt verschlossen sei, nirgends geschrieben, man wird vielmehr auch hier in geeigneten Fällen fich den im gerichtlichen Berfahren gebotenen höheren Rechtsschutz zu Angan machen, und fo wenig man daran denken wird, die §§. 40—42 St.G.B. aufzuheben, fo wenig würde fich aus dieseine Gesichtspunkte ein Grund gegen die oben augedeutete Konftruktion des Beschlagnahmeperfahrens herleiten lassen.

Dagegen kommi; ein anderes, rein praktisches Bedenken in Betracht, welches, wann nicht zum Aufgeben jenes Borschlages, so doch: zu einer wasentlichen Beschrünfung zwingt. Wird nämlich die Berpstächung, 24 Stunden vor der öffentlichen Berthaltung, ein Exemplan an die Polizeißehörde abzuliesern, dei nicht periodischen Druckschaften als unbedenklich und durch die damit erzielte Ausschließung jeder anderen als richterlichen Beschlagnahme gerechtsertigt erscheinen, so ist doch eine gleiche Berpstächung dei den Tageszeitungen offenster undurchführbar, ohner dieselhan im höchten Maße zu schäbigen. Es war deshalbs auch im, Preußischen Preßgesete (§. 5) und ihr noch jest im Desterreichischen (§. 17) die in Frage stehende Berpstächtung auf die nicht, periodischen Druckschriften beschänkt. In gleicher Weise würde auch dei uns zu bestimmen sein, daß dei nicht periodischen Druckschriften der Ausschlassen der Ausschlassen vor der Ausschlassen.

<sup>320)</sup> Löning a. a. D. S. 284, sagt deshalb von der Beschlagnahme: "sie ist teine Strafe, sondern eine polizeiliche Mahregel, deren Anmendung aber durch das Gericht anzugrdnen ist.".

Ebenso erklärt Dlshausen St. B. §. 41 Anm. 1 Abs. 2 die vorgeschriebene Unbrauchbarmachung für eine reine polizeiliche Präventivmäregel, während das Reichsgericht (Entsch. V. 101) und v. Liszt: Strafrecht S. 220, 256 derselben zugleich den Karakter als Nebenstrafe beimessen wollen.

Bgl. ferner die icon oben (Ann. 282) angeführten Aeußerungen,

theilung ein Pflichteremplar einzureichen sei, daß dagegen andererseits eine Beschlagnahme derselben nur auf richterliche Anordnung stattsinde. Für periodische Zeitschriften würde es bei den bisherigen Bestimmungen mit Ausnahme der aus den oben entwickelten Gründen zu streichenden §§. 25 und 26 des Prefgesetzes zu bewenden haben und außerdem würden in §. 23 Pr. 3 daselbst die §§. 92 und 353a St. G.B. einzufügen sein.

Diese Beränderungen würden jedoch eine Berbesserung des Preßgesehes wesentlich nur in juristisch-technischer Beziehung darstellen, wenigstens jedenfalls denjenigen Gesichtspunkten, welche zum Erlasse des Sozialistengesehes geführt haben, in keiner Beise

Rechnung tragen.

Die grundfagliche Abweichung biefes Letteren befteht nämlich barin

 baß Druckschriften verboten werden können nicht wegen Berftöße gegen bestimmte Borschriften des Strafgesetzbuches, sondern wegen ihrer durch die ganze Haltung gekennzeichneten Richtung,

2. daß bei periodischen Drudschriften das Berbot sich nicht auf einzelne Rummern zu beschränken braucht, sondern sich auch

auf bas fernere Ericheinen erftreden tann,

3. daß das Berbot in die Hande ber Landespolizeibehörde gelegt ist, vorbehaltlich einer vorläusigen Beschlagnahme, welche der Ortspolizeibehörde übertragen und im übrigen nach Analogie des §. 24 des Prefigeses konstruirt ist.

Die Bestimmungen unter 1 und 3 stehen mit einander im enasten Zusammenhange. Dan war barüber einig, daß die Entscheidung über einen Thatbestand, wie ihn der jezige §. 11 des Sozialiftengesetes bietet, dem es an greifbaren Wertmalen fast völlig gebricht, den Gerichten nicht übertragen werden könne, ohne ebenso bie Handhabung des Gefetes zu gefährden wie die Autorität bes Richterspruches zu vernichten. Wollte man aber die jetige Faffung des §. 11 durch eine Bezugnahme auf strafgesetliche Bestimmungen erseten, und wollte man wirklich nicht blok die bei Berathung des Prefigesets so lebhaft bekampften §§. 110 und 130 St. G.B. aufnehmen, sondern nach dem Borgange des Regierungs entwurfes jeden Berftoß gegen eine strafgesetliche Borschrift als ausreichend bezeichnen, um das Berbot zu begrunden, so murden immer noch alle die im V. Abschnitte entwickelten Gründe verbleiben, welche es unmöglich machen, das staatliche Einschreiten an die engen Grenzen des Strafgesethuches zu binden und davon abzusehen, aus der Gesammthaltung einer Drudschrift einen Schluß auf feine Unverträglichkeit mit der staatlichen Sicherheit zu ziehen. 321) Daß Lettere durch Preherzeugnisse derartig gefährdet werden könne, um

<sup>391)</sup> Derselbe Gesichtspunkt wurde auch von dem Königl. Sächfischen Justigminister p. Abeten sehr richtig hervorgehoben. Bgl. oben S. 149.

inen weiteren als den im §. 23 des Prefgesets gegebenen Schutz zu prdern, hat man bezüglich derjenigen, die große Ueberzahl bildensen, Presse, welche auf dem Boden unserer bestehenden Staatsschnung stehe, geglaubt verneinen zu dürfen, ist aber ebenso der deinung gewesen, daß eine gleiche Freiheit einer grundsätzlich uherhalb der Gesets sich stellenden Presse nicht gestattet werden ürfe, ohne diejenige psichtmäßige Sorgsalt zu verletzen, welche die ir Leitung des Staats Berusenen der Gesammtheit schulden.

Rach dem Plane dieser Arbeit genügt es aber nicht, diese Anscht, welche eine Sonderbehandlung der sozialdemokratischen Presse othwendig sordert, hier wiederholt zum Ausdruck zu bringen, indern es soll zur Erzielung möglichster Klarheit über das Maß on Opfern an der allgemeinen staatsbürgerlichen Freiheit, welche ine gemeinrechtliche Behandlung der Sozialdemokratie von der auf em Boden des Gesetzes stehenden übergroßen Mehrheit fordern würde, die Gestaltung des Gesetzes, wie sie in jenem Falle notheiendig wäre, in Form ganz konkreter Bestimmungen so scharf gezichnet werden, daß jeder Bertreter einer abweichenden Weinung in er Lage ist, genau den Punkt zu bezeichnen, wo er eine Aenderung ür angängig hält.

Der Weg, ber fich hierzu bietet, ift ein doppelter.

1. Entweder man halt daran feit, daß das Berbot, wie die jetige Beschlagnahme, nur bei Berstößen gegen eine strafgesetliche Bestimmung erfolgen darf: dann muß man diese Strafvorsschriften in der Beise erweitern, daß sie im Biderspruch zu ihrer naturgemäßen Aufgabe nicht nur bereits eingetretene Berletzungen der Rechtsordnung durch greifdare Handlungen, sondern auch bloße Gefährdungen derselben durch Tendenzen und Absichten umfassen.

2. Ober man muß auf ben erstgebachten Grundsat verzichten und ein Berbot nicht nur bei Berletung strafrechtlicher Borschriften, sondern auch dann zu lassen, wenn eine gewisse, noch näher zu erörternde, Tendenz in der Druckschrift zu

Tage tritt.

Der unter 1 bezeichnete Weg läßt noch insofern eine Berschiezenheit zu, als die neu aufzustellende Strafbestimmung entweder n das allgemeine Strafgesethuch, oder in das Prefgeset aufgezommen werden kann, wobei das Lettere sich einerseits dadurch

Nuch John: Gutachten über die durch den deutschen Journalistentag anzeregten Gesetzgebungsfragen betreffend die Presvergehen S. 327 ff. (vgl. Berhandlungen des deutschen Juristentages Bd. I. S. 318 ff.) und Lentner a. a. D. S. 34 erkennen an, daß das Strafgesetz der Presse gegenüber sich in einer mislichen Lage befinde, insosern der Misbrauch der Presse nicht nur in einzelnen rechtswidrigen Handlungen zur Erscheinung gelangt, sondern den Karafter einer in das gesammte Bildungswesen des Bolses tief tingreisenden, gefährlichen und sortwirkenden Arbeit annehmen kann, welche in ihren gemeinschädlichen Wirkungen gar nicht zu berechnen ist.

empfoble, daß die Strafe beschränkt bliebe auf Aeußerungen, welche in der Presse erfolgen, andererseits aber eine Rudkehr zu bem

Snftem der spezifischen Pregdelitte darftellen murde.

Für beibe zulett gedachten Formen haben wir die bereits oben eingehend erörterten Borgänge der abgelehnten Regierungsentwürfe. Will man ein besonderes Presdelitt schaffen, so würde sich §. 20 des Entwurfs zum Presgesetze, will man dagegen die Regelung im Strafgesetzbuche, so würden sich die in dem Entwurfe zur Rovelle vom 16. Februar 1876 enthaltenen Abanderungsvorfchläge zu den §§. 110, 111, 130, 131 des Strafgesetzbuches als. Borbild bieten.

Beide Borschläge verfolgten, wie oben mitgetheilt, ausgesproche nermaßen gerade die Abwehr der sozialbemokratischen Gefahren, und es ist zuzugeben, daß die Fassung elastisch genug ist, um wohl ziemlich Alles zu umsassen, was in der sozialbemokratischen Bewegung an staatsgesährlicher Richtung hervortritt. Höchstens könnte in Frage kommen, ob nicht umgekehrt eine Einschränkung auf diesenigen Punkte der sozialdemokratischen Bestrebungen möglich, wäre, welche bei näherer Prüsung der Letzteren als diesenigen sich erweisen, gegen welche eine staatliche Abwehr nöthig ist. In dieser Beziehung darf hier auf die Erörterungen im IX. Abschnitt verwiesen werden.

Allein die oben mitgetheilten Berhandlungen haben, worauf dort auch bereits hingewiesen, ergeben, daß dieser Weg nicht etwa an der technischen Unzulänglichkeit des unternommenen Bersucks, sondern an dessen prinzipieller Unmöglichkeit gescheitert ist, und daf deshalb hier lediglich auf das dort Ausgeführte Bezug genommen

merden.

Es bleibt deshalb nur der unter 2 bezeichnete Beg, welcher von einer Herbeiziehung des Strafrechts gänzlich absieht und den erforderlichen Schuß lediglich auf dem Gebiete des Preprechts erreicht. Das Besenkliche würde hier bestehen in der Einführung eines Verbotes, welches einerseits, wöllig losgelöst von allen strafrechtlichen Vorbedingungen, seine Unterlage lediglich in einer gewissen, näher zu bezeichnenden, staatsgefährlichen Teitdenz sindet, und andererseits, abgesehen von der nur sekundaren Berwendung des Strafrechts zur Ahndung verbotswidriger Verbreitungen, auch seine Folgen ausschließlich darin erschöpft, eine Beschlagundme im Verwaltungswege zu begründen. Bei periodischen Zeitschriften wird neben dem Verbote einzelner Nummern ein solches des seineren Erscheinens zu gestatten sein.

Die Einführung eines solchen Berbotes bedingt aber ferner eine völlige Umgestaltung der Beschlagnahme, bei welcher sich 311gleich Gelegenheit bietet, die oben gerügten Mängel der jetzigen gesetlichen Bestimmungen zu beseitigen, und zwar badurch, daß die Gebiete der strafrechtlichen und der präventivpolizeis

lichen Beschlagnahme völlig gesondert werden.

Die Grenzlinie zwischen Beiden wird gegeben burch einen bop-

pelten Gefichtspunkt.

Einerseits giebt es Borschriften, beren Berletung niemals zu einer strafrechtlichen Beschlagnahme führen kann. Dies sind ineben dem neu einzusührenden Berdote die Bestimmungen in §§. 6, 7 und 14 des Presgesetes. Die §§. 6 und 7 beziehen sich nicht tuf den Inhalt, sondern auf die Form der Druckschen sich nicht tuf den Inhalt, sondern auf die Form der Druckschen sich nicht durchen den §. 41, und nicht daneden noch den §. 40 des Strafgesetzuches als anwendbar ansieht, memals eine Einziehung, und des balb, abgesehen von der Beschlagnahme einzelner Rummern zum Zweide des Beweises, auch niemals eine Beschlagnahme begründen. Wollte man aber wirstich der entgegengesetzten Ansicht solgen, so würde, da §. 40 nur von Berdrechen und Bergehen spricht, die Berletung der §§. 6 und 7 aber, abgesehen von dem Falle der bewußt unrichtigen Angabe (§. 18 Rr. 2) nur mit der liebertrestungsstrase geahndet wird (§. 19 Rr. 1), das Ergebniß im Besentslichen das gleiche bleiben. Bei der Berletung des §. 14 dagegen, sowie im Falle des Berbotes liegt nicht ein straßbarer Inhalt vor, wie §. 41 des Strafgesetbuchs erfordert, sondern die Thatsache der Berbreitung selbst verstößt gegen das Geset. In allen diesen Fällen 322) ist für eine strafrechtliche Beschlagnahme kein Raum.

Andererseits aber liegt eine allgemeine Beschräntung ber Letteren, wie oben bereits ausgeführt, in dem Umstande, daß sie nicht früher eintreten tann, als bis die beabsichtigte Strafhandlung mindestens bis jum Stadium eines strafbaren Bersuches gedieben ift. Es enthält einen inneren Biderfpruch, wenn man bie Befchlag= nahme, obgleich diefelbe nach dem oben Ausgeführten einen ausgeprägt präventiven Karafter trägt, defungeachtet dadurch, daß man fie lediglich als strafprozessuales Institut behandelt, doch wieber ausschließlich in die Reihe der repressiven Magnahmen stellt. Es beruht auf einem unzureichend zu Ende gedachten Gedanken, wenn man in Fällen, welche man als schwerwiegend genug anfieht, um ungeachtet ber entgegenstehenden Rücksichten auf die Schädigung ber Presse die polizeiliche Beschlagnahme zu gestatten, dieselbe wieber dadurch wirkungslos macht, daß man fie erft in einem Zeit= punkte eintreten läßt, in welchem die zu beschlagnahmende Druckschrift schon mehr ober minder vollständig verbreitet, also das Uebel, welches man verhüten will, schon geschehen ist. Es ist einfach ein Unverstand, wenn z. B. beim Verrath von Staatsgeheimnissen durch öffentliche Bekanntmachungen (§. 92 Nr. 1 St. G.B.) 323) bie Staatsbehörden sehenden Auges geschehen laffen muffen, daß

<sup>322)</sup> Bgl. § 23 Biff. 1 und 4 des aufgestellten Entwurfes (Anlage XIV).
323) Bielleicht mußte auch die Berlepung des Schweiggebotes nach §. 175 der St.P.D. in der Fassung des Gesets vom 5. April 1888 dahin gerechnet werden.

eine vielleicht unwiederbringliche Schädigung bes Staates in seinen wesentlichsten Interessen vorbereitet wird, und ein Eingriff, ben man einmal gestatten will, erst zu ber Zeit erlaubt ift, wo er feinen Awed nicht mehr erreichen fann. Sat man beshalb, wie oben ausgeführt, bei dem unter §. 23 Rr. 3 des Prefigesetes namhast gemachten Bergehen in der That die Absicht gehabt, eine praventivpolizeiliche Beschlagnahme zu gestatten, dieses Ziel aber baburch verfehlt, daß man die angeordnete Beschlagnahme in §. 24 unter strafprozessuale Kontrole stellte, so ist es jest, wo wir daran gehen, biefe beiden innerlich gegenfählichen Gebiete auch äußerlich in trennen, offenbar geboten, diefen Fehler einzubeffern und in den unter §. 23 Rr. 2 und 3 des Brefgeseges aufgeführten Fällen, ju welchen, wie oben erörtert, noch die §§. 92 Rr. 1 und 353a St. B.B. hinzuzufügen sind, neben der strafrechtlichen auch eine praventivpolizeiliche Befclagnahme zu gestatten.

Man könnte zweifelhaft sein, ob nicht, nachdem dies geschehen, die in §. 98 der Strafprozefordnung behandelte strafrechtliche Beschlagnahme hinfichtlich ber Preffe lediglich dem Richter vorbehalten werden tonne. Allein, foll nicht die polizeiliche Befchlagnahme über ihren eigentlichen Zweck hinaus ausgedehnt werden und mit ber richterlichen in Ronfurrenz treten, fo muß die Erstere auf diejenige Entwidelungsphase des Borgehens beschränkt merben, in welcher ein Gingreifen ber Strafrechtspflege noch nicht stattfinden fann. 824) Sind aber von einer Drudschrift einzelne Stude ausgegeben und ift beshalb nach diefer Be schräntung die präventippolizeiliche Beschlagnahme ausgeschloffen, so bleibt immer noch Raum für die friminalpolizeiliche Thatigteit, bei welcher die Polizei lediglich als Hulfsorgan bes Strafrichters auftritt und beshalb auch zu einer Beschlagnahme Beranlassung haben kann, beren Berhängung von bem Strafrichter nicht sofort zu erlangen ift.

Der in der Anlage XIV aufgestellte Entwurf entspricht den hier aufgestellten Forderungen, indem er zunächst durch Zufügung des Zusates: "außer von den durch die Strafprozehordnung bezeichneten Fällen" in §. 23 des Prefigesetes eine grundsätliche Scheidung der strafrechtlichen und der präventivpolizeilichen Beschlagnahme durchführt, von welchen nur die Lettere im Prefgejete, die Erftere bagegen in ber Strafprozegordnung ihre Regelung findet Für das Prefrecht blieben hiernach in erfter Linie diejenigen Fälle, in welchen ein strafgerichtliches Berfahren überhaupt unmöglich ift, nämlich einerseits Berftöße gegen bie §§. 6,7 und 14 bes Prefgesete, in welchen aus ben oben erörterten Grunden eine Beschlagnahmeabgesehen wenigstens von nur solchen einzelner Exemplare — ausgeschlossen ist, und andererseits des neu einzuführenden Berbotes

(vgl. §. 23 Ziffer 1 und 4 des Entwurfs).

<sup>324)</sup> Bal. § 23 Abf. 2 bes Entwurfs.

Allein auch für solche Fälle, in welchen ein strafrechtliches Berfahren an sich stattsindet, war nach dem oben Ausgeführten für dasjenige Stadium Borsorge zu treffen, in welchem ein solches aus dem Grunde noch nicht möglich ist, weil der verdrecherische Entschlüß noch nicht über die bloß vordereitenden Handlungen hinaus gebiehen ist. Dem entsprechend ist in §. 23 des Entwurfs unter Jiffer 2 und 3 die verwaltungsrechtliche Beschlagnahme auch in den durch §. 23 Ar. 2 und 3 des disherigen Preggesetzs bezeichneten Källen gestattet — wobei außerdem entsprechend dem oden Erörterten den aufgezählten Paragraphen des Strasgesetzbuches die §§. 92 Jiffer 1 und 353a hinzugefügt sind — jedoch zugleich dahin des schraußsetzungen einer strasrechtlichen Bersolgung vorliegen, wobei unter "gesetzlich" diejenigen Boraußsetzungen verstanden werden, welche das Straspersahren in thesi begründen, im Gegensatz zu der thatsächlichen Würdigung des Einzelfalles.

Daß ber Ausbruck "Thatbestand" in §. 23 Ziffer 3 bes Entwurfs nur den objektiven Thatbestand, und auch diesen nur abzüglich des Moments der Verbreitung bedeuten kann, ist selbst-

perftandlich, und bedurfte feiner besonderen Bervorhebung.

Da tünftig für die strafrechtliche Beschlagnahme die Bestimmungen des Pretigesetes — abgesehen von dem unten zu dessprechenden §. 28 — keine Anwendung mehr sinden, so war, um für die auf Grund des §. 98 der Strafprozesordnung durch die Staatsanwaltschaft oder die Polizei angeordnete Beschlagnahme den bisher durch §. 23 des Pretigesetes gewährten Schut aufrecht zu ershalten, ein Zusat ersorderlich, wie er in dem im Entwurf (Art.

III) vorgeschlagenen §. 98a vorgesehen ift.

Was das neu einzuführende Verbot anlangt, so liegt kein Grund vor, demselben eine breitere Unterlage zu geben, als es die dasselbe veranlassende spezifische Gesahr verlangt; dasselbe würde deshalb an Vorbedingungen zu knüpsen sein, welche thunlichst mit densenigen Gesichtspunkten sich decken, welche mit Rücksicht auf das im zweiten Abschnitte entwickelte Wesen der Sozialdemokratie für den Staat die Nothwendigkeit einer besonderen Vertheidigung begründen. Die bestimmte Formulirung dieser Voraussehungen ist, um den Zusammenhang nicht zu unterdrechen, in derselben Weise, wie es dei der Behandlung des Vereinsrechts geschah (S. 233), hier auszusehn, und hinsichtlich der näheren Vegründung des in Anslage XIV beigesügten Entwurfs, soweit es die Fassung des §. 24 anlangt, auf den weiter unten folgenden IX. Abschnitt (S. 303 fs.) zu verweisen.

Es könnte in Frage kommen, ob man nicht die Einreichung eines Pflichteremplars 24 Stunden vor der Bertheilung vorschreiben wollte. Allein, wie oben ausgeführt, könnte dies, ohne die gesammte Tagespresse in unabsehbarer Beise zu schädigen, sich nur auf die nicht periodischen Druckschriften beziehen, und da derzenige

Bortheil, welcher oben als ausreichendes Aequivalent bezeichnet wurde, nämlich die Ueberweifung der Beschlagnahme ausschließlich an die Gerichte, nur erzielt werden kann bei einer Formulirung der gestylichen Borausssehungen für dieselben, welche sich zur Prüsug durch die Gerichte eignet, die Beurtheilung der Richtung einer Druckschrift aber hierzu nicht gezählt werden kann, so wird es eichtiger sein, von der Einreichung eines Psichteremplars, welche dei dem dissberigen Sozialistengesetze nicht bestand, auch künftig abzusehen

Die Erstrectung des Berbotes auf das femere Erscheinen von Beitungen und Beitschriften ift nicht zu entbehren, benn folange man auf die Ginreichung eines Pflichteremplares por ber Austherlung verzichtet, wird die Beschlagnahme und das Berbot, soweit is fith nur gegen die einzelnen Rummern einer Zeitung richtet, icon aus dem Grunde eine in ihrer Birtfamteit fehr beschrüntte Rafregel bleiben, weil fie immer nur einen Theil der Auflage trifft, und dies auch bei der hier vorgeschlagenen Aenderung taum befeitigt werden wird, insbesondere aber gerade die fozialbemofratischen Blätter, welche mit der Beschlagnahme am meisten zu rechnen hätten, ihre Ginrichtungen schon berartig treffen würden, daß dieser Theil ein recht geringer ware. Dagegen ist es gerechtfertigt, entfprechend ben oben ermahnten Windthorftichen Antragen, Diefes Berbot an die Boraussetzung zu knupfen, daß es nicht, wie §. 11 bes Sozialistengesehes bestimmt, schon nach vorgängigem Berbote einer einzelnen Rummer, fondern erst dann zulässig ist, wenn innerhalb Jahresfrist mindestens zwei Rummern verboten sind. Solonize diese Boraussetzung nicht zutrifft, wird das Berbot ber einzelnen Rummern genügen, und gerade das über dem Blatte schwebende Damoflesichwert wird eine gewiffe erzieherische Birtung nicht verfehlen.

Berbot und Beschlagnahme stehen zu einander in der Beziehung, daß die Lettere die Aussührung des Ersteren darstellt, obgleich das Berbot nicht die einzige, sondern nur eine der mehrerenUnterlagen der Beschlagnahme ist. Deshalb bedürfen die von der Aussührung des Berbotes handelnden Bestimmungen in §. 14 des Sozialistengesets neben dem in Kraft bleibenden §. 27 des Preßgesets keiner besonderen Aufrechterhaltung. Dagegen war die vorläusige Beschlagnahme (§. 15 des Sozialistengesets) als Sicherungsmittel sür die Durchsührung eines erst nachzusuchenden Berbotes auszunehmen, da das Berbot selbst in die Hände der Landespolizeibehörde zu legen ist, die sosialisten Beschlagnahme aber der Ortspolizeibehörde zu legen ist, die sosialisten mich das spätere Berbot jede praktische Bedeutung verlieren soll. Die vorläusige Beschlagnahme kann sich jedoch stets nur auf eine einzelne Rummer, niemals auf das künftige Erscheinen erstrecken.

Die völlige Trennung der beiden Formen der Beschlagnahme bedingt von selbst die Beseitigung aller auf die strafrechtliche Beschlagnahme bezüglichen Bestimmungen des jetzigen Pretzeses, wie dieselben in den §§. 24—26 enthalten sind. Auch ist aus ben sben erörterten Gründen von einer Wiederaufnahme der in den §§. 25 und 26 enthaltenen Borschriften in die Strafprozeßserdnung abzusehen. Die §§. 27 und 28 des Preggesess enthalten Bestimmungen, welche sowohl für die strafrechtliche, als für die präventivpolizeiliche Beschlagnahme zu gelten haben. Bei §. 28 wird sich diese, da es sich nur um Folgen der Beschlagnahme dandelt, von selbst verstehen, zumal wenn man das Wort "der durch "einer" ersetzt. Dagegen ist §. 27 durch einen Jusatz zu der dasse Beschlagnahme als maßgebend zu bezeichnen. Die im §. 28 hervorgehobenen Folgen der Beschlagnahme sowie die Strafsbestimmung sind auf das Berbot auszudehnen und mit Rücksicht auf das Berbot des künftigen Erscheinens der "Berbreitung" auch die "Fortsetzung" gleichzustellen. Die §§. 25 und 26 des Entewurfes sind den §§. 12 und 13 des Sozialistengeses entnommen.

Der §. 26a entspricht dem §. 15 des Sozialistengesetes.

Die Beschlagnahme ist selbstwerständlich der Drispolizeibehörde zu übertragen und gegen diefelbe eine Beschwerbe ohne aufschiebende Wirkung zu gestatten. Gegen die vorläufige Beschlagnahme (§. 26 a des Entwurfes) bedarf es feiner Befchwerde, da bei berfelben die Brufung burch die oberfte Inftang von Amtswegen ftattfindet, gegen das Berbot aber ift eine Beschwerde unmöglich, da baffelbe von der Landespolizeibehörde erlaffen wird. Inwieweit bagegen sowohl gegen die Beschlagnahme als gegen das Berbot ein gerichtliches Berfahren zuzulaffen und bemfelben aufschiebenbe Wirkung beizulegen sei, das ist, da diese Untersuchung die Darstellung allzusehr unterbrechen murde und nicht, wie die Begriffs= bestimmung der sozialbemokratischen Bestrebungen in §. 24 des Entwurfs derartig wesentlich ist, daß fie nicht entbehrt werden tonnte, hier ausgeschieden und wird erst im VIII. Abschnitt seine Grörterung finden. Wollte man bei einer gemeinrechtlichen Regelung ben hier aufgestellten Entwurf zu Grunde legen, so wurden in denselben zunächst noch die in dem unten (Unl. XV) folgenden Entwurfe eines Spezialgesetes enthaltenen §§. 21—27 aufzunehmen fein, bezüglich beren Begrundung auf die im IX. Abschnitt zu ge= benden Ausführungen verwiesen merden muß. -

Es verbleibt endlich noch, die oben (S. 246) ausgesetzte Entscheidung darüber zu treffen, in welcher Weise die in §§. 23 und 24 des Sozialistengesetzes zugelassene Entziehung der Besugniß zum Gewerbebetriebe bei einer gemeinrechtlichen Regelung zu ordnen

sein mürde.

Bas nun zunächst die Frage betrifft, ob diese Maßregel überstaupt aufrecht erhalten werden musse, ober entbehrt werden könne, so hat dieselbe nach der obigen Entwickelung insosern kein praktisches Interesse mehr, als einerseits nicht zu erwarten ist, daß Jemand, der die dort bezeichneten Aenderungen des Preßgesetses bei einer gemeinrechtlichen Regelung als nöthig zugiebt, diese Fors

berung nach den bisherigen Erörterungen noch aufrecht erhalten wird, andererfeits aber Diejenigen, welche jene Auffaffung bestreiten, umsoweniger die Entziehung der Gewerbebefugnig als

nothwendig anerfennen werben.

Entscheidet man sich für die Rothwendigkeit der Magregel, so barf man dieselbe jedenfalls auf nicht periodische Druckschriften beschränken, sofern man nicht für diese die Einreichung eines Pflicht exemplares vor der Berbreitung zugeben will. Hinsichtlich der Durchführbarteit staatlicher Zwangsmaßregeln gegen Pregerzeugnisse besteht nämlich ein wesentlicher Unterschied zwischen periodischen und nicht periodischen Schriften. Erstere bieten in Folge ber durch ihr regelmäßiges Erscheinen gegebenen Kontinuität ber einzelnen Rummern eine gemiffe Stetigkeit und baburch fur die gegen die Zeitschrift selbst gerichteten staatlichen Wahnahmen etwas Greifbares, mahrend die Letteren gewiffermaßen flüchtig find, fich nicht fassen lassen, und deshalb nur auf dem Wege, und zwar mittelbar, getroffen werben können, daß man sich gegen ihren Urheber per-fönlich wendet und dadurch, daß man diesem die Befugniß zum Gewerbetriebe entzieht, gemiffermaßen die gemeinsame Quelle verstopft, aus welcher die einzelnen unter einander in keinem äußeren Bufammenhange ftebenben Gefetverletungen fliegen.

Man murde fich also entschließen muffen, für diese Fälle den in §. 4 des Prefgesetes aufgestellten Grundsat der Unentziehbarkeit ber Befugniß zum Gewerbebetriebe aufzugeben und die Unterfagung im Wefentlichen unter den in den §§. 23, 24 des Sozialistengesets gegebenen Voraussehungen zuzulaffen. Allerdings ist der dort ver wandte Begriff von Personen, welche fich die sozialdemokratische Agitation zum Geschäft machen, nicht mehr brauchbar, sobald man von der Sonderbehandlung der fozialdemofratischen Bestrebungen absieht Man könnte ftatt beffen vielleicht den in einzelnen Gefetgebungen insbesondere für Forstfrevel ausgebildeten Begriff des "Gewohnheitsfrevlers" verwenden und denfelben entsprechend biefem Borgange dahin feststellen, daß eine mehrmalige Verurtheilung wegen ber einschlagenden Strafbestimmungen innerhalb einer gewissen Reit verlangt wird. Als folche Strafbestimmungen werden bie §§. 17 und 18 des oben entworfenen Vereinsgesetzes und der nach Makgabe bes Entwurfs umgestaltete S. 28 bes Prekgefetes in

Betracht kommen. Uebrigens würde in formaler Beziehung, zumal die Entziehung der Gewerbebefugniß sich nicht auf die Prefigewerbe zu beschränken, sondern auch die in §. 24 des Sozialistengesehes aufgeführten ferneren Berfonen zu umfaffen haben wurde, zweckmäßig fein, Die preß-gewerblichen Bestimmungen aus bem Preggefete ganglich ausmscheiden und in die Gewerbeordnung zu übernehmen. Der §. 143 der Gewerbeordnung würde danach etwa die im Entwurfe Art. I

Biff. 3 formulirte Fassung zu erhalten haben.

Während hier, entsprechend §. 23 des Sozialistengesetes, für die

Entziehung ein strafgerichtliches Urtheil vorgesehen ist, 325) würde es dem Bordilde des jezigen §. 24 desselben Gesets entsprechen, den Hausirhandel mit Druckschriften lediglich unter verwaltungs-rechtliche Aussicht zu stellen und unter den durch die gedachte Bestimmung gegebenen Boraussezungen die Versagung des Legitimationsscheins und Wandergewerbescheins zu gestatten. Für die nachträgliche Zurücknahme des Letzteren würde §. 58 der Gewerbeordnung in Vetracht kommen. Dagegen konnte der Legitimationsschein disher überall nicht zurückgenommen werden; um dies für den Hall sozialdemokratischer Agitation zu ermöglichen, würde der in dem Entwurse vorgeschlagene Zusak zu §. 43 ersorderlich sein.

Was endlich die nicht gewerdsmäßige Verbreitung von Druckschriften betrifft, so enthielt die Gewerbeordnung entsprechend ihrem natürlichen Wirkungskreise, hierüber ursprünglich keine Bestimmungen. Rachdem solche nachträglich bezüglich der Vertheislung von Druckschriften in Absach 4 und 5 des §. 43 ausgenommen sind, liegt kein Grund mehr vor, die Vorschrift in §. 5 des Preßgesetses noch ferner aufrecht zu erhalten, und würde deshalb unter Aushehung dieses Paragraphen die nicht gewerbliche Bersbreitung einsach unter die für die gewerdsmäßige gegebenen Bestimmungen zu stellen sein.

Endlich bedarf es für die neu geschaffenen Fälle der Zurucknahme des Legitimationsscheins und der Entziehung der Gewerbebefugniß einer entsprechenden Strasbestimmung, wobei es sich empfahl, diese in §. 146 der Gewerbeordnung einzufügen, da die dort vorgesehene Strase annähernd der in §. 25 des bisherigen

Sozialistengesetes bestimmten entspricht.

Hiernach würden also bei gemeinrechtlicher Regelung der im Sozialistengesetze bezüglich der Presse und der Gewerbepolizei geswährten und im Wesentlichen für den Schutz des Staates als unentbehrlich anzuerkennenden Besugnisse insgesammt diesenigen Aenderungen des Preßgesetzes, der Gewerbeordnung und der Strafsprozehordnung zu tressen sein, wie sie in der Anlage XIV zussammengestellt sind. Daneben würden nicht allein die nach §. 30 des Preßgesetzes von der reichsgesetzlichen Regelung nicht betrossenen Inndesrechtlichen Vorschriften über das Plakatwesen in Kraft bleiben, sondern die Landesgesetzgebungen würden auch nach wie vor das Recht behalten, solche Bestimmungen nach ihrem Ermessen fernerhin zu tressen.

<sup>325)</sup> In dem unten aufgeftellten Entwurfe eines Spezialgesetzes (Anlage XV) ift die Entscheidung nicht dem Strafgerichte, sondern der Gewerbebehörde unter Borbehalt des Rechts auf verwaltungsgerichtliche Entscheidung übertragen, und dieses letztere Recht auch auf den Fall des §. 24 des Sozialistengesetzes ausgedehnt. Bon einer Aufnahme dieser Aenderung in den vorliegendem Entwurf ift aus dem oben (S. 265 a. E.) aufgeführten Grunde Abstand genommen.

## VIII. Beschwerdererfähren.

Das Fortschreiten der allgemeinen Kultur bewirkt eine stetige Zunahme der zahllosen Wechselbeziehungen nicht allein der Individuen unter einander, fondern auch bes einzelnen Staatsburgers zu ber Gefammtheit, die man unter dem Ramen bes Staates qufammenzufassen und als selbstständiges Rechtssubjekt zu betrachten pflegt, obgleich man sich niemals darüber täuschen follte, daß es sich dabei nur um ein Ergebniß der theoretischen Konstruktion, um einen Sulfsbegriff handelt, der uns die große Menge von Beziehungen rechtlich vermitteln foll, welche bas Gemeinsame haben, bak auf ber einen Seite ein einzelner Staatsbürger und auf ber anderen die Gesammtheit der übrigen steht. Wit der Bermehrung dieser Beziehungen zwischen dem Staate und feinen Angehörigen ergab fich nun aber auch das Bedürfniß einer eingehenderen Regelung ber Rechte bes Ginen und der Pflichten des Anderen, eine Aufgabe, die um fo unabweislicher ift, als der Staat felbft nicht handeln tann und immer nur Sandlungen bestimmter Personen vorliegen, welche mit dem Anspruche auftreten, als Willensäußerungen des Staates betrachtet zu werden, sodaß sich die Rothwendigkeit ergiebt, scharf bie Grenze zu ziehen, bis zu welcher ber Staatsburger biefen Anfpruch anzuerkennen gezwungen ift.

Diese Willensäußerungen können den verschiedensten Inhalt haben. Will man dieselben in feste Gruppen eintheilen, so ergiebt sich der wesenklichste Unterschied danach, ob sie sich auf die Regelung einer einzelnen Angelegenheit beziehen, oder allgemeine Kormen vorschreiben, nach welchen alle Angelegenheiten einer bestimmten Art erledigt werden sollen. 326) Anordnungen der ersteren Art

<sup>326)</sup> Die nachsolgende Erörterung ber einschlägigen Grundbegriffe war erforderlich, um auch den Nichtjuriften die Bedeutung der Verwaltungsgerichtsbarkeit verftändlich zu machen. Immerhin mußte dieselbe auf das Rothwendigste beschränkt werden, und sind deskalb, um Denjenigen, welche singehender zu unterrichten wünschen, dies zu erleichtern, überall Berweisungen auf die beiden verbreitetsten Lehrbücher des Verwaltungsrechts von Löning (Leipzig, Breitkopf & Härtel) und G. Meper (Leipzig, Dunder & Humblot) beigefügt.

heißen Berfügungen, 327) mährend es für die Fälle der zweiten Art au einer gemeinsamen Bezeichnung sehlt. Dieselben zersallen vielmehr in Gesetze und Berordnungen, welche ihrerseits entweder nach sormellen, oder nach materiellen Gesichtspunkten unterschieden werden. Gesetz im formellen Sinne ist diesenige allgemeine Korm, welche nach Maßgabe des einschlägigen Bersassungsrechts nur unter Miwirkung beider staatlichen Faktoren, der Regierung und der Bolksverkretung ersolgen können, während die Berordnung ohne Zustimmung der Letztern ergehen darf. Im, materiellen Sinne dagegen besteht das Wesen eines Gesetzes

barin, daß es einen Rechtsfat ausspricht.

Beide Begriffe beden fich nicht, benn wie es einerfeits Un= ordnungen giebt, welche nach der einschlägigen Berfaffung die Buftimmung ber Bolfsvertretung erfordern, ohne einen Rechtsfat gu enthalten, 328) fo giebt es andererfeits auch Fälle, in welchen ber Regierung oder felbst untergeordneten Berwaltungsbehörden die Befugnig eingeräumt ift, allgemeine Rechtsfätze aufzustellen. Auf diefer Befugnig beruht die Gintheilung ber Berordnungen in Rechtsverordnungen und folche blog instruktioneller Ratur, 329) welche nur Beisungen für die betreffenden Beamten enthalten, deren Berletung aber ebensowenig die Gultigfeit der Magregel bedingt, wie fie andererfeits dem betheiligten Unterthan ein Beschwerderecht verleiht. Dagegen enthalten die Rechtsverord= nungen, ju melden insbefondere Die Polizeiverordnungen gablen, einen Rechtsfat, beffen Berletung für die Staatsburger Rechtsnachtheile, insbesondere Strafe, mit fich bringt, und da die Befugnig. zur Berhäugung berartiger Maßregeln nach heutigem Staatsrecht begriffsmäßig nur der Gesetzebung zusteht, so beruhen sie rechtlich auf einer Delegation der gesetzgebenden Gemalt,330) wobei es keinen Unterschied begründet, ob die Berordnung ihrem ganzen Inhalte nach von der Verwaltungsbehörde ausgeht, ober ob dieselbe, wie es bei den sogenannten Blanketgeseken 331) geschieht, nur den von der Gesetzgebung gelaffenen Rahmen ausfüllt, fodaß, insbesondere die Straffestsegung auf dem Gesetze beruht, mährend die Behörde nur den innerhalb gemisser Grenzen ihrer Anordnung überlaffenen Thatbestand bestimmt.

Im absoluten Staate gab es keine Trennung von Gesets und Berordnung, beide lagen in der Macht des Monarchen, der sie nach seinem Ermessen ausübte und hierbei rechtlich höchstens durch

<sup>327)</sup> Boning S. 240. Meper I. 26 f. und die dort in Unm. 3 angeführten Schriftfteller.

<sup>328)</sup> Das hauptsächlichste Beispiel, an bessen Erörterung fich die weitgebendsten staatsrechtlichen Untersuchungen angeschlossen haben, ist das Staatshaushaltsgeset.

<sup>329)</sup> Boning G. 228, Meper S. 8.

<sup>330)</sup> Löning S. 234.

<sup>331)</sup> Löning S. 235 Anm. 3.

gewisse seinen Unterthanen gewährte Zusicherungen (sogenannte Privilegien und Freiheiten) und thatsächlich durch das meist an deren Witwirkung geknüpfte Recht der Steuerbewilligung beschränkt war. Aber ebensowenig lag Grund vor, das Gebiet der Berordnung von demjenigen der Berfügung schaff zu sondern und Kontrolen dafür zu schaffen, daß die Letzteren sich in den durch die Ersteren geschaffenen Grenzen hielten, denn da prinzipiell gegen jede Berfügung die Berufung an den Monarchen offen stand, dieser aber auch zur Aenderung der bestehenden Berordnungen besugt war, so ruhte Berordnung und Berfügung in derselben Hand, die Schaffung der Korm und deren Handhabung unterstand demselben Willen.

Fehlte es somit für eine Kontrole der Berwaltungsthätigkeit auf ihre Gesetmäßigkeit an der rechtlichen Unterlage, so war aber auch gleichzeitig für dieselbe ein praktisches Bedürsniß nicht vorhanden. Die Staatsleitung ruhte in einer und derselben meist väterlich sorgenden Hand des Regenten, der Gegensat verschiedener Anschauungen über das Beste des Staates bestand nicht oder konnte sich wenigstens nicht in der Form verschiedener Parteirichtungen geltend machen und die Berwaltungsbehörden waren, auch dei vorausgesetzem bösen Willen, nicht in der Lage, den Gegensat von regierungsssendlich und regierungsseindlich als Bestimmungsmoment für ihre Berfügungen zu berücksichtigen. Der Streit, die sols die griechischen Mythos, war noch nicht in das öffentliche Leben eingedrungen, und volle Harmonie lag in der Einheit des Staatswillens.

Aber auch in der kollegialen Berfassung und den erheblichen Selbstständigkeit der Behörden lag ein Moment der Rechtssicherheit, welches wegsiel, als man nach Einführung des konstitutionellen Systems zur Ausbildung der Aufsassung gelangte, das alle Berwaltungsbehörden in unbedingter Abhängigkeit den Beisungen und selbst den Tendenzen des jeweiligen Ninisters nachzu-

tommen verpflichtet feien. 332)

So kann der konstitutionelle Staat nicht umhin, soll anders nicht das Gebiet der Berwaltung jedes Rechtsschutzes entbehren, und die Entscheidung über die wichtigsten Rechte in die Hand eines einzelnen Ministers gelegt sein, Formen zu sinden, welche die Prüfung der Berwaltungsatte nach dem Gesichtspunkte ihrer Rechtmäßigkeit ermöglichen, wobei sich dann allerdings die weitere Aufgabe ergiebt, die Grenzlinie zu sinden, welche das Gebiet des gesetzlich Julässigen von der Frage scheidet, ob innerhalb dieser Grenze die einzelne Wahregel nach Rücksichten der Zweckmäßigkeit als geboten oder verboten sich darstellt. 333)

Aber auch hinsichtlich ber Rechtmäßigkeit konnte man boch

<sup>332)</sup> Löning S. 781, Meper S. 32. 333) Löning S. 242, Meper S. 27.

nicht jedem Staatsburger bas Recht geben, diefelbe anzugreifen. Popularklagen, wie fie das römifche Recht für gewiffe Fälle ausgebildet hat, um die thunlichste Sicherung der durch fie berührten öffentlichen Intereffen zu erzielen, find ber mobernen Staatsauffassung fremd. 334) Wan mußte, um überall das Recht der Kritik ju geben, junachit mindeftens ein nachweisbares Intereffe verlangen. 335) Allein das Interesse an einer bestimmten Berwaltungs= handlung ift auch bann gegeben, wenn lediglich beren Zwedmäßigteit in Frage steht, denn zwedmäßig nennen wir bei widerstreitenden Interessen Dasjenige, mas dieselben am besten versöhnt, soweit aber eine Berföhnung unmöglich ift, Dasjenige, mas den Intereffen der möglichst großen Mehrzahl gerecht wird, ohne diejenigen der Minberzahl mehr, als unbedingt nothig, zu beeinträchtigen. Glaubt ein Staatsbürger, daß diefem leitenden Gefichtspunkte im konkreten Falle zuwidergehandelt sei, so ist er befugt, die Prüfung der höheren Instanz anzurufen, welche übrigens auch ohnedies in Folge ihrer allgemeinen Pflicht, für das Beste des Staates zu sorgen, abge-sehen von positiven Ausnahmefällen, befugt ist, diese Prüfung unabbanaig von jeder Anregung der Betheiligten anzustellen und nach eigenem Ermeffen Aenderungen eintreten zu laffen. Aber eben aus biefem Grunde verträgt und erfordert diefes Recht der Betheiligten teinen Rechtsfcun, es wird im Bege ber Befchwerbe ausgeubt und kann nur dahin gehen, eine Prufung der vorgesetten Berwaltungsinftanz herbeizuführen, welche ihrerseits sowohl die 3wedmäßigkeit als die Rechtmäßigkeit der Magregel ihrer Beurthei-lung zu unterziehen hat.

Etwas ganglich Berschiedenes ift es bagegen, wenn ein Staatsbürger glaubt, nicht nur in seinen Intereffen, sondern in feinem Rechte geschäbigt zu fein. Beide find von einander durch= aus zu trennen. Wie es bentbar ift, ein Recht auszuüben, ohne bamit ein Intereffe zu verfolgen — ber Fall ber Chitane, für welche das Zivilrecht die exceptio doli generalis gewährt - fo tann man auch umgekehrt in hohem Dage an der Sandlung eines Dritten intereffirt sein, ohne ein Recht auf dieselbe zu baben, 336)

Bur Beobachtung des Rechts ist jeder im Staate Lebende ver-

335) Bgl. Beber, "Die Berwaltungsgerichtsverfaffung nach bem (baprifchen) Gefege vom 8. Auguft 1878" G. 3.

<sup>334)</sup> Mener S. 25 Anm. 2 bezeichnet freilich als Bopularklagen gewiffe Berwaltungsklagen, bei welchen Sebem aus einem gewiffen Intereffententreise das Klagerecht zusteht, doch bedt sich dies nicht mit dem römisch-rechtlichen Begriffe. Coning S. 798 stellt unter Berufung auf Ent-scheidungen des Oberverwaltungsgerichts (III. 189, IV. 92) die Eristenz von Popularklagen mit Recht in Abrede.

<sup>336)</sup> Gin Rechtsichut auf dem Gebiete des Berwaltungsrechts ift beshalb erft möglich, seitbem man baffelbe gesetzlich geregelt und von ber Berwaltungspolitit getrennt hat. Bgl. göning S. 26, Meper S. 29.

pflichtet, und zu seinem Schutze sind deshalb alle Behörden ohne Unterschied berusen. Aber von dem Rechte in diesem objektiven Sinne sind zu unterscheiden die subjektiven Rechte der eine Zelnen Staatsangehörigen, welche freilich auf dem objektiven Recht als ihrer Unterlage beruhen, zu ihrer Entstehung aber neben, dem selben noch der Eristenz bestimmter Thatsachen bedürfen, welche in ihrer Person begründet sein müssen, um ein subjektives Recht zu erzeugen. Der Schutz dieser subjektiven Rechte ist in dem Rechts. staate den Gerichten anvertraut, welche dieselben im rechtlich gesordneten Bersahren seltzustellen baben. 337)

Wenn man von Gerichten spricht, so pflegt man zunächst an bie "ordentlichen Berichte" im Ginne bes §. 13 bes Gerichte. verfaffungsgefenes, b. h. an diejenigen Behorben zu benten, melden die Aburtheilung der bürgerlichen und Strafprozesse überwiesen ift. und unter einem subjektiven Rechte pflegt man fogar gewöhnlich nur die Ansprüche des burgerlichen Rechts zu verstehen. Aber biefe, Auffassung ist zu eng. Subjektive Rechte bestehen überall ba. ma Jemand auf Grund eines Rechtsfates von einem Anderen entweber eine positive Leistung ober die Unterlassung einer Störung au beanspruchen berechtigt ist, mag nun dieser Andere eine Privatversom oder der Staat sein, und mag der Rechtsfat, um den es fich ham. belt, dem Privatrechte ober dem öffentlichen Rechte angehören. Basi insbesondere den Staat betrifft, so tann berselbe zu feinen Ungehörigen sowohl in privatrechtlichen als in öffentlichrechts lichen Beziehungen stehen. Das Erstere ist der Fall, sobald der Staat, den man dann als Fistus bezeichnet, lediglich als Subjetti von Bermögensrechten in Betracht kommt, 338) das Letztere bagegen findet statt, fobalb bas Rechtsverhaltnig. bie Ausübung: ber öffentlichen Gewalt zum Gegenstande hat, welche bem Staats gegenüber ben Staatsangehörigen und den in feinem Gebiete fich aufhaltenden Fremden zusteht.

Dbgleich nun die Beziehungen dieser zweiten Art keineswegs an Jahl ober an Wichtigkeit zurückstehen gegenüber denjenigen des Brivatrechts, so hat es doch wesentlich länger gedauert, dis die selben eine wissenschaftliche Ausdildung, und gar, dis sie einen Rechtsschutz erlangt haben, jedoch mit einer wichtigen Ausnahme. Das Recht des Staates nämlich, bei Richt befolgung der Strafgeses die für diesen Fall zum Boraus angedrohten Uebel zu verhängen, ist eine öffentlich-rechtliche Besugnis, die nicht allein perhängen, ist eine öffentlich-rechtliche Besugnis, die nicht allein Gesebesvorschriften ihre Ausbildung erhalten, sondern bezüglich deren auch früh der Staat seine Gewalt in der Weise unter die Kontrole der Gerichte gestellt hat, daß die Ausübung derselben erkltattssinden darf, nachdem das zuständige Gericht dies unter genauer

<sup>337)</sup> Löning S. 784.

<sup>338)</sup> Loning S. 9, 779 Unm. 2; Deper I. 39, II. 168.

Festsehung ber einzuhaltenden Grenzen für zulässig erklärt hat. 339) Aber abgesehen von dieser, allerdings michtigen, Ausnahme war es wesentlich erst dem jetigen Jahrhundert vordehalten, den Grundsatzur Geltung zu bringen, daß es auf dem Gediete des öffentlichen Rechts in keinem geringeren Umsange, wie auf demjenigen des Privatrechts, subjektive Rechte gebe, deren Schutz den Gerichten ausvertraut werden musse, sosen der Staat auf die Bezeichnung eines

Rechtsstaats Anspruch machen will.

Freilich war es im Gegensatzum Römischen Rechte (princeps legibus solutus) germanische Rechtsanschauung, daß der König und die in ihm verkörperte Staatsgewalt vor den Gerichten des Landes verklagt werden könne, was um so leichter aussührbar war, als die Urtheilssinder der Bolksgemeinde entnommen waren; und noch dei der Errichtung des Reichskammergerichts stand es außer Zweifel, daß Kaiser und Fürsten sowohl für sich als in Berstretung ihrer Länder vor demselben Recht zu nehmen hatten. 340) Allein die Kaiserliche Gewalt schrumpste dalb in dem Maße zussammen, daß deren Ausübung kaum Gegenstand eines Rechtsstreites mehr werden konnte, und die Reichsssürften suchten zunächst rechtlich durch privilegia de non evocando und, soweit dies nicht möglich war, wenigstens thatsächlich sich dieser Gerichtsbarkeit zu entzziehen. 341)

Den Landesgerichten, beren Besetzung ohnedies gänzlich in der Hand des Landesfürsten lag, hatten sich diese bis auf die sogenannten Kameralsachen,842) welche im Wesentlichen privatrechtlicher Natur waren, von Ansang an zu entziehen gewußt, und so war denn schon vor Auslösung des Reiches thatsächlich, und von da ab auch rechtlich, jede Kontrole der Staatsgewalt durch die Gerichte beseitigt, ein Rechtszustand, der auch wissenschaftlich von der Stahlschen Schule durch die angebliche logische Unmöglichkeit begründet wurde, das der Staat als Inhaber der Staatsgewalt mit einem Untersthanen vor den Gerichten als seinen eigenen Organen einen Rechts-

ftreit führe.343)

<sup>339)</sup> Löning S. 788, 797.

<sup>340)</sup> Löning S. 771 ff.

<sup>341)</sup> So wurde z. B. in Preußen von Friedrich Wilhelm I. in der Inftruktion für das Generaldirektorium vom 20. Dezember 1722 Art. 26 § 4 angeordnet: "daß den renitirenden Edelleuten, (welche eine Klage beim Reichshofrathe wegen Aussegung des Lehnlamons erhoben hatten), allerhand Chikanen gemacht und ihnen soldergeskalt der Kipel vertrieben werde, gegen ihren angeborenen Landesherrn und Obrigkeit an derzleichen frevelhaftes und gottloses Beginnen weiter zu gedenken." Bgl. Löning S. 775 Ann. 1.

<sup>342)</sup> Ebning S. 777. 343) Bgl. auch v. Grolmann: Theorie bes Berfahrens in burgerlichen Rechtsftreitigkeiten S. 92 ff.; und Gönner: Sandbuch bes gem. Prozesses II. 21 ff., 56 ff.

Allerdings ging man nicht so weit, den Gerichten das Gebiet des öffentlichen Rechts ganz zu entziehen, vielmehr pflegte man die Scheidung des Letteren vom Privatrecht, wenngleich grundsätlich anerkannt, nicht streng durchzusühren, wie schon im Römischen Recht zum Schutz der Benutung öffentlicher Einrichtungen, wie Bege, Flüsse u. s. w. privatrechtliche Rlagen gegeben waren 344), und so kam man bald dahin, bestimmte Streitfragen des öffentlichen Rechts, die mit privatrechtlichen Ansprüchen eine gewisse Aehnlichkeit hatten, den Gerichten zu übertragen, insbesondere Streitigkeiten über die Berechtigung öffentlicher Abgaben, dei welchen man die privatrechtlichen Rlagsormen der Kondiktionen und der Spolienklage verwandte, und Ansprüche der Beamten aus ihrem Dienstrechtlichen Klagsormen der Kondiktionen und der Spolienklage verwandte, und Ansprüche der Beamten aus ihrem Dienstrechtlichen klagsformen der Kondiktionen und der einerseits das Bedürfniß des Rechtsschutzes besonders scharf hervortrat, und welche andererseits sich insofern zur gerichtlichen Entscheidung vorzugsweise eigneten, als bei ihnen der Schwerpunkt in der Beantwortung von Rechtssfragen lag.

Immerhin vollzog sich allmählig eine gewisse Alärung, welche zunächst von Frankreich ausging, wo man den Grundsat von der Scheidung der Gewalten<sup>346</sup>) aufstellte und sogar über sein berechtigtes Waß hinaus dahin entwickelte, daß selbst da, wo der Staat lediglich als Bermögenssubjekt in Betracht kommt, also der vein siskalischen Prozessen, und ebenso da, wo in rein privatrechlichen Streitigkeiten die Entscheidung öffentlicherechtlicher Fragen als Inzidentpunkte erforderlich wird, die Juständigkeit der Berwaltungsbehörden anerkannt wurde, eine Aufsalsung, die man erst in neuers behörden verlassen hat. Da auch im Gediete der Berwaltung Streitigkeiten zwischen Privatpersonen vorkommen, welche einen rechtlichen Untergrund haben, so sonderte man diese aus und übertrug deren Entscheidung unter der Bezeichnung justice administrative einer Abtheilung des Staatsraths, d. h. einer kollegialisch organie

firten Berwaltungsbehörde.347)

Dieser Borgang fand in verschiebenen beutschen Staaten, insbesondere Bapern, Sachsen und Hessen, Rachahmung, indem man auch hier die Berwaltungsgerichtsbarkeit auf die sogenannten Par-

<sup>344)</sup> Allerdings nur gegen Denjenigen, welcher die Einrichtungen beschöbigte ober ihre Benutzung ftorte, nicht gegen die ftaatlichen Behörden, welche ihren Berpflichtungen nicht nachkommen. Bgl. Entich. d. R.G. III. 171 VI 160 X 270

<sup>171,</sup> VI. 160, X. 270.

345) Daß diese ihrer Natur nach öffentlich-rechtlicher Art, und daß es beshalb "prinzipiell" richtiger wäre, Streitigkeiten dieser Art den Berwaltungsgerichten zu übertragen, wird auch in der Begründung des Burttembergischen Gesetz vom 16. Dezember 1876 anerkannt. Bgl. hohl: das Geset über die Berwaltungsrechtspsiege S. 37.

<sup>346)</sup> Löning S. 779; Weber a. a. D. S. 8, 9.

<sup>347)</sup> Beber a. a. D. S. 9.

teistreitigkeiten beschränkte, welche man als Abministrativ=

Suftigfachen bezeichnete.348)

Die Bewegung bes Jahres 1848 ging dahin, die Berwaltung hinsichtlich aller Rechtsfragen unter die Kontrole der Gerichte zu stellen, wählte hierzu aber die ordentlichen Gerichte und lehnte die Schaffung besonderer Berwaltungsgerichte ab. 349) Die Reichseversassung vom Jahre 1849 bestimmte in §. 182:

"Die Berwaltungsrechtspflege hört auf; über alle Rechtsver-

lepungen entscheiben bie Gerichte".

Man überzeugte fich jedoch bald, daß die llebertragung öffentlich= rechtlicher und privatrechtlicher Streitigkeiten an dieselben Gerichte wegen der in wesentlichen Bunkten verschiedenen Natur der zur Entscheidung kommenden Fragen nicht rathsam sei, und so begannen allmählig die größeren Staaten mit der Errichtung einer befon= beren Berwaltungsgerichtsbarkeit vorzugehen. Den An= fang machte Baben mit dem Gefete vom 5. Ottober 1863 nebit Bollzugsverordnung vom 12. Juli 1864, doch beschränkten sowohl diefe, als die Hessischen Gesetze vom 12. Juni 1874, 11. Januar 1875 und 10. April 1879 die Berwaltungsgerichte im Befentlichen auf Entscheidung von Streitigkeiten, bei welchen mehrere individuell berechtigte Subjekte als streitende Parteien sich gegenüber stehen, laffen es bagegen an einem ausreichenben Schutze gegen fonftige obrigfeitliche, insbesondere polizeiliche Berfügungen fehlen. Auf bemselben Standpuntte steht das Königliche Sächsische Gefet vom 21. April 1873. Dagegen behnen die Gefete von Breugen (Kreis= ordnung für die Provinzen Preußen, Pommern, Brandenburg, Bosen, Schlesien und Sachsen vom 13. Dezember 1872, Provinzial= ordnung für die Provinzen Preußen, Pommern, Brandenburg, Schlesien und Sachsen vom 29. Juni 1875, Gesetz betreffend die Berfassung der Berwaltungsgerichte und das Berwaltungsstreitver= fahren vom 3. Juli 1875 und Kompetenzgeset vom 26. Juni 1876), von Würtemberg (Gefet vom 16. Dezember 1876) und Banern (Gefet vom 8. August 1878), sowie bas neue Babische Geset vom 14. Juni 1884 die Zuständigkeit der Berwaltungsgerichte auch auf solche Streitigkeiten aus, bei welchen Ginzelne und Berwaltungs= organe sich gegenüber stehen, ja die genannten Preugischen Gesete berufen die Berwaltungsgerichte fogar zur Entscheidung von Strei= tigkeiten bes öffentlichen Rechts, bei welchen Indivi= bualrechte gar nicht in Frage kommen, nämlich bann, wenn ber Landrath, Regierungspräfibent ober Oberpräfident Beschlüffe bes Kreisausschusses, Bezirksausschusses oder Provinzialausschusses als gefetwidrig angreift oder die betreffenden Selbstverwaltungsorgane

<sup>348)</sup> Boning S. 780 und die dort in Anm. 1 aufgeführten Gefete; Meyer S. 30 Anm. 4.

<sup>349)</sup> Dieser Standpunkt wird auch noch jest in der Litteratur vertreten; vgl. die bei Mener S. 33 Anm. 9 aufgeführten Schriftsteller.

Beschlüsse der genannten Staatsbeamten, durch welche diese die Ausführung einer von Jenen beschlossenen Raßregel als gesetzwidig untersagen, ihrerseits ansechten wollen. Auch Desterreich hat durch Gesetz vom 22. Oktober 1875 die Entscheidung des Berwaltungsgerichtshoses für alle Fälle eingeführt, in welchen Jemand durch eine gesetzwidrige Entscheidung oder Berfügung einer Berwaltungsbehörde in seinen Rechten verletzt zu sein behauptet. Ebenso hat England schon seit Beginn des Jahrhunderts Berwaltungsgerichte, so daß von denjenigen Staaten, welche überall die Augelegenheit gesetzgeberisch erledigt haben, nur It alien insofern vereinzelt dasteht, als es die bezüglichen Entscheidungen lediglich den

ordentlichen Gerichten übertragen hat.

In der Gesetzgebung des Deutschen Reiches hat die Berwaltungsgerichtsbarkeit bis jest nur im beschränkten Umfange Berwendung gefunden. Das wesentlichste auf Reichsrecht beruhende Bermaltungsgericht ift bas Bundesamt für bas Beimath= wesen, welches in der Besetzung von fünf auf Lebenszeit ernannten Mitgliedern, von welchen mindeftens drei die Befähigung gum höheren Richteramt haben müssen, und welche hinsichtlich ihrer Rechtsverhältnisse nach den für die Mitglieder des Reichsgerichts geltenden Bestimmungen behandelt werden, über Streitigkeiten eines Armenverbandes gegen den anderen bezüglich der Uebernahme eines Unterstützungsbedürftigen oder Erstattung der verauslagten Roften in der Berufungeinftanz entscheidet, fofern die Armenverbände verschiedenen Bundesstaaten angehören, wobei es der Landesgesetzgebung überlaffen bleibt, auch Streitigkeiten unter ben Armenverbänden defielben Bundesstaates bem Bundesamte Auzuweisen. Die Thätigkeit des Letteren ist auf die Fällung eines mit Brunden abzugebenden Beschluffes beschränkt, mahrend die Instruktion der Sache durch die Landesbehörden beforgt wird. Ueber die Organisation dieser Letteren, welche in erster Instanz entscheiben, haben lediglich die einzelstaatlichen Gesetze zu bestimmen.

Ein ferneres reichsgesetzliches Berwaltungsgericht ist das Reichse eisenbahnamt in denjenigen Fällen, in welchen es nach §§ 5 Rr. 4 des Gesetzes vom 27. Juni 1873 unter Juziehung von richterlichen Beamten über die Berechtigung einer Gegenvorstellung entscheidet, welche behauptet, daß eine von dem Amte versügte Waßregel "in den Gesetzen und rechtsgültigen Vorschriften nicht

begründet sei".

In gleichem Maße ist das nach dem Patentgesetze vom 25. Mai 1877 gebildete Patentamt als ein Verwaltungsgericht anzusehen. Denn, wird man auch das durch das Patent begründete Recht als ein Privatrecht zu betrachten und deshalb den zwischen mehreren Bewerbern über die Verechtigung des Patentgesuches oder des Antrages auf Zurücknahme oder Nichtigerklärung (§. 10, 11) geführten Streitigkeiten dem bürgerlichen Rechte zuzählen durfen, so ist der Anspruch gegen das Patentamt selbst auf Ertheilung des

Batents jedenfalls ein öffentlich-rechtlicher, und ebenso beruht das Streitversahren, welches entsteht, falls "im öffentlichen Interesse die Extheilung der Erlaubniß zur Benutzung an Andere geboten erscheint, der Patentinhaber aber gleichwohl sich weigert, diese Erlaubniß gegen angemessene Bergütung zu ertheilen" (§. 11 Ar. 2), zweisellos auf öffentlich-rechtlicher Unterlage. Freilich ist sowohl in diesem Falle die Entscheidung letzter Instanz dem Reichsgerichte übertragen, als auch die Festsetzung einer angemessenen Entschäbigung für den Fall, daß das Reich oder der Staat im Interesse der öffentlichen Wohlsahrt die Beschräntung des Patents beantragt (§. 5), durch ausdrückliche Bestimmung den Gerichten zugewiesen.

Endlich find auch die durch die Seemannsordnung vom 27. Juli 1877 geschaffenen Seeämter und das Oberseeamt als Berwaltungsgerichtsböse zu betrachten, indem sie lediglich über öffentlich-rechtliche Streitigkeiten entscheiden. Soweit diese Entscheidung gegen den Schiffer oder Steuermann auf Entziehung der Bestugniß zur Ausübung seines Gewerbes gerichtet ist (§. 26), trägt dieselbe einen strafrechtlichen Karafter, doch geht der Spruch auch darüber hinaus auf die Feststellung, ob der eingetretene Unfall auf Mängel in der baulichen Beschaffenheit und Ausrüftung des Schiffes oder auf Berstöße gegen die zur Berhütung des Jusammenstoßes von Schiffen erlassenen Borschriften zurückzuführen ist, und bildet insoweit die Unterlage für weitere strafrechtliche oder polizeiliche Wasnahmen.

Dagegen ist die nach dem Gesetze vom 21. Dezember 1871, §. 29, zu bildende Reichs=Rayonkommission, welche über die Rothwendigkeit der durch das Gesetz begründeten Beschränkungen des Privateigenthums in der Nähe von Festungen endgültig entsscheidet, nicht als Berwaltungsgericht zu betrachten, da sie lediglich "eine vom Kaiser zu berusende ständige Militärkommission" ist (§. 31), und irgend welche Rechtskontrolen nicht gegeben sind. Für die Entscheidungen über das Borhandensein und die Hose Schadens ist ausdrücklich der Rechtsweg offen gehalten (§§. 40 Abs. 2, 41 Abs. 3).

Außer diesen auf Bildung von eigenen Reichsbehörden gerichteten Borschriften enthält die Reichsgesetzebung in der Gewerbeordnung §§. 21, 22, 40, 43, 44a, 54, 63 Bestimmungen über das Gewerbestreitzersahren bei Ertheilung der Erlaubniß zur Errichtung der in §. 16 daselhst bezeichneten Anlagen, sowie bei Untersagung der Benutung einer gewerblichen Anlage (§. 51), eines Gewerbebetriebes (§. 35) und bei Zurücknahme einer Approbation, Genehmigung oder Bestallung (§§. 33a, 53), und endlich bei Bersagung oder Entziehung des Legitimations= und Bandergewerbescheins, sowie in den in §. 56 Abs. 4 und §. 59a bezeichneten Fällen, und verlangt für dasselbe, wenngleich es die Regelung an sich den Landesgesetzen überläßt, doch eine kollegialisch zusammengesetzte Behörde und ein geordnetes Streitversahren unter Anhörung der Parteien in öffentslicher Sitzung.

Auf den Inhalt der oben mitgetheilten einzelstaatlichen Gesetze einzugehen, ist nur insoweit erforderlich, als es dazu dient, ein Bild von der bisherigen Entwickelung des Verwaltungsstreitverfahrens und einen Ueberblick über die leitenden Gesichtspunkte zu gewinnen. Dabei wird sich einerseits die außerordentliche Nannigfaltigkeit der diesem Versahren zu unterstellenden Streitigkeiten und andererseits die weitgehende Verschiedenheit ergeben, in welcher

die Sache bisher angegriffen ift.

Bas zunächst die Organisation der Berwaltungsgerichte betrifft, so ist überall der Grundgedanke durchgeführt, daß nur für die oberste Instanz ein besonderer Gerichtshof geschaffen, in den unteren Instanzen dagegen die Entscheidung bereits bestehenden Berwaltungsorganen übertragen ift, 350) bei welchen man meistens versucht hat, die erforderliche Unabhängigkeit durch Zuziehung des Selbstverwaltungselements zu gewinnen. Der oberfte Berwaltungsgerichtshof ist überall mit denselben Garantien umkleidet, wie die ordentlichen Gerichte, insbesondere übt derfelbe felbst die Disziplinargewalt über seine Mitglieder. In Preußen, Bayern und Baben wird das Umt als Sauptamt verliehen, in Württemberg und Seffen zwar als Nebenamt, aber für die Dauer des Sauptamtes. Rur in Preußen, Bayern und Heffen giebt es 3 Instanzen, doch sind fehr viele Sachen in der Mittelinstanz anzubringen, und fo beschränken sich bier thatsachlich, wie in Baben und Württemberg auch rechtlich, die Instanzen auf zwei. In Preußen, Beffen und Baden ist die Entscheidung in den unteren Instangen den Bezirks- und Kreisausschüssen übertragen, die jedoch die Streitsachen getrennt von den Beschluffachen zu erledigen haben. Dagegen werden in Banern und Bürttemberg die unteren Instanzen durch die betreffenden Berwaltungsbehörden gebildet, doch find diese für ihre Entscheidungen an Weisungen der vorgesetzen Behörden nicht gebunden, auch können die Berfügungen nicht im Auffichtswege aufgehoben werden. Ebenfo finden die Beftimmungen ber Zivilprozegordnung über Ausichließung und Ablehnung ber Gerichtspersonen entweder, wie in Preußen, Banern und Württemberg, in allen Instanzen, oder wenigstens, wie in Baben und Seffen, im Berfahren vor dem eigentlichen Bermaltungsgerichtshofe Anwendung, wobei jedoch die Thätigkeit der betreffenben Beamten in dem vorgängigen Berwaltungsverfahren feinen Grund zur Ablehnung bildet.

Schwieriger, als bei der Organisation, ist es bei der Zustänsdigkeit der Gerichte, einen Ueberblick zu geben, ohne in eine mechanische Aufzählung zu verfallen. Die Wehrzahl der bezüglichen Gesehe mählen nämlich dieses Versahren der speziellen Aus-

<sup>350)</sup> In Preußen ift das durch das Geses vom 3. Juli 1875 eingeführte Bezirksverwaltungsgericht durch das Geses vom 30. Juli 1883 wieder beseitigt.

zählung aller einzelnen von den Berwaltungsgerichten zu ent= scheidenden Angelegenheiten — sog. Enumerationsmethode —, wobei fie fich aber insofern unterscheiben, als in Banern die Institute als folche, in den übrigen Staaten dagegen die verfolgbaren An= fprüche aufgeführt find. In Breugen findet fich baneben menia= ftens für polizeiliche Berfügungen die allgemeine Bestimmung, daß gegen folche, soweit fie von Orts- ober Rreisbehörben ausgehen, unbeschränkt die Berwaltungsklage gestattet sei. 351) Roch weiter geht Bürttemberg, welches der Aufzählung der einzelnen Gegenstände die allgemeine Klausel beifügt, daß der Berwaltungsgerichtshof auch über Beschwerden gegen Entscheidungen oder Berfügungen ber Bermaltungsbehörden zu urtheilen habe, wenn Jemand, fei es eine einzelne Person, ein Berein, oder eine Korporation, behauptet, daß die ergangene auf Gründe des öffentlichen Rechts gestützte Ent= scheidung oder Berfügung rechtlich nicht begründet und daß er hier= durch in einem ihm zustehenden Rechte verlett oder mit einer ihm nicht obliegenden Berbindlichkeit belaftet sei. Rein durchgeführt ist bie Generalifirungsmethode nur in Defterreich, wo lediglich allgemein bestimmt wird, daß, wenn eine Sache im abministrativen Instanzenzuge ausgetragen ist, Beschwerde an den Berwaltungsgerichts= hof in allen Fällen stattfindet, in welchen Jemand durch eine gesetzwidrige Entscheidung oder Berfügungen einer Berwaltungsbehörde in seinem Rechte verletzt zu sein behauptet, wobei dann die Aus= nahmefälle, in welchen dies nicht zulässig ift (z. B. der Disziplinar= fachen) speziell aufgeführt werden. Daß Sachen, "in welchen und insoweit die Berwaltungsbehörden nach freiem Ermessen vorzugehen berechtigt find", zur Entscheidung ber Berwaltungsgerichte nicht gehören, ist in Desterreich und Württemberg ausdrücklich her= vorgehoben.

Die in den Gesetzen einzeln aufgeführten Angelegenheiten der Berwaltungsgerichtsbarkeit zerfallen in 2 Hauptgruppen, nämlich einerfeits solche, bei welchen als Gegner Privatpersonen oder,

einerseits solche, bei welchen als Gegner Privatpersonen oder, was hier dem gleichsteht, mehrere Kommunalverbände sich gegenüber stehen, welche darüber streiten, ob eine öffentlich-rechtliche Last dem Einen oder dem Anderen von ihnen obliegt, wobei insbesondere die Verpslichtung der Uferbesitzer oder der Anlieger öffentlicher Wege zur Unterhaltung der Flüsse und Wege, die Baupslicht für Schulen und Kirchen und ähnliche Verhältnisse in Betracht kommen,

andererseits solche, bei welchen der Einzelne, sei es eine Privatperson oder ein Kommunalverband, dem Staate, vertreten durch eine Berwaltungsbehörde, gegenüberstehen, mit welcher sie darüber streiten, ob durch deren Berfügung in ihre Rechtssphäre unberechtigter Weise eingegriffen ist. Dabei ist davon auszugehen, daß hier nicht bloß die Berlegung spezieller Rechte in Betracht

<sup>351)</sup> Bgl. Gej. v. 26. Juli 1880 § 63.

tommt, wie fie durch besondere Gesethestimmung gewährleistet sind, wie die Ausübung des politischen und kommunalen Bahlrechts, Anertennung des Staatsbürgerrechts, der Gemeindeangehörigteit, ober ber Mitgliedschaft von Innungen und anderen Genoffenschaften, Ansprüche der Staatsbeamten auf Gehalt und Benfion, oder auf bie für militärische Leistungen zu zahlenden Entschädigungen, endlich die Befreiung von gemiffen Berpflichtungen, der Ginquartirungslaft, der Uebernahme von Chrenamtern und der Zahlung öffentlicher Abgaben, fondern daß jede Berlepung der allgemeinen staatsbürgerlichen Freiheit, welche nicht durch einen Rechtssat geftattet ift, eine Berletung des subjektiven öffentlichen Rechts des Einzelnen enthält. "Der Ginzelne hat tein befonderes Recht, Gewerbe zu treiben, zu reisen, seine Meinungen durch die Presse zu vertreten, Bereine zu bilden u. f. w., aber alle diese Thatigfeiten find nur Meußerungen feiner Freiheit, und jede Befchrantung feiner Freiheit darf nur auf Grund eines Rechtssatzs exfolgen. "359) Das Freizügigkeits= und Aufenthaltsrecht (Bagern, Art. 8, 3, Bürtemberg (Art. 10, 1) das Bereinsrecht (Banern, Art. 8,6) das Recht auf Benutung öffentlicher Flüffe (Bayern Art. 8, 14, Burttemberg Art. 10, 24) das Jagd= und Fischereirecht (Bayern, Art. 8, 14, 17, Bürttemberg Art. 10, 24, 25, Baben §. 5, 8, Heffen Art. 48, I, 13), das Gewerberecht (Bayern, Art. 8, 8) u. A. werden ausdrudlich in den einzelnen Gefepen aufgeführt, das Bref recht konnte nicht erwähnt werden, weil dasselbe nach dem oben 353) Ausgeführten nach dem Reichsprefgesete keine Prävention, sondem lediglich repressive Schupmittel kennt, bei welchen deshalb auch die endgültige Entscheidung über die von den Bermaltungsbehörden verfügten Magregeln den Strafgerichten übertragen ift.

Will man hiernach, in Absehung von den einzelnen positiven Gesehen einen allgemeinen Grundsatz für den Umfang der Berwaltungsgerichtsbarkeit ausstellen, so ist zunächst der alsgemeinen Rahmen dadurch gegeben, daß es sich lediglich um Streitigkeiten des öffentlichen Rechts, und zwar mit Aussschließung des Strafrechts, handelt, wodurch die Grenze gegen die ordentliche Gerichtsbarkeit der Zivils und Strafgerichte gezogen ist. Außerdem hat man disher ferner meist das Berfassungsrecht aussgeschieden und aus diesem hergeleitete Streitigkeiten entweder, wie z. B. Ministeranklagen, besonderen Staatsgerichtshösen übertragen, oder auch, wie bei Prüfung der Gültigkeit von Wahlen, das Recht der Entscheidung den parlamentarischen Versammlungen selbst vorbehalten. 354) Daneben haben nach allgemeiner Auffassung alle Geber

<sup>352)</sup> Löning S. 12. 353) Bal. Abschnitt VII.

<sup>354)</sup> Die übrigens hierzu so ungeeignet find, als möglich; benn es ift gar kein Gerichtshof zu benken, besien Mitglieder so nothwendig bei der Entscheidung mit ihrem eigenen Interesse betheiligt waren, wie eine parla-

richte die Gesehmäßigkeit der erlassenen Gesehe und Berordnungen an prüfen, sofern ihnen nicht diese Befugniß durch besondere Ber-

faffungsbestimmung entzogen ift.

Die Thätigkeit der Berwaltungsgerichte ist also auf das Ber= maltungsrecht beschränkt. Aus demselben scheiden aber ferner ans alle Zwedmäßigkeits= ober Ermeffensfragen, 855) beren Entscheidung Sache ber Bermaltungsbehörden ift. 856) nicht zu verwechseln die Subsumirung von Thatfachen unter einen im Gesetze nur in allgemeinen Umrissen aufgestellten Thatbestand; berartige Aufgaben konnen selbst den ordentlichen Gerichten er= wachsen, wobei nur an die Auslegung fehr allgemein lautender Bertragsbestimmungen erinnert zu werden braucht. Das Mak= gebende ift, daß die Rorm der Entscheidung im Gesetze und nicht in der Ueberzeugung des erkennenden Beamten von der 3medmäßigkeit ober Angemessenheit liegt, daß dasjenige, mas er verfügt, nicht geschehen darf, sondern geschehen muß.

mentarische Körperschaft, in der gang unabwendbar die Mebrheit, mag fie auf diefer oder jener Seite liegen, in unmittelbarfter Beise baran intereffirt ift, ob die Bahl irgend eines Mitgliedes für gultig ober für ungultig erfart wird. Will man dem entgegen halten, daß man deffen ungeachtet eine unparteiliche Behandlung erwarten durfe, so foll dem gewiß nicht widersprochen werden, aber das gleiche Zutrauen wird man auch unseren Berichten ichenten, und boch forgt ber Gefeggeber bafur, bag ein Richter, ber im geringften an ber Sache betheiligt fein konnte, von ber Ent-

icheidung fern gehalten wird.

Benn die "Kreuzzeitung" dem gegenüber bemerkt, daß sich kein Parlament bies Brivilegtum nehmen laffen werbe, so ist barauf zu erwibern, bag die hier empfohlene Ginrichtung doch bereits in verschiebenen Staaten (3. B. Schweben und Nordamerita) besteht, und daß es nicht zur hebung des Ansehens der Barlamente beiträgt, für sich Privilegien in Anspruch zu nehmen, welche sachlich verkehrt und schädlich sind. Noch bedenklicher ist der fernere Grund ber "Kreuzzeitung", daß bei der Wahlprüfung doch auch politische Gesichts-puntte in Betracht kämen. Das ist eben das offene Eingeständniß des Fehlers; bei der Frage, ob eine Wahl den gesehlichen Vorschriften ent-sprechend vollzogen ist oder nicht, und ob etwaige Verstöße so schwer-wiegend sind, daß man von einem ordnungsmäßig kundgegebenen Willen ber Babler nicht mehr fprechen tonne, haben durchaus nicht politische, fondern lediglich rechtliche Gefichtspuntte zu entscheiben. 355) Beber a a. D. S. 6.

356) In der Begrundung des Burttembergischen Gesetes vom 16. Degember 1876 beißt es fehr richtig: "Auf bem Gebiete ber eigentlichen, inneren Berwaltung, wo innerhalb bes Ermeffens ber Berwaltungsbehörben bie Berfügungen nach Rudfichten ber 3wedmäßigfeit getroffen werben, giebt es tein Recht bes Ginzelnen barauf, bag bie Berfügung im einzelnen Falle so und nicht anders getroffen werde, und eben darum können solche Berfügungen, soweit es fich nur um die Frage der Zwedmäßigkeit handelt, nicht der Rognition einer richterlichen Behörde unterftellt werden, welche anderenfalls zur mitverwaltenden, den Berwaltungsbehörden vorge. festen Behörde werden würde, was als durchaus unthunlich betrachtet werden muß." Bgl. hohl a. a. D. S. 56.

Eine noch engere Begrenzung des Gebietes wird erzielt, wenn man den oben entwickelten Gesichtspunkt des subjektiven Rechts herbeizieht im Gegensatzu dem bloßen Interesse. Bicht jede Berletung des objektiven Rechts begründet für jeden Staatsbürger und nicht einmal für Jeden, der bei der Angelegenheit intereffit ift, ein subjektives Recht, wie oben des Räheren anschaulich gemacht ift. In der That ift in den übrigen Staaten, außer Preugen, die hierdurch gegebene Grenze anerkannt, nur Preußen überschreitet dieselbe in den oben (S. 275 a. E.) hervorgehobenen Fällen, indem & auch Rechtsverletungen, bei denen es sich nicht um subjektive Rechte handelt, der Entscheidung der Berwaltungsgerichte unterstellt. G ist nicht zu bestreiten, daß auch solche Entscheidungen in den Kreis der verwaltungsgerichtlichen Thätigkeit fallen, fofern der Staat es für angezeigt hält, für gewisse Fälle hierüber eine richterliche Enticheidung eintreten zu lassen. Aber eine folche ausdrückliche gesetliche Ruweifung wird man hier verlangen muffen, da ohne dies die Grenze, wo das Intercije aufhört und das Recht beginnt, nicht mohl zu ziehen sein mürde.

Diernach wird man den allgemeinen Grundfat dahin for

muliren fonnen:

Bur Zuständigkeit der Bermaltungsgerichte gehören diejenigen Streitigkeiten des öffentlichen Rechts, mit Ausschluß des Strafrechts und des Berfassungsrechts, in welchen es sich entweder um den Schutz von individuellen Rechten handelt, oder die verwaltungsgerichtliche Entscheidung durch besondere Gesetze angeordnet ift. 358)

Ob dabei eine Privatperson beziehungsweise eine Korporation oder ein Kommunalverband einem anderen, oder ob einer dieser

Wenn in einzelnen Gesetzen den Berwaltungsgerichten auch 3wed mäßigkeitöfragen zur Enticheidung überwiesen sind, so kann dies als eine Abweichung von dem Grundgedanken der Berwaltungsgerichtsbarkeit nicht

<sup>357)</sup> In der Begründung au dem Burttembergischen Gesetze heißt es: "Was den Grundsap selbst betrifft, so setzt der Entwurf für die Statthastigsteit der Beschwerbe bei den Verwaltungsgerichtshose voraus, daß die dehauptete Verletzung zum Gegenstande hat: 1. ein wirkliches Recht im Gegensap zu bloßem Interesse, 2. ein subjektives Recht, ein Kecht, das dem Einzelnen zusteht, und 3. ein öffentliches Recht, ein solches, wegen dessen essen Schut vor dem Civilrichter nicht stattfindet. Vgl. Hohl a. a. D. S. 55.

<sup>358)</sup> Bgl. Art. 13 des Württemberg. Gesetzes: "Außerdem entscheidet der Berwaltungsgerichtshof vorbehaltlich der hiernach bezeichneten Ausnahmen über Beschwerden gegen Entscheidungen oder Berfügungen der Berwaltungsbehörden, wenn Zemand, sei est eine einzelne Person, ein Berein oder eine Korporation, behauptet, daß die ergangene, auf Gründe des offentlichen Rechts gestügte Entscheidung oder Berfügung rechtlich nicht begründet, und daß er hierdurch in einem ihm zustehenden Recht verleyt oder mit einer ihm nicht obliegenden Berbindlichkeit belastet sei".

Betheiligten einer Staatsbehörde gegenübersteht, begründet keinen Unterschied. Die Beschränkung auf die erstere Klasse, die sogenannten Parteistreitigkeiten oder Administrativjustizsachen, wie sie in Sachsen und im Wesentlichen auch noch in Baden und Hessen besteht, ist nur ein erster Bersuch, die Berwaltungsgerichtsbarkeit in das Staatseleben einzuführen; man wird sich auch in diesen Staaten der Aufgabe nicht länger entziehen können, einen weiteren Ausbau auf Grund des oben entwickelten allgemeinen Grundsasse vorzunehmen.

Auch die Kleinstaaten, von welchen Anhalt bereits mit dem Gesetze vom 27. März 1888 vorangegangen ist, werden nicht ferner zögern dürfen, der Anforderung eines entwickelteren Staatslebens gerecht zu werden, und ebensowenig wird auf die Dauer das Reich bavon absehen können, für diejenigen Gebiete, für welche ihm nach ber Bersassung das Recht der Gesetzebung und Beaufsichtigung

aebilligt werden. Bgl. Meyer S. 37 Anm. 3. In dem Bayerischen Gesete (Art. 13) sind dieselben ausdrücklich ausgeschlossen. Ebenso hat sich in diesem Punkte das Anhaltische Geset vom 27. März 1888 in ausgesprochenen Gegensatzu seinem preuhischen Borbilde gesett. Bgl. Begründung der Regierungsvorlage. Dr.S. S. 213.

Die bier als Grundgebante ber Berwaltungsgerichtsbarteit entwidelte Auffaffung wird von Gneift: Rechtsftaat S. 270 ff. und v. holpendorff: Rechtslerikon III. S. 1117 (vgl. auch Berhandlungen des XII. Juriftentages III. 231 ff.) mit ber Begrundung bestritten, daß der Staat auf Grund seiner Aufgabe, überall das Recht zu verwirflichen, sich nicht in einer Barteistellung zu einem sein Recht verfolgenden Staatsangehörigen befinden tonne, da folche auf einem Gegenfape der Intereffen berube. Auch Coning S. 798 und Meper II. 37 machen diefem Standpuntte. obgleich fie im einzelnen die aus demfelben von Gneist gezogenen Folgerungen als zu weitgehend bekampfen, gewisse Zugeständnisse. Demgegenüber muß an der auch von Bahr: Rechtsstaat S. 54, E. v. Stein: Berwaltungs-lehre I. Abth. I. S. 371 ff., Schulze: Staatsrecht § 232 u. A. vertretenen herrschenden Ansicht sestgehalten werden, welche die Parteistellung mit allen ihren Konsequenzen anerkennt. Es darf an das bereits im Eingange dieses Abschnittes (S. 268) Ausgeführte erinnert werden, daß man sich hüten muß, sich durch die juristische Abstraktion täuschen zu lassen und den Staat als ein reales Wesen mit eigenen Interessen anzusehen. Real existiren thun nur die Individuen, und zwischen deren Interessen besteht ein naturnothwendiger Widerstreit, sobald ein einzelnes Individuum für sich allein Rechte in Unfpruch nimmt oder Berpflichtungen ablehnt. Die Sand. lungen des Staates sind, wie oben bemerkt, Willensatte der zu feiner Bertretung berufenen Beamten, und es ift deshalb keineswegs ausgeschloffen, daß der Staatsburger selbst gegen bewußtes Unrecht des Staats sich zwertheibigen gezwungen ift. Aber wollen wir selbst hiervon absehen, und den Staat als ideal gedachtes Rechtssubjett, als Zusammenfaffung ber ideal gedachten Staatsangehörigen betrachten, fo ift boch auch ber rechtschaffene Menich oft genug in ber Lage, mit einem gleich Rechtschaffenen gu ftreiten. Er wird bies nur thun, wenn er von feinem Rechte überzeugt ift, aber obwohl nur einer von Beiden Recht haben fann, fo ift boch bie logische Doglichfeit des Rechtsftreites durch den Gegensan ber Intereffen gegeben. — Bgl. übrigens auch Beber a. a. D. G. 3.

austeht, ein Reichsverwaltungsgericht zu schaffen, welches in gleicher Beise, wie dies für das dürgerliche und Strafrecht durch das Reichsgericht geschehen ist, so für das Reichsverwaltungsrecht die Rechtseinheit gewährleistet. Es mag ja nicht in demselben Raße, wie bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit, das Erforderniß bestehn, jede Streitigkeit zur Entscheidung einer einheitlichen Reichsinstanz zu bringen, und Riemand wird aus bloßer Reigung zur Schablowssirung Angelegenheiten, welche nach lokalen Berhältnissen beurtheilt werden müssen, einer Entscheidung unterbreiten wollen, welcher die Renntniß jerier Berhältnisse abgeht. Es mag deshalb eine vorsichtige Aussonderung am Plate sein. Aber ebensowenig wird es auf die Dauer angängig sein, daß das Reich die rechtliche Handhabung seiner Geset in die Hand von Landesbehörden legt, ohne sich in irgend welcher gesetlich geordneten Weise die Kontrole über die maßgebendsten Fragen vorzubehalten.

Bürde übrigens das Reich an diese Aufgabe herantreten, so würde damit gleichzeitig der äußere Anlaß gegeben sein, eine Untlarheit, ja man kann sagen einen chaotischen Zustand, aus der Welt zu schaffen, welcher nicht allein in der Rechtssprechung aller derjenigen Länder existirt, in welchen es eine besondere Gesetzebung über das Berwaltungsstreitversahren noch nicht giebt, sondern welcher auch in der Reichsgesetzgebung selbst seinen Ausdruck sindet.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß nach gemeinem Recht die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte auf das Privatrecht und das Strafrecht beschränkt ist. Es ergiebt sich dies schon daraus, daß das römische Recht mit ganz vereinzelten Abweichungen 359) auf diesem Standpunkte steht, und insbesondere der Staat im Gegensch zum Fiskus grundsätzlich nicht der Entscheidung der Gerichte untersteht. 360) Wich nun auch die germanische Rechtsanschauung hiervon ab, und führte zu einer erweiterten Zuständigkeit der Reichsgerichte auch für das öffentliche Recht, so ist doch diese mit der Auflösung des Reiches hinfällig geworden.

Dieser Rechtszustand war auch insofern kaum vermeidlich, als das öffentliche und insbesondere das Berwaltungsrecht überall nicht gesetzlich geregelt, Verwaltungsrecht und Berwaltungspolitik nicht gefetzlich geregelt, Verwaltungsrecht und Berwaltungspolitik nicht gefetzlich geregelt, Verwaltungsrecht und Berwaltungspolitik nicht gesetzennt waren, 361) eine richterliche Entscheidung, aber vor Allem eine Rechtsgrundlage erfordert. 362) Damit ist freilich nicht gesatzt das den Zivilgerichten jede Entscheidung öffentlich-rechtlicher Fragen entzogen wäre, denn solche können auch innerhalb eines Privatrechtsstreites als Juzidentpunkte vorkommen; für das eigentliche Klagsfund ament dagegen muß ein Gesichtspunkt des Privatrechts erfordert werden.

<sup>359)</sup> Bgl. oben S. 274.

<sup>360)</sup> Löning S. 771. 361) Bgl. oben Anm. 336.

<sup>&</sup>lt;sup>362</sup>) Meper S. 28.

Diese Auffassung wird nicht allein in der Literatur überegend anerkannt, 363) sondern wird auch in der Rechtssprechung, 364) ibesondere auch in derjenigen des Reichsgerichts, 365) besolgt.

Dagegen folgt das Reichsgericht in mehrfachen Entscheidungen 366) : entgegengesetten Ansicht, daß Streitigkeiten des öffentlichen chts feineswegs der Entscheidung der Zivilgerichte entzogen en.<sup>367</sup>) Das Reichsgericht stützt sich hierbei vorzugsweise darauf, ß auch ben Reichsgesetzen, insbefondere bem Gerichtsverfaffungsete, biefe Auffaffung ju Grunde liege, indem Letteres im §. 9 vermögensrechtlichen Ansprüchen der Richter aus ihrem Dienstchältnisse die Ausschließung des Rechtsweges verbietet, also davon sgeht, daß derselbe nach allgemeinen Grundsätzen offen stehe, und §. 70 Absat 3 nicht blos derartige Ansprüche, sondern auch che gegen den Staat wegen Berfügungen der Berwaltungs= jörden, Aufhebung von Privilegien und wegen öffentlicher Ab= ben zu den bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten rechnet. Es ist völlig jugeben und wird durch die Begründung des Entwurfs zum richtsverfassungsgesetze sowie durch den Kommissionsbericht betigt, daß man damals von der Ansicht ausging, alle diese Streifeiten seien als solche anzusehen, für welche nach allgemeinen undfägen die Zivilgerichte zuständig feien. Die gleiche Auffassung auch in dem Rayongesetze vom 21. Dezember 1871 §§. 40, 41 n Ausdruck gebracht, indem dort bestimmt wird, daß beim Beriten der Entschädigungspflicht für den durch die angeordneten schränkungen des Eigenthumsrechts herbeigeführten Schaden "die tretung des Rechtsweges unbenommen bleibe". Offenbar

<sup>363)</sup> Löning S. 244; Meyer S. 38; Busch, Zeitschrift IV. 183; Hler in der Zeitschrift für Staatswissenschaft 1862 S. 719 ff.; Saron, im Württemberg. Archiv XIV. S. 43 ff; Jastrow, im Archiv für L. Braris Bb. 68 S. 376.

<sup>364)</sup> Bgl. die Urtheile des Oberlandesgerichts Kiel vom 5. Februar 1882 Goldschmidt, Zeitschrift für Handelsrecht. Bd. 26 S. 527; des Oberdesgerichts Stuttgart vom 14. Mai 1872 in Seuffert, Archiv Bd. 28 104; des Kompetenzgerichtsbofs in Braunschweig vom 17. November 1884 der Braunschweig. Zeitschrift für Rechtspslege Bd. 31 S. 179; des Obersten tdesgerichts für Bayern vom 30. November 1883 in Seuffert, Blätter Rechtsanwendung. Jahrg. 49 S. 154.

<sup>365)</sup> Annalen des Reichsgerichts IV. 90; V. 279. Entscheidungen des ichtsgerichts I. 156; III. 172; VI. 387; XI. 227. Agl. auch daselbst XII. 63, daraus, daß die betreffenden Streitigkeiten zur Verfolgung auf den eg des Civilprozesses verwiesen sind, deren privatrechtliche Natur gegert wird.

<sup>366)</sup> Entscheidungen bes Reichsgerichts III. 410; XI. 65 ff. Juristische ochenschrift 1886 S. 227.

<sup>367)</sup> In dem Entscheid. XV. 40 abgedruckten Urtheile wird daffelbe gebniß dadurch gewonnen, daß das Reichsgericht den Streit über en auf dem hoheitsrechte des Staates bernhenden Eingriff in das ivateigenthum, als einen Privatrechtsstreit ansieht.

hat man damit geglaubt, daffelbe zu fagen, als wenn in 8. 41 des= selben Gesetzes bestimmt wird, daß gegen den die Höhe des Schabens festsehenden Beschluß der Berwaltungsbehörde binnen 90 Tagen "der Rechtsweg offen stehe". Allein die lettere Borschrift ordnet das Zivilprozehverfahren ausdrücklich an, in derfelben Weise, wie im §. 5 des Patentgesetes vom 25. Mai 1877 bestimmt wird, daß die Bergütung für die im öffentlichen Interesse stattfindende Beschränkung des Patents "im Rechtswege festgesett wird". Dagegen ist die ersterwähnte Ausdrucksweise der letztangeführten keineswegs gleichwerthig. Wird die Berfolgbarkeit vor den Zivilgerichten durch positive Gesesporschrift angeordnet (wie es z. B. in Preußen auch für Streitigkeiten über die Berechtigung öffentlicher Abgaben durch Gesetz vom 24. Mai 1861 geschehen ist), so ist damit das Zurudgeben auf andere Erwägungen ausgeschloffen; tritt bagegen in einem Gesetze oder gar nur in den einschlägigen parlamentarischen Berhandlungen lediglich eine gewisse Anficht des Geset gebers über den bestehenden Rechtszustand hervor, fo fann biefe Ansicht höchstens als Auslegungsmaterial dienen, um positiv gegebene Bestimmungen in ihrer Tragweite festzustellen, niemals aber fann diefelbe ausreichen, den Erlaß einer gesetzlichen Borfchrift zu ersehen, und es können deshalb die mitgetheilten Entscheidungen des Reichsgerichts als gerechtfertigt nicht anerkannt werden.

Daß in der That, wie die Motive zum Gerichtsverfassungsgesete S. 28 aussühren, "das richterliche Umt", d. h. die Entscheidung von Rechtsfragen, "nicht von Behörden zu verwalten ist, welche täglich die Rücksichen gouvernementaler Zweckmäßigkeit in Betracht ziehen müssen, und deren Trägern die für das Richteramt erwünschle Sicherheit der persönlichen Stellung durch Unentsernbarkeit aus dem Amte nicht in demselben Waße eingeräumt werden kann", das dieselbe vielmehr Gerichten anzuvertrauen ist, liegt allerdings durchaus in den Anforderungen des Rechtsstaates begründet, allein ob hierfür die mit der Zivil= und Strafgerichtsbarkeit betrauten ordentlichen Gerichte geeignet, oder es nicht vielmehr zweckmäßiger sei, de sondere Verwaltungsgerichte zu schaffen, darüber wird durch jene

Erwägung in feiner Beife entschieden.

In dieser viel umstrittenen Frage<sup>368</sup>) wird man sich zweiselloß für die lettere Alternative zu entscheiden haben. Die Beurtheilung verwaltungsrechtlicher Streitigkeiten, so scharf auch die Rechtsstrage von der Zwedmäßigkeitssseite begrifflich geschieden ist, erfordert immerhin eine größere Vertrautheit mit dem ganzen Gebiete der Verwaltung, als sie dei der Mehrzahl der ausschließlich in der Zwillund Strafzustiz ausgewachsenen Juristen zu sinden ist. 369) Bollt man bei denselben eine größere Sachkunde erzielen, so müßte nicht

<sup>368)</sup> Bgl. Meyer Rr. 33 und die bort angeführte Litteratur.
369) Bgl. noch die sehr zutreffenden Bemerkungen von Beber a. a. D.
S. 12.

allein während der Studienzeit das Gebiet der Berwaltungswissenschaften weit mehr, als bisher üblich, gepslegt, sondern auch die praktische Thätigkeit auf das Berwaltungsgediet ausgedehnt werden. Aber selbst wenn dies geschähe, würden die verwaltungsrechtlichen Streitfragen immer den weitaus untergeordneten Bestandtheil der Gesammtthätigkeit der Gerichte bilden, und deshald ein Ueberwiegen der sormalistisch=juristischen Denkweise nicht zu vermeiden sein. Hat man auf allen Gebieten den Grundsat der Arbeitstheilung anerkannt, so trenne man auch die Gerichte nach solchen, welche das Privat= und Strafrecht, und solchen, welche das öffentliche, insehondere das Berwaltungsrecht anzuwenden haben. 370)

Sind einmal Berwaltungsgerichte eingeführt, so wird man übrigens auch gut thun, diejenigen Angelegenheiten, welche man bem obigen Grundsatz zuwider zu einer Zeit, als man einen Rechtsschutz überall nicht weiter als vor den ordentlichen Gerichten kannte, diesen überwiesen hat, wie die Streitigkeiten wegen öffentlicher Abgaben und Ansprüche der Beamten aus ihren Dienstverhältnissen den ordentlichen Gerichten wieder zu entziehen und den Berwaltungsgerichten zu übertragen, obgleich zuzugeben ist, daß gerade diese Angelegenheiten die reine Rechtsfrage am unabhängigsten von

anderen Gesichtspunkten hervortreten laffen.

Wie man diejenigen Fälle behandeln soll, in welchen die betreffens ben Rechtsfragen nicht als eigentliche Unterlage des Streites, sons bern nur als Inzidentpunkte hervortreten, darüber kann man zweifelhaft sein. Es kommt dies nicht nur vor bei privatrechtlichen Streitigkeiten, bei welchen es sich um öffentlich-rechtliche Vorfragen handelt, sondern ebenso bei Streitigkeiten der letzteren Art, welche

Ebenso hat sich die von der badischen I. Kammer niedergesette Kommission (Referent Bluntschli) in Anlaß der Berathung des badischen Geseses vom 5. Oktober 1863 mit großer Entschiedenheit für die Errichtung einer besonderen, von den Civilgerichten getrennten Verwaltungsrechtspslege ausgesprochen. Bgl. die aussührliche Darstellung bei Weizel. Das badische Gefeg über die Organisation der inneren Verwaltung S. 120 ff. Ebenso

val. Pann: die Berwaltungsjuftig in Defterreich G. 24 ff.

<sup>370)</sup> Der Bürttembergische Kommisstonsbericht zu dem Gesete vom 16. Dezember 1876 bemerkt sehr richtig: "Bir können es als eine zur Zeit gelöste Frage betrachten, daß die Rechtsprechung in Streitsachen des öffentlichen Rechts an besondere Behörden und nicht an die ordentlichen bürgerlichen Gerichte zu verweisen sei. Der gegnerische Standpunkt der Reichsverfassung vom Jahre 1849 hat die Wehrzahl seiner Vertheidiger verloren, seitdem man erkannt hat, daß die Verwaltungsrechtsprechung wahre Rechtsprechung ist, so gut als die Civilrechtsprechung, daß aber die richtige Beurtheilung öffentlich-rechtlicher Streitsachen neben allgemeiner juristischer und pezieller zivilisstischer Bildung vornehmlich auch staatsrechtliche, politige und volkswirthschaftliche Vildung ersordere, wofür sich in den Sivigerichten im allgemeinen nicht die erfordere, Wofür sich in den Sivigerichten im allgemeinen nicht die erforderlichen Garantien sinden." Vgl. hohl a. a. D. S. 79.

auf privatrechtliche Begriffe zurückgreisen. 371) Rach ber bisherigen Lage der Gesetzebung wird auch die Borfrage von derzenigen Behörde zu erledigen sein, welcher die Entscheidung in der Hauptsache obliegt, allein geht man einmal davon aus, daß für die Trennung der beiderseitigen Gebiete der Gesichtspunkt leitend sein muß, das durch die größere Bertrautheit mit den einschlägigen Berhällnissen auch die größere Gewähr für eine richtige Beurtheilung geboten wird, so wird man das umgekehrte Berfahren für angemessen halten müssen, welches für das Bersahren vor den Berwaltungsbehörden schon jest meist besteht.

Ju solchen Inzidentpunkten gehört auch die Frage nach dem rechtsgültigen Zustandekommen der Gesetze und Berordnungen, bezw. der Abgrenzung beider Gebiete gegen einander. Folgerichtig würde man deshalb auch diese an besondere Gerichte zu verweisen haben, doch würden dies, so lange man den Berwaltungsgerichten nur das Gebiet der Berwaltung im engeren Sinne, d. h. unter Aussichluß des Staatse oder Berfassungsrechts, zuweisen will, nicht diese, sondern besondere Staatsgerichtshöse sein müssen, welchen man dann auch die übrigen oben (S. 280) bezeich-

neten Angelegenheiten zu überweisen batte.

Handelte es sich bisher um die Abgrenzung der Zuständigkeit zwijchen ordentlichen und Berwaltungsgerichten, jo wird man fich aber ebensowenig ber Taufdung hingeben burfen, als ob bie Gebiete ber Gerichte und ber Bermaltungsbehörden burch die jetige Gesetzgebung völlig gesondert feien. Rach &. 4 des Ginführungsgesetes zum Gerichtsverfaffungsgesete burfen freilich den Gerichten grundfätlich Gegenstände der Berwaltung nicht über tragen werden, allein hiervon find ausgenommen außer ben Geschäften der Justizverwaltung, welche übrigens in den meisten Staaten nicht den Gerichten, sondern beren Borfigenden perfonlich übertragen sind, die übrigen Arten der Gerichtsbarkeit, d. h. bie sogenannte nicht streitige, insbesondere die freiwillige Gerichtsbar feit im engeren Ginne, alfo die Beurkundung von Rechtsatten, und ferner eine ganze Reihe von Geschäften, welche bisher herkomm lich von den Gerichten besorgt sind, insbesondere Bormundschafts-Grundbuch= und Depositalsachen; auch die Thätigkeit des Konkurs-Diese letteren gerichts ist im Besentlichen eine verwaltende. Gruppen von Angelegenheiten haben in der That nicht in irgende wie höherem Dage Anwendung von Rechtsfätzen zur Borausfetung als die eigentliche Berwaltung, will man also die Grenze ichar ziehen, so muß man jene Geschäfte den Gerichten nehmen und an Berwaltungsbehörden übertragen.

<sup>371)</sup> J. B., wenn bei Anwendung des Stempelstenergesets bei Beurtheilung des zu besteuernden Rechtsgeschäftes nach seiner rechtlichen Sette in Frage kommt.

Uebrigens foll dies hiermit keineswegs empfohlen fein, denn bafür spricht nichts weiter, als die Folge aus einem (Brundsate, beffen so allgemeine Faffung fehr beliebt, aber in ihrer Berechti= gung durchaus nicht nachgewiesen ist. Im Gegentheil, es wird sich allmählig vielleicht der jest noch fehr keperische Gedanke Bahn brechen, daß, so berechtigt die Trennung von Berwaltung und Juftig in den oberen Inftanzen ift megen der wefentlich verschiedenen Fähigkeiten und Anlagen, die sie voraussetzen, und der ebenso abweichenden Auffassung und geistigen Richtung, die fie gur Folge haben, so verfehrt es mar, in der unteren Inftang lediglich aus Rücksichten der Gleichmacherei Thätigkeiten außeinander zu reißen, die prattifch fich aufs engste berühren, wobei man außerdem, um für die getrennten Behörden angemessene Birtungstreise zu schaffen, zur Errichtung von Berwaltungsbezirken gezwungen mar, in welchen der Beamte wesentlich nur durch sein Unterpersonal Fühlung mit feinen Amtseingeseffenen erhält, mahrend bei Berbindung der Bermaltung mit ber Inftig fo fleine Begirte möglich fein wurden, dak der Beamte alle Verhältnisse aus eigener Anschauung murde tennen fonnen.

Die weitere Berfolgung dieses Gebankens ist hier ebensowenig am Orte, als die Formulirung bestimmter Gesetvorschläge für die Berwaltungsgerichtsbarteit, insbesondere deren Ginführung oder weitere Ausbildung auf dem Gebiete des Reichsverwaltungsrechts. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ging die Aufgabe nur dahin, einen Ueberblick und eine Aufstellung der leitenden Gesichtspunkte für das Berwaltungsstreitverfahren zu geben und daraus einen Anhaltspunkt für die Entscheidung der in den beiden vorhergehen= ben Abichnitten offen gelaffenen Frage nach ber Gestaltung bes Beschwerbeverfahrens für Bereins= und Preffachen qu gewinnen. Diefe Entscheidung tann nur babin ausfallen, daß in berfelben Beife, wie es in einzelnen Landern372) für das Bereins= recht bereits geschehen ift und für das Pregrecht aus dem oben (S. 280) angegebenen Grunde noch nicht möglich mar, man im Rahmen eines Reichsvereinsgesetzes jedenfalls, auf dem Gebiete bes Prefrechts bagegen bann, wenn man sich zu Präventivmaß= regeln nach Unleitung des oben aufgestellten Entwurfes entschließen wurde, die Zuständigkeit ber Berwaltungsgerichtsbarkeit zu regeln hatte, und zwar dahin, daß, soweit es sich innerhalb bes Rahmens des gesetlich Zulässigen lediglich um die Beurtheilung der Frage handelt, ob nach Lage des ein= ielnen Falles die angegriffene Magregel angezeigt und wedmäßig mar, Befdmerde an bie vorgefeste Bermal. ungsbehörde, someit dagegen die Berlegung einer Rechtsvorschrift behauptet wird, Rlage bei dem landes

<sup>372)</sup> Bgl. Bayern Art. 8 Biff. 6. gulemann, Die Sozialbemotratie.

gesetlich zu schaffenben Bermaltungsgerichte zu ver-

folgen märe. 378)

Dabei wurde man für diejenigen Länder, in welchen solche bisher nicht bestehen, in ähnlicher Weise, wie es in den §§. 21 und 120a der Gewerbeordnung für die Behörden zur Entscheidung von Gewerbestreitsachen geschehen ist, sich zunächst auf die Aufstellung gewisser Rormativbestimmungen beschränken können.

<sup>373)</sup> Da die Beschwerde und die Klage ganz verschiedene Unterlagen haben, so müssen dieselben, je nachdem diese gegeben sind, neben einander stattsinden können. Bgl. Eöning S. 801. Es ist deshalb ungerechtsertigt, wenn in Preuzen (Geseh vom 30. Juli 1883 §. 50) die Beschwerde in allen Fällen ausgeschlossen ist, in welchen die Klage statthaft ist. Das Anhaltische Geseh (§. 1 Abs. 2) gestattet deshalb mit Recht die Auswahlzwischen beiden Rechtsmitteln.

## 1X. Das Hozialistengeset, als Spezialgesetz.

In den vorangegangenen Abschnitten ist der, wie hoffentlich uch gegnerischerseits zugegeben werden wird, ehrlich gemeinte und achlich durchgeführte Berfuch unternommen, diejenigen Aenderungen njerer Gesetzgebung zu entwickeln und in bestimmte Paragraphen u formuliren, deren es bedürfen würde, wenn man die Anforderung ellt, den als nothwendig anzuerkennenden Schut des Staates gegen ie spezifischen Gefahren der sozialdemokratischen Bewegung auf dem den der allgemeinen Gesetze zu erreichen. Abgesehen von den= migen, welche die "Rüdfehr zum gemeinen Rechte" in dem Sinne iner einfachen Aufhebung bes Sozialistengesetes ohne Erfat, alfo diglich Wiederherstellung des vor dem Jahre 1878 vorhandenen techtszustandes auffassen, kann den obigen Ausführungen nach einer oppelten Seite midersprochen werben, indem entweder der Umfang es hier als erforderlich angesehenen Schupes bestritten, oder der ir Erzielung deffelben eingeschlagene Weg beanstandet wird; in eiden Richtungen wird man, wie an anderer Stelle<sup>374</sup>) hervorgehoben, ne flare Stellungnahme und bestimmte Borschläge erwarten dürfen.

Für Diejenigen dagegen, welche die bisherigen Aussührungen beiden Beziehungen anerkennen, erwächst nunmehr die Aufgabe, h darüber zu entscheiden, ob sie geneigt sind, zur Erreichung des deals einer gemeinrechtlichen Regelung diejenigen Opfer an der Igemeinen staatsbürgerlichen Freiheit zu bringen, welche oben was kontret umgrenzt sind. Das ist eine ganz bestimmte Frage,

if welche nur mit ja oder nein geantwortet werden kann.

Diese Opser waren noch verhältnismäßig gering auf dem Gezte des Bereinsrechts, indem sie sich, wenigstens denjeuigen indesgesehen gegenüber, welche auch disher schon eine Schließung in Bereinen und eine Auflösung von Bersammlungen kannten, rauf beschränken, neben einer entsprechenden Formulirung der hierzaufzustellenden Boraussehungen das disher unbekannte Recht vorgängigen Berbotes von Bersammlungen zu schaffen. Dasgen würde auf dem Gediete des Prestrechts ein grundsätliches usgeben des rein repressionen Systems und die Zulassung prävensder Maßregeln, insbesondere des Berbotes nicht allein einzelner

<sup>374)</sup> Bgl. Einseitung S. 5.

Preßerzeugnisse, sondern bei periodischen Druckschriften auch des ferneren Erscheinens erforderlich sein, und endlich würde in Frage kommen, ob man in der Gewerbeordnung neben einer Ausdehnung der Fälle, in welchen die Ertheilung eines Legitimations= und Wandergewerbescheins versagt werden darf, sich nicht zur Wiedereinsührung der jest gänzlich ausgeschlossenen Entziehung der Be-

fugnig jum Gewerbebetriebe murbe entschließen muffen.

. Es ift wohl kaum anzunehmen, daß sich eine nennenswerthe Anzahl von Politikern, insbesondere auf liberaler Seite, sinden wird, die geneigt wären, für diesen Berzicht auf schwer erkämpste Freiheitsrechte einen ausreichenden Ersat in dem Bewußtsein zu sinden, daß nunmehr die große Schablone des gemeinen Rechts sur alle Lebensverhältnisse passend gemacht sei. Wer aber dies ablehm, ohne, wie oben bemerkt, entweder die Rothlage des Staates zu bestreiten, oder bessere, als die hier gemachten Borschläge zu wissen, sur den bleibt nunmehr kein anderer Ausweg, als einer Bewegung, welche sich selbst außerhalb des allgemeinen Rechtsbodens der Gesetze stellt, auf diesem Bege zu solgen und Schutzmittel zu ergreisen, welche sich gerade gegen diese bestimmte auf den Umsturz des Staates gerichtete und mit keiner anderen real existirenden vergleichbare Bewegung richten, d. h. den Beg eines Spezialgesiehes zu betreten.

Daß ein solches Gesetz sich an das bisherige anschließen musse, ist damit freilich noch keineswegs nothwendig gegeben, aber immerhin wird man zwedmäßigerweise formell dasselbe zum Ausgangspunkte zu nehmen und an dessen Hand zu untersuchen haben

einerseits, ob die sammtlichen in dem jetigen Gesege enthaltenen Schutzmittel als nothwendig beizubehalten, oder ob vielmehr einzelne derselben entbehrlich, oder wenigstens deren Fandhabung zweckmäßiger, insbesondere weniger drückend zu gestalten, kurz, ob es möglich sei, gewisse Erleichterungen desselben eintreten zu lassen,

andererseits dagegen, ob nicht umgekehrt einzelne der bei der Anwendung des bisherigen Gesehes hervorgetretenen Lüden auszufüllen, oder gar das Lampfesarsenal um gewisse Wassen gattungen zu vermehren sei, kurz, ob eine Berschärfung

des Geiepes angeitrebt werben mune.

Die erfte biefer beiben Fragen hat bereits die Unterlage der bisherigen Unterluchungen gebildet, und können beshalb bie dott gewonnenen Ergebnisse hierzu unmittelbar verwerthet werden. Das Beseutlichte berselben bestand in der Erkenntnis, daß diejenige Rahregel des bisherigen Gesetzes, welche mehr als alle anderen Anlag zu den itets wiederholten Klagen über ungerechtsertigte Härten besielben gegeben bat, nämlich die Ausweilungsbesuguis, durch aus verwertlich ist. Daß der Grund bierfür nicht die Härte der Mahregel ist, welche sich, soweit sie auf unangemeisener Handhabung berubt, durch entsprechende Aenderungen abstellen lassen würde, so

weit fie aber unvermeidlich mit diefer selbst zusammenhängt, nur Diejenigen trifft, welche eigenwillig und unter Berlepung der Pflichten gegen ihre Familie sich gegen die Staatsgesete auflehnen, daß vielmehr einzig und allein die völlige Zweckwidrigkeit der Auswei= fung zu deren Aufhebung zwingt, daß aber endlich mit Beseitigung dieser Magregel der ganze sozialistische kleine Belagerungszustand feine Unterlage verliert, — das Alles ist oben 375) eingehend er= örtert, sodaß, um Wiederholungen zu vermeiden, lediglich auf diese Ausführungen vermiefen merden darf.

Auch zu einer anderen Gruppe von Erleichterungsvorschlägen, welche oben als die sogenannten Windthorstschen Untrage mit= getheilt find, ist bereits im Befentlichen Stellung genommen, doch bedürfen die hierauf bezüglichen Ausführungen noch einiger Ergan-

zungen.

Bon diefen Anträgen, welche oben 376) vollständig aufgezählt find, tommen hier, da die auf den kleinen Belagerungszuftand bezüglichen durch dessen Beseitigung erledigt, diejenigen aber, welche sich mit ber Konstruktion des Beschwerdeverfahrens, insbesondere der Busammensetzung der Reichskommission oder deren Ersetzung durch das Reichsgericht, beschäftigen, unten in einem anderen Zusammen= hange 377) zu erörtern sein werden, nur die folgenden in Betracht:

1. das Berbot des ferneren Erscheinens einer periodischen Druckschrift nicht an das erste, sondern erst an das zweite

Berbot einer einzelnen Rummer zu knüpfen, 2. der gegen ein solches Berbot des ferneren Erscheinens eingelegten Beschwerde aufschiebende Wirkung beizulegen,

3. für das Verbot eines Preferzeugnisses die Bezeichnung der baffelbe veranlaffenden Stellen vorzuschreiben, 4. bei Bersammlungen nur die Auflösung, nicht aber das

Berbot zu gestatten.

Diese Vorschläge sind, wie oben mitgetheilt, bei den bisherigen Berhandlungen nicht allein von der Regierung, sondern auch von benjenigen Barteien, welche überhaupt für das Geset eintraten, nachbrudlich bekampft, aber doch vorzugsweise aus dem Grunde, weil fie nach der ausdrudlichen Erklärung des Antragftellers den Uebergang zu der völligen Aufhebung des Gesetzes durch allmählige Abdwächung desselben erleichtern und vorbereiten sollten, und es liegt auf der Hand, daß die Frage gang anders steht, sobald es sich um Die Schaffung eines dauernden Rechtszustandes handelt. **Bollte** man hiergegen etwa einwenden, daß auch die Bertheidiger des Ge= fepes, falls die vorgeschlagenen Aenderungen sachlich begründet wären, dieselben ungeachtet des von ihrem Urheber verfolgten Zweckes hatte annehmen muffen, so wurde man zwei wichtige Bunkte überfeben. Zunächst würde das Gelingen des ausgesprochenermaßen beab-

<sup>375)</sup> Bgl. Abiconitt IV S. 192.

<sup>376)</sup> Bgl. oben G. 171.

<sup>377)</sup> Bgl. unten S. 329 ff.

sichtigten Versuches einer "Abbröckelung" im Bewußtsein des Bolks überhaupt den Anfang vom Ende bedeutet und die spätere Aufrechterhaltung auch des Restes unmöglich gemacht haben, so daß die Annahme jener Anträge seitens Derjenigen, welche die Aufrechterhaltung des Gesetzes für ersorderlich hielten, ein schwerer politischer Fehler gewesen wäre. Außerdem aber besteht die Aenderung der jetzigen Lage gegen früher darin, daß die Schaffung eines Dauerzustandes ihrerseits ein Aequivalent bildet, welches sehr wohl gestattet, auf einzelne der früheren Machtbesugnisse zu verschandels, sondern in dem Sinne, daß das Bewußtsein der Bewölkerung, es nunmehr mit einer gesehlichen Einrichtung zu thun zu haben, welche nicht eher wieder beseitigt werden wird, als die dizzialdemokratische Bewegung einen durchaus anderen Karakter angenommen hat, in stärkerem Maße, als irgend eines der disherigen Imgestaltung

auch wirklich herbeizuführen.

In der That wird man darauf rechnen dürfen, daß, nachdem die hoffnung auf Wiederkehr ber früheren Zustände mit ihrer wüsten Agitation und ihrer offenen Auflehnung gegen Bucht und Ordnung endgültig beseitigt ift, die sozialdemofratische Bewegung ihren bisherigen staats= und fulturfeindlichen Raratter abstreifen und fich auf ihren Ausgangspunkt, auf dasjenige Gebiet gurudzichen wird, auf dem allein sie ihre natürliche Berechtigung hat, nämlich die Interessenvertretung der Arbeiter, die Hebung des Arbeiterstandes in ideeller und materieller Hinsicht. Bas hat denn in aller Welt der sozialistische Zukunftstraum mit den Interessen der Arbeiter zu thun? Richt mehr, als mit jeder anderen Klage über Mängel der jetzigen Welt, welche alle in dem Idealstaate verschwinden sollen, nichts weiter, als daß von gewissenlosen Agitatoren die wahnwitige Behauptung leichtfertig aufgestellt und von der urtheilslofen Daffe gebankenlos nachgesprochen wird, bat nur in einem auf den Trümmern der bisherigen Kultur errichteten Phantafiestaate eine bessere Lage der Arbeiter möglich sei. Berden die Letteren sehen, daß der heutige Staat einerseits ehrliche Anstalten trifft, um die nicht wegzuleugnenden sozialen Schäden zu beseitigen, andererseits aber ebenso nachbrudlich daran geht, mit starter Sand und ohne Beschränkung auf halbe, insbesondere nur vorübergehende, Maßregeln jeder Umsturzabsicht entgegen zu treten, jo ist es ganz unabweislich, daß die Umsturzelemente entmuthigt und diejenigen Arbeiterfreise mit neuem Bertrauen erfüllt merden, welche schon bisher nur widerwillig dem wüsten Treiben sich angeschlossen hatten.

Betrachtet man unter diesem Gesichtspunkte die oben aufgezählten Borschläge, so wird man der Mehrzahl derselben zustimmen können. Bas zunächst die Forderung betrifft, das Berbot des ferneren Erscheinens einer periodischen Druckschrift erst mit dem zweiten Berbote einer einzelnen Rummer eintreten zu lassen, so sind die für dieselbe sprechenden Gründe schon oben 378) hervorgehoben. In einem Zeitungsunternehmen, und märe dasselbe auch nur auf lokale Kreise beschränkt, ist immer ein nicht unerhebliches Bermögen angelegt, der Werth einer Zeitung aber besteht in dem Kreise seiner Leser, und dieser ist, wie schwer zu sammeln, so durch eine auch nur zeitweilige Unterdrückung leicht zerstreut. Das Berbot ist deshalb eine außerordentlich schwere Strasse, welche man nicht schon an einen einmaligen Fehltritt knüpsen, sondern erst dann eintreten lassen soll, wenn eine Wiederholung desselben das Berharren auf

der verkehrten Bahn beweist.

Aber nicht allein, ja nicht einmal vorwiegend ist es diese Rücksicht der Milde, welche den Vorschlag empsiehlt; in wesentlich höherem Rake ist es vielmehr derjenige Gesichtspunkt, welcher die bereits oben (S. 120.) erörterte grundfähliche Berschiedenheit des hier ver= tretenen Standpunktes von demjenigen bes bisherigen Gefetes begrundet. Das Ziel des Letteren ging auf bas Todtichlagen ber sozialbemokratischen Bewegung, das hier verfolgte Ziel ist die Erziehung zu gesunder Entwidelung. Das jetige Geset entspricht der Auffassung, daß es möglich und geboten sei, durch Zerstörung ihrer Organisation, insbesondere Unterdrückung der Bereine und der Presse, die sozialdemokratische Bewegung völlig zu zerstören, wobei man die Unmöglichkeit übersah, einer in Gährung befindlichen und auf geistige Kahrung durch Zeitschriften angewiesenen Arbeiterbevölkerung biese Rahrung entweder ganglich zu entziehen oder dieselbe auf die Presse der übrigen politischen Parteien zu verweisen, welche ihnen nach ihrer Auffassung feindlich gegenübersteht. Im Gegensat hierzu fassen wir die Bewegung als eine geschichtliche Erscheinung auf, die freilich, wie Alles in der Welt, dem Gefet der Zeiten unterworfen ift, aber doch innerhalb der nächsten Entwickelungsperiode voraussichtlich dauern wird, und der gegenüber deshalb die Aufgabe nur darin bestehen kann, unter Ausscheidung des übermuchernden Untrautes die gefunden Reime zur Entwickelung zu bringen. Auch die Erziehung kann der Zwangsmittel nicht entbehren, aber fie wird dabei immer die Fortentwickelung ihres Pfleglings im Auge behalten. Erreichen wir durch gesetzgeberische Magnahmen die Existenz einer Presse, welche trop aller widerstrebenden persönlichen Reigungen ihrer Urheber<sup>379</sup>) doch thatfächlich im gesetzlichen Rahmen sich hält, so werden wir

<sup>378)</sup> Ugl. Abschnitt VII S. 250, 264.

<sup>379)</sup> Daß schon das bisherige Geses die Wirtung gehabt hat, alle die jenigen, welche als Eigenthumer, Redakteure oder Druder von Zeitschriften mit ihrem Bermögen für die haltung ihrer Blätter einzustehen haben, aus Agitatoren, "denen früher kein Ausdruck radikal und keine Agitation energisch genig war, plöslich zu ganz gemäßigten Schriftstellern umzumodeln", ist von Krieter: Die geheime Organisation der sozialdemokratischen Partei S. 16 sehr treffend nachgewiesen.

bei deren Lejern die Biedergewöhnung an Gesetlichkeit unendlich viel besser vorbereiten, als wenn wir diese zwingen, die Lücke einer eigenen inländischen Presse durch litterarische Erzeugnisse des Auslandes zu decken, welche jenen Rücksichten nicht unterworfen und, wie die bisherigen Erfahrungen beweifen, thatsachlich nicht fern zu halten find. Rur dadurch, daß wir eine gemäßigte Breffe gestatten, fonnen wir die ungemäßigte ausschließen. Das heißt auch nicht etwa, die Feuersbrunft durch das Feuer löschen, fondern, wenn man ein Bild will, fo bietet es die phyfitalische Erscheinung, daß ein Berichluß, welcher ausreicht, um eine Behallniß vor dem Eindringen äußerer Luft zu bewahren, folange in demfelben ebenfalls Luft fich befindet, feinen Schut verfagt, fobald durch Entfernung der Luft in dem Behältniß ein leerer Raum geschaffen ift, und nun ber ganze Drud ber Atmosphäre fich gettenb macht. Diefer Utmosphärendruck, der mit elementarer Gewalt allen Polizeimaßregeln gegenüber sich Raum verschafft, ist das Be-Die Grenzsperre gegen ausdürfniß nach geistiger Rahrung. ländische Schriften, welche ausreicht, folange es auch in Deutschland eine, wenngleich gemäßigte, sozialbemokratische Presse giebt, versagt den Dienst, sobald diese vernichtet und für das Lefebedürfniß ein leerer Raum geschaffen ist.380)

Ift mit dem Berbote einer einzelnen Rummer die Birtung verknüpft, daß eine innerhalb Jahresfrijt 381) erfolgte Biederholung die Unterdrückung der ganzen Zeitschrift zur Folge hat, so wird gerade diefes über dem Haupte bes Eigenthumers schwebende Damoklesschwert ungemein erziehlich dahin wirken, daß innerhalb

Preggejeges in Ginflang.

<sup>380)</sup> Sehr lehrreich find in diefer Beziehung die Mittheilungen von Krieter a. a. D. S. 23. hiernach ftust fich die im "Sozialdemokrat" vertretene radifale Richtung gegenüber ber in der Reichstagsfrakion vertretenen gemäßigteren vorzugemeise auf bas Berbienft, burch ben revolutionaren Ion ihres Blattes die Bewegung vor der Stagnation zu bewahren. So beift es in der "Frankfurter Erklärung", welche von den Frankfurter radikalen Barteigenoffen gegen die Reichstagsfraktion gerichtet wurde: "Richt die parlamentariichen Reben, sondern der freie, rudfichtelofe Ton unferes Barteiorgans giebt uns die ftets junge Rraft zu neuen Gefegesübertretungen, durch die wir der Pflicht als Parteigenoffen genugen." hieraus ertiart fic denn auch, daß in dem Frankfurter Prozesse nur die Bertreter des Radifalismus, Bebel und v. Vollmar, die Frage, ob fie die moglichfte Ber-breitung des "Sozialdemotrat" wunschten, bejahten. Daß aber die Bildung einer gemäßigten, sozialdemokratischen Breffe bas befte Mittel ift, der Ber breitung ber raditalen Erzeugniffe Die Lebensader abzugraben, dafur ift bezeichnend, tag auf bem gang parallelen Gebiete bes Bereinslebens, als im Winter 1883/84 in Berlin bie Arbeiterbegirfsvereine gegrundet murben, welche, obgleich in sozialdemokratischen Händen, doch sich lediglich mit praktischen Fragen beschäftigten und von der Polizei geduldet wurden, Bebel wiederholt gegen die zu große Berbreitung derselben warnte, da durch die selben "das Interesse an der geheimen Organisation vermindert werde."

381) Der einjährige Zeitraum bringt die Bestimmung mit §. 14 des

bes kritischen einjährigen Zeitraums weit ängstlicher, als bisher, vermieden wird, der Grenze zu nahe zu kommen, welche das Bersbotene vom Erlaubten scheidet, und sollte wirklich nach Ablauf dieses Zeitraums die Borsicht wieder nachlassen, so wird immerhin die erziehliche Wirkung in weit stärkerem Waße sich geltend machen, als wenn mit dem ersten Verbote sofort die endaultige Unters

drudung verknüpft ist.382)

Die bisherigen Erwägungen sprechen zum überwiegenden Theile auch für die Erfüllung der zweiten Windthorst'schen Forderung, dem gegen das Berbot des ferneren Erscheinens gerichteten Rechts=mittel ausschiedende Wirtung beizulegen. Es ist außer Zweisel, daß ohne eine solche die erlangte Wiederausschung des Verbotes thatsächlich fast bedeutungslos ist, sosern wenigstens dieselbe, was kaum zu vermeiden sein dürste, erst mehrere Wochen nach dem Verbote ersolgt. Es machen sich hier eben die oben hervorgehobenen eigenthümlichen Verhältnisse eines Zeitungsunternehmens geltend, aus welchen man ja auch die Beschlagnahme überhaupt bekämpst hat. 383) Die thunlichst baldige Serbeisührung einer endgültigen Entscheidung muß die durch den Fwang der Lage selbst gebotene Pflicht der Behörden sein, und für die Zwischeneit muß in dem Verbote der einzelnen Nummern die Abhülfe gefunden werden.

Aber auch die Gründe, aus welchen es gerathen schien, dem Berbote einer einzelnen Rummer hinsichtlich der Cristenz des ganzen Blattes zunächst nur die Bedeutung einer Warnung zu geben, sprechen dafür, der Beschwerde aufschiedende Wirkung zu gestatten. Wird auch eine nach der erstinstanzlichen Entscheidung eintretende gemäßigtere Haltung rechtlich keinen Grund abgeben können, dieselbe, sofern sie nach den damaligen Berhältnissen gerechtsertigt war, wieder aufzuheben, so wird doch dei zweiselhafter Beurtheilung eine solche Aenderung thatsächlich einen gewissen Einfluß äußern, minsbestens aber wird, falls umgekehrt die Haltung nach wie vor unsgesehlich bleiben, oder gar diese Richtung noch stärker hervortreten sollte, die Beschwerdeinstanz auch rechtlich durchaus besugt sein, hieraus einen Grund für die Bestätigung des Verbotes zu entnehmen.

Es liegt also durchaus im Interesse bes Eigenthümers, bei den bis zur Rechtskraft noch ferner erscheinenden Rummern sich einer größeren Mäßigung zu besteißigen. Sollte aber, der natürlichen Bahrscheinlichkeit entgegen, der Herausgeber versuchen wollen, die ihm verbleibende Frist zu benußen, um nun noch völlig maßlos seinem Ingrimme die Zügel schießen zu lassen, so wäre es ja eine

<sup>382)</sup> Es ift derselbe Gesichtspunkt, der den Ausgangspunkt bildet für die jest von verschiedenen Seiten, insbesondere der von Brof. v. Liszt, ins Leben gerusenen "internationalen kriminalistischen Bereinigung" empfohlene sog, bedingte Berurtheilung, bei der eine bereits ausgesprochene Strafe nicht zum Bollzuge gelangt, wenn der Berurtheilte eine gewisse Zeit verstreichen läßt, ohne von Neuem dem Strafgesepe zu verfallen.
383) Bgl. oben S. 249 f.

leichte Wühe, von diesen ferner erscheinenden Rummern jede einzelne zu verbieten, eine Waßregel, gegen welche dann eine Beschwerde aufschiebende Wirkung auch nach den hier vertretenen Bor-

schlägen nicht haben würde.

Bas die dritte Forderung betrifft, in dem Berbote die dasselbe veranlassenden Stellen der Druckschrift zu bezeichnen, so wird man derselben, mag man sie anerkennen oder verwerfen, großes Gewicht nicht beizulegen haben, wenn man berücksichtigt, daß schon nach dem jetzigen Geietze das Berbot mit Gründen abgegeben sein muß, und diese Gründe, wenn sie einigermaßen vollständig sein sollen, gar nicht umhin können, auf die einzelnen beanstandeten Stellen Bezug zu nehmen. Da jedoch die Forderung einmal erhoben ist und sich auf die entsprechende Borschrift in §. 27 Abs. 2 des Preßgesetzs berufen kann, so wird man kein Bedenken zu tragen branchen, derselben nachzugeben.

Dagegen ist die vierte und lette der Windthorstschen Forderungen, bei Versammlungen das Verbot gänzlich zu beseitigen und nur die Auflösung zuzulassen, unerfülldar, sosen man nicht dem Zwede des Gesetzes geradezu zuwiderhandeln will, indem, wie oben ausgeführt, eine auf die Aufreizung der Massen der echnete Versammlung nicht allein in dem Zeitpunkte, wo die Auflösung erfolgt, ihren Zwed bereits im Besentlichen erreicht hat, sondern gerade die Auflösung selbst für diesen Zwed das denkbar geeignetste Mittel ist. Es darf in dieser Beziehung lediglich auf

das oben 384) Gefaate verwiesen werden.

Den bisher entwickelten Grundsätzen ist in dem dieser Arbeit beigefügten Gesetzentwurse 385) (§§. 10, 12, 14, 23) Rechnung getragen. Derselbe geht hinsichtlich des Erfordernisses eines zweimaligen Berbotes als Borbedingung einer endgültigen Unterdrückung insosen noch über die Windthorstschen Anträge hinaus, als beide Berbote innerhalb eines Jahres erfolgen müssen. Eine solche zeitliche Begrenzung für die Wirtsamkeit des ersten Berbotes dürste nicht allein der Villigkeit und der Analogie der strafrechtlichen Bergährung, sondern auch dem oden aufgestellten erziehlichen Zwecke entsprechen. Daß dabei übrigens ein Berbot, welches später im Beschwerdewege wieder aufgehoben ist, nicht in Betracht kommt, und daß andererseits, falls das Rechtsmittel ohne Ersolg geblieden, als Zeitpunkt des Berbotes nicht der Tag der Beschwerdeentscheideidung, sondern derzenige der ursprünglichen Berfügung maßgebend ist, deburste keiner besonderen Hervorhebung.

Der Absat 2 des §. 14 ist aus §. 27 des Prefgesetse entlehnt, nur hatte es keinen Zweck, die "Anführung der verletten Gesete" zu verlangen, da es sich immer nur um dasselbe Gesethandeln kann. Dagegen ist die in §. 14 des Sozialistengesets

<sup>&</sup>lt;sup>384</sup>) **Bgl. €. 236**.

<sup>385)</sup> Bgl. Unlage XV.

nicht enthaltene Bestimmung, daß trennbare Theile, welche nichts Anstößiges enthalten, von dem Berbote auszuschließen sind, aus

§. 27 des Preggefeges übernommen. —

Die bisher erörterten Fragen betreffen, wenngleich keinesweas unwichtige, so doch immerhin Nebenpunkte. Gine wirkliche Reform da= gegen kann sich nicht, wie es die mehrgedachten Windthorstschen An= trage thun, auf Beseitigung einzelner Mangel bes Besets beschränken, sondern hat sich gegen dessen Grundkarakter zu rich= ten und die Aufgabe zu erfüllen, an Stelle eines Polizeigesetzes, welches in der Bezeichnung beffen, mas es unterdrücken will, fich auf unzureichende Andeutungen beschränkt und wie oben (S. 9) bemerkt, das Zu-Ende-Denken des gesetgeberischen Gedankens ben mit ber Sandhabung betrauten Organen überläßt, deshalb aber fich lediglich mit sogenannten politischen Garantien begnügen muß, — ein Rechtsgeset zu schaffen, welches, wenngleich in Beschränkung auf das durch feinen Zwed gegebene Gebiet, doch innerhalb beffelben ein rechtlich geordnetes Berfahren vor staatlichen Gerichten und auf genau umgrenzter gesetzlicher Unterlage herstellt und in dieser Form geeignet ift, ein dauernder organischer Bestandtheil unserer Rechts= einrichtungen zu werden.

Einen Rechtsschutz durch ein gerichtliches Berfahren schaffen wollte freilich auch schon Windthorst, wenn er in seinem oben S. 167 unter Ziff. 1 mitgetheilten Antrage die Uebertragung der lettinstanzlichen Entscheidung auf das Reichsgericht verlangte. Allein er versäumte, dem von ihm selbst wiederholt betonten Gesichtspunkte Rechnung zu tragen, daß ein gerichtliches Berfahren ohne rechtlich geordnete Unterlagen für die Entscheidung nicht möglich 386) ist, und daß eine Uebertragung politischer Aufgaben an die Gerichte nur dahin führen könnte, deren geheiligte Stellung außerhalb des Parteistreites und damit daß Jundament zu untergraben, mit welchem alles Rechtsleben im Staate und schließlich dieser selbst und sällt. Wollen wir ein Rechtsversahren, so ist die oberste Anforderung die Schaffung eines greifbaren gesetlichen Thatbestandes, welcher scharf die Grenzlinie erkennen läßt, dis zu welcher Staat die sozialdemokratische Bewegung, wenn auch nicht ohne Weiteres als berechtigt anerkennt, so doch der natürzlichen Entwickelung überläßt, deren Ueberschreiten aber die Zwangs-

mittel des Gefetes begründet.

Es ist nun freilich selbst von grundsätlichen Gegnern des bisherigen Gesetzes wiederholt ausdrücklich anerkannt, daß dasselbe insofern lopal gehandhabt sei, als man es streng auf die sozialdemo-

<sup>386)</sup> Es ift eine, wenngleich ölters gefundene, darum aber nicht weniger verkehrte Auffassung, daß es möglich sei, lediglich zur Erzielung eines besserren Rechtsschutzes Angelegenheiten der Verwaltung den Gerichten zu übertragen. Ein solches mechanisches Verschieben der Zuständigkeit überssieht, daß die Verschiedenheit des Wirkungskreises lediglich dersenigen des inneren Wesens beider Arten von Bebörden entspricht.

fratische Bewegung beichrantt und nicht zur Beeintrachtigung anberer Barteien benutt habe, ja diefem Anerkenntnig verdankt jogar, wie oben 3571 mitgetheilt, die veränderte Haltung eines Theiles ber Zentrumsmitglieder bei den bisberigen Berlangerungen ihre Unterlage.388) Aber nicht in gleichem Rage steht die lonale Anwendung des Gesetzes auger Frage, soweit es fich innerhalb ber jogialdemofratischen Bewegung um die Scheidung berjenigen Bestrebungen handelt, gegen welche das Bejet ein Gingreifen gestattet, und derjenigen, auf welche es keine Anwendung leidet. Auf das lebhafteite ift bei allen bisherigen Berhandlungen darüber Alage erhoben, daß ohne Unterscheidung Alles, was sozialdemokratijd fei, unterdrudt, und daß ber Grundgebante bes Gejetes, nach welchem nicht irgend welche Anschauungen als solche, sondern nur deren Berfolgung in gemiffen Formen unter Berbot gestellt, nicht jebe sozialdemotratische, noch weit weniger aber jede Arbeiterbewegung, fondern nur jolche Bestrebungen getroffen werben follen, welche den Umjturz der Staats= oder Gesellschaftsordnung bezweden, bei der Sandhabung feitens der Bolizeibehörden völlig unbeachtet geblieben sei.

Bären diese Behauptungen begründet, so würden sie einen schweren Borwurf enthalten, vielleicht weuiger gegen die meist untergeordneten Behörden und Beamten, dei welchen meist weniger böser Bille als mangelndes Verständniß zu Grunde liegen mag, als gegen das Geset, welches eine derartige Habung zuläßt. Richt in der Ausschließung der Anwendung gegen andere Karteien liegt bereits ein besonders anzuerkennendes Berbienst, dieselbe war leicht und war eine politische Kothwendigkeit, um die Justimmung zu den wiederholten Berlängerungen der Gültigkeitsdauer zu erlangen. Rein, Gerechtigkeit soll auch gegen die Sozialbemokratie geübt werden, und wenn der Staat sich gezwungen sieht, deren Ausschreitungen unter ein besonderes Geset zu stellen, so ist sie darum noch nicht rechtlos gemacht, sondern Recht

gewährt der Staat auch feinem offenen Begner.

Ueber die Begründung jener Behauptungen ein Urtheil zu fällen, ift um so schwerer, als bei den einschlägigen Berhandlungen die Regierungsvertreter, offenbar mit gutem Rechte, es meist abgelehnt haben, über die als Beweismaterial beigebrachten, ihnen vorher nicht mitgetheilten Thatsachen sich zu äußern. Unter diesen

<sup>387)</sup> S. 165.

<sup>388)</sup> Leiter muß bei biesem Ancrkenntniß jest eine schwer wiegende Ausnahme gemacht werden, nämlich die im Anfange dieses Jahres auf Grund des Sazialistengesesse erfolgte Unterdsüdung der Berliner "Bolkszeitung". — Dieselbe wurde fast allseitig für durchaus ungerechtfertigt erklart, und obgleich sich demnächst auch die Reichskommission durch Jurudnahme des Berbotes dieser Auffassung anschloß, so hat doch diese sehrte Magregel mehr als vieles Andere Basser auf die Mühle der grundsätzlichen Gegner des Gesess geliesert.

Umständen wird man, so lange man nicht dazu gezwungen ist, überhaupt davon abzusehen haben, zu dem erhobenen Vorwurfe Stellung zu nehmen. Ift aber ein folder Zwang, wie bei der vorliegenden Aufgabe, vorhanden, und bleibt deshalb nichts Anderes übrig, als an Stelle einer auf Beweise gegründeten wirklichen Ueberzeugung fich mit einem mehr oder minder unsicheren Gindrucke der Wahr= scheinlichkeit zu begnügen, so wird man kaum umhin können, die Beschwerde als im Besentlichen begründet anzuerkennen und zuzu= geben, daß in recht zahlreichen Fällen die vom Gesetze beabsichtigte Grenze nicht innegehalten, fondern Alles, mas fozialdemokratisch heißt, ohne weitere Unterscheidung unterdrückt ist. 389) Das mag nicht überall zutreffen, wie denn der Minister v. Puttkamer im Reichs= tage sich barauf berufen konnte, daß noch immer eine Unzahl offen ausgesprochener sozialbemokratischer Zeitschriften in Deutschland beftänden, allein im Wefentlichen scheint es doch, als wenn nicht allein die untergeordneten Polizeibehörden, sondern selbst die als oberfte Kontrolinftanz eingesette Reichstommission bei ber Sandhabung des Gesets dem mehrgedachten Unterschiede wenigstens nicht in dem Maße Rechnung getragen hat, wie es den Unschauungen Derjenigen entsprach, welche bei den parlamentarischen Verhandlun= gen des Jahres 1878 sich abmühten, die völlig unzulängliche Regierungsvorlage nach dieser Richtung hin zu verbessern. 390)

Bielleicht trifft aber auch diese Behörden hierbei kaum ein eigentlicher Borwurf, sondern der Fehler liegt ganz vorwiegend in dem Gesetze selbst. Gewiß hat die Reichskommission ihre Entscheisdungen nach pflichtmäßigem Ermessen getroffen, allein sie ist nun

390) Seit dies geschrieben wurde, hat sich im Breußischen Ministerium bes Innern ein Wechsel vollzogen, der nach manchen Anzeichen nicht bloß als ein Personenwechsel aufzusassen ift; insbesondere scheint hinsichtlich der Behandlung der Sozialdemokratie eine Aenderung eingetreten zu sein, welche die praktische Handhabung des Gesess mehr bessen Sinn und Zwed ent-

fprechend geftaltet.

<sup>389)</sup> Dieses Urtheil gilt auch bezüglich eines Spezialfalles, welcher durch eine (den Mitgliedern des Reichstages zugesandte) besondere Broschüre: "Das Berbot der hamburger Rundschau" von hermann Grüning, Blankenese bei hamburg, zur Kenntnis weiterer Kreise gelangt ift, und in welcher, wenigkens auf Grund des dort beigebrachten Materials, die Unterbrückung nicht gerechtsertigt erscheint. Der Verfasser hat jett den in Anlaß seiner Jusendung von mir an ihn gerichteten Brief und sein Antwortschreiben unter dem Titel: "Die Stellung des Reiches zur sozialdemokratischen Partei. Schreiben eines nationalliberalen Reichstagsmitgliedes an den ehemaligen Redakteur der unterdrückten hamburger Rundschau' und Antwort des Lepteren (Hamburg, Grüning)" veröffentlicht. Wenn er dabei meinen Namen nicht genannt hat und bedauert, dazu mit Rückschauf duf die Diskretion nicht ermächtigt zu sein, so hätte er sich diese Ermächtigung leicht verschaffen können. Ich trage gar kein Bedenken, mich zu diesem Briefe, in welchem ich in kurzen Sähen meine Stellung zur Sozialdemokratie dargelegt habe, zu bekennen, und halte an den dort ausgesprochenen Anslichten auch noch heute in jeder Beziehung sest.

einmal feine richterliche, sondern eine politische Behörde und konnte wohl kaum umhin, ein politisches Gesetz auch politisch zu hand-Das Gefet enthält aber feine flaren Borfdriften, fondern nnr Direktiven, und so war es nicht zu vermeiben, in ganz anderem Umfange, als dies bei einem Rechtsgeset zuläffig fein wurde, fich bei der Handhabung auf den allgemeinen gesetzgeberischen Grundgedanken zurudzuziehen und aus ihm heraus unmittelbar die Entscheidung zu treffen. Belches nun dieser Grundgedanke sei, barüber bestand um so weniger ein zweifelloser Anhalt, als nicht zu verkennen ist, daß bei Erlaß des Gesetes die beiden Kaktoren. Bundesrath und Reichstag, von wesentlich verschiedenen Standpunkten ausgegangen waren. Der Entwurf vom 20. Mai 1878 hatte einfach die sozialdemokratische Bewegung als solche, ohne weitere Unterscheidung, unter Berbot gestellt, und wenn man auch mit ber zweiten Borlage vom 9. September 1878 den hervorgetretenen Wünschen des Reichstages nach Scheidung der verbotenen und der erlaubten fozialdemokratischen Bestrebungen bis zu einem gewissen Grade nachgegeben hatte, und dieses Entgegenkommen mahrend der Berhandlungen im Reichstage noch weiter fortsetzte, wie es scheint, von der Auffassung ausgehend, daß man Herrn Lasker und Genoffen das unschuldige Vergnügen laffen könne, ihr juristisches Gemissen durch einige Zufape zu beruhigen, welche, bei Licht besehen, nichts als Worte enthielten, 391) fo blieb doch der leitende Gedanke offenbar der, daß ungeachtet gemisser berechtigter Ziele, welche die Sozialdemofratie "mit den übrigen Parteien und felbst mit ber Regierung gemeinsam habe, 392) doch die spezifische Form, in welcher die sozialdemokratische Bewegung ihre Zwecke, seien es berechtigte oder unberechtigte, verfolge, dem Staate gefährlich sei, und deshalb die in den Vereinen und der Presse gegebene Organisation dieser Partei thunlichst umfassend zerstört werden müsse. 393) Es ist eben der bereits mehrfach bezeichnete Standpunkt des "Todtschlagens", welcher nun einmal den Grundgedanken des bisherigen Gesetzes bildet, und wenn die Reichstommiffion, demfelben folgend, bahin gelangte, den innerhalb des ausgesprochen sozialdemokratischen Rahmens hervortretenden Berschiedenheiten der Ziele und Bestrebungen eine wefentlich bloß graduelle Bedeutung beizumeffen, und eine Scheidung, welche dem Gesetgeber nicht gelungen war, auch ihrerseits nicht zu Wege brachte, so ist baraus ein Borwurf weniger gegen Jene, als gegen das Gefet herzuleiten.

Durch das bisher Gefagte ist der Inhalt der für die angestrebte Reform zu stellenden Aufgabe bereits gegeben. Wie es auf den verschiedensten Gebieten des staatlichen Lebens sich darum han-

<sup>391)</sup> Bal. oben Anm. 11.

<sup>392)</sup> Co Staatsminister Soffmann in ber Reichstagssigung vom 24. Mai 1878 (Dr.S. S. 1547).

<sup>393)</sup> Bgl. die oben (S. 146 f.) wiedergegebene Begrundung ter Regierungsvorlage.

delt, die werthvollen Reime der fozialen Bewegung von der auklebenden Spreu zu sondern, so gilt es auch hier, mit der scharfen Hechel des Zwangsgesetzes die reine Faser der berechtigten Arbeiter= bewegung zu befreien von den anhaftenden Anoten und dem werthlosen Werg der jetigen vorübergehenden Erscheinungsform. Diese Aufgabe aber tann nur gelöft werden durch ein tieferes Eindringen in das Befen der fozialdemofratischen Bewegung, als es bem bis= herigen Gesetze mit seiner mehr oder weniger mechanischen Auf= faffung zu Grunde liegt. Rur daburch, daß die Bewegung sowohl in ihrem eigentlichen Ideengehalte, als in der Art und Beise ihrer prattifden Bethätigung auf den verichiedenen Gebieten, auf welchen fie fich geltend macht, verfolgt wird, fann es gelingen, scharf die Grenzlinie zu ziehen, bis zu welcher der Staat ben sozialdemokratischen Bestrebungen die freie Bewegung gestatten darf, über welche hinaus dagegen ein weiteres Gewährenlassen mit der Pflicht der Sorge für die eigene Sicherheit und diejenige der seinem Schute anvertrauten idealen Guter in Biderfpruch treten murde.

Die Borarbeit für diese Untersuchung ist bereits im II. Abschnitte unternommen; es handelt sich deshalb hier wesentlich darum, das dort erzielte Ergebniß weiter auszuarbeiten und gesetz-

geberisch zu verwerthen.

Der oberste Grundsatz, welchen wir dort gewonnen haben, ging dahin: Richt die Ziele der sozialdemokratischen Beswegung, sondern die zu deren Erreichung angewandten Mittel erfordern das staatliche Eingreifen; dasselbe hat sich nicht zu richten gegen die Bestrebungen als solche, sondern nur gegen die Formen, in welchen dieselben zu Tage treten.3334

Reine Art der sachlichen, d. h. mit Gründen kämpfenden, insbesondere aber der wissenschaftlichen Bertretung sozialdemokratischer Grundsätze ist im geringsten durch staatliche Wahregeln zu beeinträchtigen, die Letteren haben vielmehr erst da einzuseten, wo die zur Durchsührung ins Auge gefaßten Mittel, insbesondere aber die Form der agitatorischen Thätigkeit ein staatliches Eingreisen erfordern. Genauer diesen Punkt zu bestimmen ist jedoch nicht mög-

<sup>393</sup>a) Der hier vorgeschlagene Gesesentwurf stibt deshalb hinsichtlich seiner Grundauffassung in direktem Gegensaße zu der Borlage vom 20. Mai 1878 (vgl. unten Anlage II), welche in §. 1 das Verbot von Drucschriften und Vereinen an die Voraussesung knüpfte, daß dieselben "die Ziele der Sozialdemokratie versolgen". — Der Entwurf vom 9. September 1878 (vgl. Anlage III) hat freitich diese Fassung aufgegeben, ist auch im Ganzen durch die Einsicht bestimmt, daß nicht alle Ziele als solche ohne weiteres zum Gegenstande der Unterdrückung zu machen seien, enthält aber ebensowenig eine Anerkennung der entgegengesesten Auffassung, daß die Ziele als solche zum Einzeisen keinen Anlaß bieten sollen, und da diese Anschauung auch in den Einzelbestimmungen des Geseses keineswegs zum Ausdrucke gesengt, so ist es begreislich, daß die Handhabung des Gesess derselben keinen Rechnung getragen hat.

lich, ohne die mehrfachen von den fozialdemokratischen Bestrebungen berührten Gebiete von einander zu sons dern und in jedem einzelnen derselben das karakteristische Werkmal sestzustellen, welches die Ueberschreitung der mehrgedachten

Grenglinie fennzeichnet.

Die Scheidung dieser Gebiete bestimmt sich nach den Stichworten: republikanisch, kommunistisch, atheistisch, mit welchen vor einiger Zeit ein sozialbemokratisches Blatt die Ziele der Bewegung bezeichnete, und durch welche in der That die wesentlichen Richtungslinien berfelben gegeben find, entfprechend ben brei großen Gebieten des menschlichen Zusammenlebens, dem staat-lichen, wirtschaftlichen und sittlichen (ethisch)=religiösen). Ebenso brudte Bebel bei den Reichstags=Berhandlungen über die vorgelegte Denkschrift im März 1881 bas Glaubensbekenntniß seiner Bartei dahin aus: "Wir erftreben auf politischem Gebiete die Republit, auf bem öfonomischen Gebiete ben Sozialismus, und auf bem, was man heute bas religiofe Gebiet nennt, ben Atheismus". Much Graf Gulen burg führte bei Begründung der Strafgefenovelle vom Jahre 1876 die fozialdemotratischen Bestrebungen auf diese Dreitheilung zuruck, indem er bemerkte; "Die Endziele der Sozial-demokratie sind: auf dem politischen Boden die rothe Republik, auf dem sozialen Boden ber Kommunismus, auf bem Boden ber Religion der Atheismus". 394) Im staatlichen Leben kommen die Staatsbürger in Betracht in ihrem Berhältniß zur Gesammtheit, im wirtschaftlichen und sittlichen dagegen in den Beziehungen ber Ginzelnen zu einander; das wirtschaftliche und das sittliche Gebiet hinwiederum scheiben sich von einander nach dem Gegensate wir materiellen und ideellen Gütern.

Immerhin ist diese Sonderung nicht so scharf durchzusühren, als es zunächst scheint, denn die Gesetzgebung hat die wirtschaftlichen und sittlichen Beziehungen nur insoweit in ihren Kreis zu ziehen, als sie die staatliche Sphäre berühren. Für Fragen der Gesetzgebung ist deshalb das staatliche Gebiet die übergreisende, allgemeine Kategorie, und wenn wir von derselben das wirtschaftliche und sittliche ausschein, so brauchen wir den Ausdrusschaftlich unnmehr in einem engeren Sinne, in welchem er noch den nach Abzug jener beiden Gruppen verbleibenden Rest von Beziehungen umfaßt. 395) Wir werden im Folgenden diese beiden Amwendungssphären getrennt zu halten haben. —

Auf dem Gebiete des staatlichen Lebens im Allgemeinen ift die Grenzlinie zwischen Erlaubtem und Berbotenem innerhalb der sozialdemokratischen Bestrebungen gezogen durch das Stichwort:

<sup>394)</sup> In ter Reichstagssipung vom 27. Januar 1876 (Dr.S. S. 942).
395) Dieselbe Unterscheidung einer weiteren und einer engeren Amwendungssphäre sinden wir auch bei dem nahe verwandtem Ausdruck "politisch".

Gewalt. Sehr richtig bemerkte der Abgeordnete Bindthorst bei ben Berhandlungen über bas Gefet 396): "Das Einzige, was ich ben Sozialdemokraten absolut verbieten will, das ist, daß fie die 3been, über die sie diskutiren und die sie nach meinem Willen frei diskutiren sollen, mit Gewalt durchführen wollen. "397) Es liegt auch auf der hand, weshalb die Gewalt allein diese Ausnahme= stellung einnimmt: sie ist die einfache Regation bes Staates felbst. Das Zusammenleben der Menschen in staatlichen Berbanden ist nur möglich auf Grund eines "fundamentalen Bertrages", 398) mag der-felbe auch niemals ausdrucklich abgeschlossen sein, zufolge dessen jeder Einzelne gemiffe Ausfluffe seiner naturlichen Freiheit aufgiebt und fich innerhalb gewiffer Grenzen dem in geordneten Formen jum Ausbruck gelangenden Willen der Gesammtheit unterwirft. Da als solcher Wille bei Meinungsverschiedenheiten, vorbehältlich der jum Schute der Minderheit getroffenen Bestimmungen, nur biejenige ber Mehrheit gelten fann, fo ift eine Auflehnung gegen ben in biefer Form jum Ausbrud gelangten Staatswillen und die Berufung auf die physische Gewalt der Fäuste die Regation jeder staatlichen Ordnung und des Staates selbst.

Die Sozialdemokratie appellirt offen an die Gewalt. Zwar zieht man sich, wo es zweckmäßig erscheint, gern hinter die von Lassalle in das Bort "Revolutin" hineingeklügelten Doppel= beutigkeit zurud und erklart dieselbe fur gleichwerthig mit "Reform", um bann aber bei anderen Gelegenheiten fich offen gur Revolution im gewöhnlichen Sinne zu bekennen. 399) Richt die republikanische Tendenz ift es, welche der Bewegung ihr ftaats= feindliches Gepräge aufdrückt, auch Republiken können fehr geord= nete Staatswesen sein, und wenn es in Deutschland eine Bartei gabe, wie es sie vor dem Jahre 1848 gab, welche entweder lediglich theoretisch die Republik für das Staatsibeal erklärte, oder auch in einer vielleicht nicht fehr flaren Gedankenverbindung, deren Ginführung auf gesetlichem Bege für möglich hielt und anstrebte, so würde gegen diefelbe ein staatliches Einschreiten zweifellos ausgeschloffen fein. Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal der Sozialdemokratie aber ift, daß fie die Berftellung der Republik auf gewaltsamem Bege erzwingen will, ein Bestreben, gegen welches, trot Allem, mas

<sup>396)</sup> Reichstagssitzung vom 11. Oftober 1878 (Dr.S. S. 203).

<sup>397)</sup> Auch von allen andern Seiten wurde der Nachdruck hierauf gelegt. So äußerte der Abg. v. Bennigsen am 10. Oktober 1878 (Dr.S. S. 167): "Das, warum es sich handelt, was und so gefährlich erscheint, das sind nicht wissenschaftliche Untersuchungen, nicht humanitäre Bestrebungen, nein, das ist der revolutionäre Karakter, den die ganze sozialdemokratische Bewegung angenommen hat."

<sup>398)</sup> Bgl. oben S. 145, 187.

<sup>399)</sup> Die Beweise dafür sind bei den parlamentarischen Berhandlungen in so erdrückendem Umfange geliefert, daß es überflüssig erscheint, dieselben bier zu wiederholen.

fich für das geschichtliche oder philosophische Recht der Revolution sagen läßt, <sup>400</sup>) der Staat mit allen in seiner Wacht liegenden Wib-

teln einzuschreiten gezwungen ift.

Dagegen führt gerabe das Beispiel der "gesetzlichen Revolutionäre" von 1848 zu der außerordentlich schwierigen Frage: soll für das Eingreisen des Staates erfordert werden, daß die Bestredungen, gegen welche dasselbe für zulässig erklärt wird, in bewußter Beise die Anwendung von Gewalt als Ziel ins Auge fassen, oder soll es zur Unterdrückung der Bestredungen schon genügen, wenn deren Durchsührung thatsächlich die Gewalt zur nothwendigen Borausseung hat, ohne daß ihre Bertreter sich dies zum klaren Bewußtsein bringen, bezw. ohne daß ihnen gegenüber der Beweiß eines solchen Bewußtseins erbracht werden kann?

Bei den Berhandlungen im Reichstage ist dieser Punkt mehrfach berührt<sup>401</sup>) und übereinstimmend dahin beantwortet, daß daß staatliche Einschreiten von diesem Erfordernisse nicht abhängig gemacht werden dürse, und in der That spricht für diese Auffassung, daß die Gefährlichkeit von Bestrebungen, welche die gewaltsame Bernichtung der bestehenden Staatsordnung zur nothwendigen Boraussetzung haben, kaum wesenklich dadurch beeinslust wird, ob deren

Bertreter jenes Moment mehr oder minder flar erfaffen.

Allein zunächst ist doch zu berücksichtigen, daß, wenn wirkich die Unmöglichkeit der Erreichung eines Zieles auf einem andern Bege, als dem der Gewalt, klar vorliegt, man regelmäßig das bezügliche Bewußtsein auch auf Seiten Desjenigen, welcher das Ziel verfolgt, voraussesen darf, zumal nach den strafrechtlichen Grundsätzen über ben sogenannten dolus indirectus die Anwendung von Gewalt nicht das nächste und eigentliche Ziel zu sein braucht, sondern es genügt, wenn deren Rothwendigkeit dem Thäter zum Bewußtsein gekommen ist, und derselbe deßungeachtet bei der Verfolgung seines Zieles beharrt hat.

Aber sollten wirklich noch Fälle verbleiben, welche trot objektiver Gefährlichkeit wegen Mangels jener subjektiven Borausssetzung nicht unter das Gesetz fallen würden, so muß doch diese Uebelstand zurücktreten gegenüber dem weit erheblicheren prinzipiellen Bedenken, daß durch eine so weite Fassung des Gesetzes in dassselbe eine Unbestimmtheit hineingetragen werden würde, deren Beseitigung das oberste Ziel der ganzen ins Auge gefaßten Resorm ist. Die Erwägung, ob Bestrebungen geistiger Art zu ihrer Durchführung nothwendig die Anwendung von Gewalt erfordern, muthet dem Richter, mag man die Sphäre seiner Thätigkeit noch so weit ziehen, eine Prüfung zu, welche nicht mehr in diese hineinfällt. Wie diese Sphäre zu begrenzen sei, darüber bestehen keine sesten Kormen, und wenn in den bezüglichen Berhandlungen

401) Bal. oben S. 152, 160.

<sup>400)</sup> Bal. bas oben S. 134 f. Bemertte.

bes Reichstages die Reigung hervortritt, dieselbe auf die im engsten Sinne juriftische Thatigkeit, b. h. die Anwendung von Rechtsbegriffen zu beschränken, so ist diese Auffassung offenbar verkehrt. Der Richter lebt nicht in einer Welt für sich, sondern steht mit den Burzeln seines geistigen und materiellen Daseins in dem Rährboden des allgemeinen Bolkslebens, und schon das gewöhnliche Privatrecht stellt ihm weit umfassendere Aufgaben. 402) Allein, man wird Fragen, welche auf eine so allgemeine Unterlage zurückgreifen, doch nur insoweit an den Richter stellen dürfen, als er mit Nücksicht auf die hohe, durch sein Amt gebotene sittliche Berantworts lichteit zu ber Beantwortung auch wirklich im Stande ift, will man nicht die aufs äußerste entwickelte Empfindlichkeit des Pflichtgefühls, die Gewöhnung an die scharfe, fast angstliche Abwägung aller rechtlichen und thatsächlichen Bestimmungsmomente in Frage stellen, welche gerade den deutschen Richterstand auszeichnen. Gine Goldwaage barf nicht zu Haushaltungszwecken verwandt werden, und auch die Baage der Themis ist eine Goldwaage, welche stumpf wird, sobald man fie zu Zwecken migbraucht, welche dem strengen Rechte fremd Die bezeichnete Boraussetzung, daß der Richter im Stande fei, die an ihn gestellte Frage zu beantworten, trifft nun aber in ben hier zur Betrachtung ftebenden Fällen nicht zu. Derfelbe fann darüber, ob Bestrebungen einer gewissen Art, im Widerspruche zu ber Auffassung ihres Urhebers, thatsächlich nicht anders als gewalt= fam durchzuführen feien, weder auf Grund feiner Rechtskunde, noch auch mit Sulfe seiner allgemein-menschlichen Erfahrung ein Urtheil mit demjenigen Grade von Sicherheit fich bilden, wie fie als Unterlage für einen Richterspruch verlangt werden muß. Man wird beshalb von der Umfaffung biefer Falle abzusehen und vielmehr ben Richter lediglich auf die Thatfache zu verweisen haben, ob der Beschuldigte den Umftand, daß seine Bestrebungen nur mit Gewalt zu verwirklichen seien, sich mindestens in demjenigen Umfange zum Bewußtsein gebracht hat, wie es ber fog. dolus indirectus erfordert.

Uebrigens wird auch eine Bestimmung, wie sie in §. 1 Ziff. 1 bes aufgestellten Entwurfes aufgenommen ist, als ausreichend angesehen werden dürfen, um dem berechtigten Schutzanspruche des Staates zu genügen. Bestrebungen, bei welchen ihren Urhebern nicht einmal der Gedanke gekommen ist, daß ihre Durchsührung die Anwendung von Gewalt erfordere — sobald dies geschehen ist, greift, wie bemerkt, nach den Grundsähen über dolus indirectus das Geset Plat — werden eine wirklich erhebliche Gesahr des

<sup>402)</sup> Man denke nur an die Auslegung von Berträgen, z. B. an die in solchen übernommene Berpflichtung, ein Konkurrenzgeschäft nicht zu betreiben, oder auch an gesehliche Bestimmungen wie H.G.B. Art. 61, nach welchen die Aushebung des Rechtsverhältnisses zwischen Prinzipal und Handblungsgehülfen aus "erheblichen" Gründen gestattet ist, wobei die Beurthei-kung der Erheblichkeit lediglich dem richterlichen Ermessen überlassen ist.

Staates nicht begründen, und die Brüfung, ob dies der Fall gewesen sei, oder nicht, muß der pflichtmäßigen Erwägung des Rich-

ters überlaffen bleiben.

Der Appell an die Gewalt begründet nach den vorstehenden Ausführungen ohne Beiteres und überall die Rothwendiakeit bes staatlichen Eingreifens, und es hatte deshalb nahe gelegen, dieses als ein allgemeines Erforderniß im Gesetze voranzustellen. In dem Entwurfe ist im Interesse einer thunlichst präzisen Fassung bieser Weg aus bem Grunde verlaffen, weil nicht auf jedem ber oben abgegrenzten drei Gebiete: dem staatlichen im engeren Sinne, dem wirtschaftlichen und dem sittlichen, sondern nur auf den ersteren beiden die Anwendung von Gewalt überall in Frage kommen kann. Es erschien deshalb richtiger, die drei mehrgedachten Gebiete burchweg getrennt zu halten und etwa mehrere benfelben gemeinsame

Momente in jedem felbstständig aufzunehmen. Auf bem ersten dieser Gebiete, bemjenigen bes staatlichen Lebens im engeren Sinne, wie es bei bem Ausbrucke "Umfturz ber bestehenden Staatsordnung" allein ins Auge gefaßt ift, bilbet die Bewaltsamkeit der Durchführung zugleich überhaupt bas einzige Rriterium für das staatliche Eingreifen; lediglich die Gewalt ift hier zu verbieten, jedes andere Mittel ist gestattet. Db in dem Borte "Umsturz" das Moment der Gewaltsamkeit schon von selbst gegeben sei, wie es in den einschlägigen Rommissionsverhandlungen behauptet wurde und zum Ersatze des Ausdruckes: "Untergrabung" durch "Umsturz" führte, mag dahin gestellt bleiben; in dem aufgestellten Entwurfe ist die schon früher vorgeschlagene Fassung "gewaltsamer Umfturz" wieder hergestellt, weil für die Gesetgebung die sprachliche Schönheit vor den Rücksichten der Deutlichkeit zurücktreten muß. Will man jedoch den etwaigen Pleonasmus um jeden Preis vermeiden, fo tann man entweder ben Bufat "gewaltsam" streichen, oder das Wort "Umsturg" burch "Aenderung" ersepen, wie es gleichfalls schon bei den früheren Berhandlungen angeregt ift; eine sachliche Abweisung wurde dies nicht be-

Das zweite Gebiet, auf welchem es sich darum handelt, die Grenzlinie zwischen Erlaubtem und Berbotenem zu bestimmen, ift oben bezeichnet als das wirtschaftliche. Man könnte geneigt sein, im Anschluß an das Doppelwort sozial=demokratisch, dessen zweite Hälfte sich offenbar auf dem soeben behandelten politischen Gebiete bewegt, als Gegenfat das foziale Leben als Ausgangspunkt zu nehmen, und es handelt sich zunächst darum, beide Be-

griffe scharf zu bestimmen.

aründen. -

Sozial ist der höhere Begriff; wir bezeichnen mit demselben diejenigen Beziehungen ber Angehörigen deffelben Staates, 403) bei

<sup>403)</sup> Zwischen Angehörigen verschiedener Staaten giebt es teine fozialen, fondern nur internationale Beziehungen.

elchen die Letzteren nicht als Einzelne, sondern als Alassen in etracht kommen. Diese Alassen bestimmen sich nach der natürlichen erschiedenheit der Lebensverhältnisse und sind deshalb so zahlreich nd mannigsaltig, wie diese selbst; will man sie jedoch wiederum ach maßgebenden Merkmalen eintheilen, so dietet sich hierfür der egensat der materiellen und immateriellen Interessen, wie er insesondere durch die Begriffspaare: Reich — arm, und: vornehm — ring, bezeichnet wird.

Aber wir haben diese logische Begriffsspaltung noch weiter rtzusetzen aus Gründen, die sich bald ergeben werden, und dabei rfällt das Gebiet der materiellen Güter wieder, je nachdem diese ntweder in ihrem dauernden Bestande als Bermögen, oder im lusse des Erwerbes und gegenseitigen Austausches in Betracht mmen; dieses letztere Theilgebiet ist das wirtschaftliche, 404) elches deshalb nur einen durch zweisache Spaltung gewonnenen

weig des großen sozialen Gebietes darstellt.

Die Bestrebungen der Sozialdemokratie greifen in mannigchen Beziehungen in die sozialen Verhältnisse ein, ja man darf gen, der Schwerpunkt derselben beruht auf dem sozialen Gegente. Auch wäre es sehr verkehrt, anzunehmen, derselbe bewege sich ir auf dem Gebiete der materiellen Güter. Steht auch die Forrung einer Besserung der materiellen Lebenslage der Arbeiter i Bordergrunde, und würde ohne diesen starken Sebel der erzielte sitatorische Ersolg nicht möglich gewesen sein, so verleiht doch, ie oben ausgeführt, gerade der Umstand, daß die Arbeiter sich setand sühlen, und die sozialdemokratische Bewegung dem naturmäßen Zeitbedürsnisse der Ausbildung des Klassenbewußtseins stagenkommt, derselben eine höhere Weihe und einen sessen oden gerade in den Reihen unserer besten Arbeiter. Leider bleibt e Sozialdemokratie nicht dabei stehen, ein gesundes Klassen-

"Wirthschaftliche Dinge sind diejenigen, nicht im Ueberfluß vorhanbenen äußeren Dinge, welche ihrer Natur nach geeignet sind, Objekte entgeltlichen Austausches ober anderer Willensbethätigung aus Gründen bes Selbst-Interesse Jemandes zu werden.

<sup>404)</sup> Eine allgemein anerkannte Beftimmung des Begriffes "wirtjaftlich" ift bis jest noch nicht gelungen. Neumann in Schönberg's and buch 2. Auflage I. S. 136 ff. giebt neben einer vollständigen Aufzähng und Kritit der bisherigen Bersuche eine eigene Definition dabin:

Gründen des Selbst-Interesse Jemandes zu werden. Balder: im Handbuch der National-Dekonomie 2. Auflage I. S. 2 zeichnet als wirschaftliche Dinge solche, "welche direkt oder indirekt verändige oder unverständige Zwecke des Menschen befördern", und nennt lirtschaft in objektiver Bedeutung "die Gesammtheit der Personen und egenstände des Gütersebens".

In den Ausdruden "Wirtschaftliche Güter", "wirtschaftliche Güter", "wirtschafthes Leben" scheint der Begriff "wirtschaftlich" eine andere Tragweite zu iben, als in der allgemeinen Fassung "wirtschaftliches Gebiet". Für pteres scheint auch das im Texte bezeichnete Moment des Beweglichen, wenn cht das einzige, so doch das karakteristische zu sein.

bewußtsein auszubilden, sondern sie steigert dasselbe sofort zum wüthendsten Klassen ağ, und es ist nicht zu verkennen, daß mehr, wie auf jedem anderen, gerade auf diesem Gebiete eine der widerwärtigsten Seiten der Bewegung zu Tage tritt. Gerade solche Redensarten, wie die, daß es eine moderne Lohnstlaverei gebe, welche die frühere Stlaverei an Härte aus dem Grunde weit übertresse, welche die bieser der Herr nothwendig ein eigenes Intersse an der Erhaltung seines Stlaven gehabt habe, während jetzt der Arbeitgeber lediglich den Arbeiter ausdeute und ihn dann seinem Schicksale überlasse, daß die Arbeiter, die "Proletarier", in den Augen der "Bornehmen" nur "die Kanaille" sein, die "Bestie", die Frauen und Töchter der Arbeiter nur dazu da seien, um die Frauen und Töchter der Arbeiter nur dazu da seien, um die stunlichen Begierden der höheren Stände zu befriedigen — gerade Aushehungen dieser Art sind, wie keine anderen, geeignet, in die Agitation ein Moment ganz besonderer Berwilderung und Berrohung hineinzutragen.

Benn bezungeachtet der vorgeschlagene Gesetzentwurf (§. 1 3iff. 2) sich auf das mirtschaftliche Gediet beschränkt, so liegt der Grund hierfür, wie sich aus Obigem ergiebt, keineswegs in dem Berkennen der Bedeutung jener auf allgemein sozialer, also nicht matericller, sondern ideeller Unterlage beruhenden Momente der Bewegung. Aber der Bersuch, die "Erregung von Haß und Berachtung" unmittelbar zum Gegenstande staatlichen Eingreifens zu machen, hat zu den berüchtigten Kautschufen Strauseisschen Strauseischen Strafgesetzbuches und zu §. 130 des Entwurfes der Rovelle von 1876 geführt, und es dürfte in der That kaum möglich sein, und diesem Wege zu einer Fassung zu gelangen, welche unter Bermeidung der bei diesen Versuchen begangenen Fehler dem obersten Ziele der hier unternommenen Resorm des Gesetzs, der Herstellung eines für ein gerichtliches Versahren ausreichenden greisbaren Thatbestandes, genügt. Der Grund hierfür liegt darin, das eine

Fassung, wie sie ber gedachte §. 130 vorschlug:

"Ber in einer ben öffentlichen Frieden gefährdenden Beise verschiedene Rlaffen ber Bevölkerung gegen einander

öffentlich aufreizt"
bem an sich lediglich formalen Begriffe des "Aufreizens" allein dedurch einen Inhalt giebt, daß er zusett "gegeneinander". Dadurch
mird allerdings so viel gesagt, daß die "Aufreizung", welche für
sich allein nichts weiter bedeutet als "Erregung", ohne irgend
welche Angabe der Richtung, in welcher sich dieselbe bewegt, ob in
berjenigen der Freude oder der Trauer, der Freundschaft oder der
Feindschaft u. s. w., — daß diese Aufreizung oder Erregung eine
feindliche sein soll. Aber auch der Begriff "seindlich" bezeichnet
in derselben Weise wie positiv und negativ, rechts und links, nichts
weiter als einen Richtungsgegensaß, und erhält einen realen Inhalt
erst durch Bezeichnung des Gebietes, auf welchem sich die Feind-

schaft bewegt. Wie es psychologisch keine unmotivirte, rein formale Feindschaft geben kann, so kann auch ein Gesek, welches die Erregung von Feindschaft bestrafen will, nicht von den Unterlagen der

Letteren absehen.

Das Zurückehen auf diese Grundlagen ist für den uns vorliegenden Fall um so nothwendiger, als die Sozialdemokratie bei aller Kultivirung des Klassenhasses doch immer nicht diesen als Selbstzweck betrachtet, sondern nur als ein hauptsächliches Mittel, um gewisse andere Ziele zu erreichen. Der Bezeichnung dieser Ziele würde es bedürfen, um dem oben wiedergegebenen Thatbestande die erforderliche Bestimmtheit zu verleihen; daß sie fehlte, war der Grund des mit Recht gerügten

tautichutartigen Raratters.

Im zweiten Abschnitte ist nun der Satz entwickelt, daß nicht die Ziele der Sozialdemokratie, sondern nur die Mittel zu verfolgen feien, deren fie fich zur Erreichung derfelben bedient. Damit ift natürlich nicht gefagt, daß der Staat die Ziele der Sozialdemokratie billigte und lobenswerthen Zielen nur deshalb hindernd in den Beg träte, weil sie mit schlechten Mitteln verfolgt wurden. Rein, nur folche Ziele, welche ichon lediglich als Ziele verwerflich find, gegen welche aber an fich ein Gingreifen des Staats nicht erforderlich wäre, verfallen demselben bei der Anwendung gewisser Wittel. Mfo Ziele und Mittel, beide muffen fo beschaffen sein, daß der Staat fie nicht als berechtigt anerkennt. Die Mittel find immer etwas Unselbstständiges, Sekundares, sie haben nur ein geborgtes Licht, ihre Beleuchtung erhalten fie erft von ihren Zielen. Deshalb muß aber auch die Eintheilung der fozialdemofratischen Beftrebungen nach ihren Zielen erfolgen und bei jeder derfelben nach den Mitteln gefragt werden, welche zu ihrer Durchführung angewandt werden.

Bei ben fozialbemokratischen Bestrebungen liegen nun zwar die Mittel, nicht aber die Ziele auf bem fogia-len Gebiete im engeren Sinne. Das fogiale Ziel der Bebung bes Arbeiterstandes in feiner Stellung zu anderen Ständen fann überhaupt auch gar nicht birekt angestrebt werden, und unter den Mitteln zu seiner Erreichung sind verschiedene, wie insbesondere die beffere Bildung der Arbeiter und die Entwickelung eines gesunden Standesbewuftseins, welche entweder die Sozialdemokratie leider völlig außerhalb ihres Gesichtstreises liegen läßt, ober welche, soweit sie ins Auge gefaßt werden, unsere volle Billigung verdienen. Die ungesunden Mittel aber, gegen welche der Staat einzuschreiten hat, insbesondere die gewaltsame Umgestaltung der sozialen Ber= hältnisse durch eine allgemeine Nivellirung oder durch eine Verschie= bung der Besitzverhältnisse, sind solche, welche in andere Gebiete übergreifen und dort ihre Würdigung zu finden haben. Die rein auf dem fozialen Bebiete im engeren Sinne liegenden Mittel, welche die Sozialdemokratie für Erreichung ihrer

sozialen Ziele verwendet, erfordern nicht ein staatliches

Eingreifen.

Run foll zwar ein gegen diese Beweisführung zu erhebendes Bebenken nicht verkannt werden. Dan kann sagen: Ist auch für die sozialdemokratische Bewegung als solche die Erregung des Klassenhasses als Selbstzweck und ohne ein weiteres Ziel nicht denkbar, so ist doch sehr wohl möglich, daß in einer einzelnen Druckschrift oder in den in einer Berfammlung gehaltenen Reden ein foldes weiteres Ziel nicht hervortritt und deshalb auch nicht die Unterlage von Schutmagregeln fein tann. Dem ift jedoch entgegenzuhalten, bag es hochft unwahricheinlich ift, eine Drudichrift ober eine Bersammlung, welche überhaupt die von dem Gesetze zu treffenden Beftrebungen verfolgt, werde sich ausschlieklich auf solche Aeukerungen beschränken, auf welche die hier vorgeschlagene Fassung des Gesehes keine Anwendung leidet; sollten aber wirklich einzelne solche Fälle vorkommen, so muß dieser Umstand zurücktreten gegenüber dem Riele, dem Gesete eine völlig bestimmte juristische Unterlage gu geben.

Das Ergebniß der bisherigen Ausführungen besteht also darin, daß aus dem sozialen Gebiete im weiteren zunächst dasjenige im engeren Sinne, welches es mit ideellen Gütern zu thun hat, auszuscheiden, und von der Anwendung des Gesets auszuschlieken ist.

Aber auch in dem noch verbleibenden Rahmen der materiellen Interessen ist noch eine weitere Scheidung vorzunehmen, indem wir es nicht mit deren dauerndem Bestande, sondern mit ihnen in ihrem Flusse und gegenseitigen Austausche zu thun haben, wie es durch den Begriff "wirtschaftlich" gegeben wird. Die Sozialbemokratie will nicht "theilen," 405) nicht das vorhandene Bermögen einsach konsisziren; sondern nur durch Regelung der Produktion und Konsumtion, insbesondere dadurch, daß sie Jedem nur das "nach seinen naturgemäßen Bedürfnissen" Rothwendige zutheilt, die Anssammlung von Bermögen unmöglich machen. Führt deshalb das sozialdemokratische Programm neben dem Berbote der ferneren Ansammlung naturnothwendig auch zur allmählichen Aufsaugung der bereits vorhandenen Bermögen, so ist dies doch nicht un mittelbar ihr Ziel, sondern das Ziel liegt ausschließlich in der Regezlung des Umlauses und Erwerbes.

Um uns keiner Ungenauigkeit schuldig zu machen, durfen wir freilich nicht leugnen, daß durch zwei Bunkte des sozialbemokratischen Programmes auch das Bermögen in seinem dauernden Bestande berührt wird, nämlich erstens durch den Borschlag einer einzigen progressiene Einkommenstener, welche einzelne Bertreter dieser Richtung nicht abgeneigt sind, dis zu 100 Prozent zu steigern, sodat

<sup>405)</sup> Gine Auffassung, welche noch häusig gefunden wird, aber bereits von Schäffle: "Quinteffenz des Sozialismus" (S. 18), als völlig haltlos nachgewiefen ift.

sie der völligen Sinziehung des Ertrages und dadurch des Bermögens selbst zu Staatszwecken gleichkommen würde, und zweistens durch den Angriff auf das Erdrecht, durch welchen der Bestand des Bermögens auf eine Generation beschränkt werden soll. Allein in beiden Beziehungen wird man von einem weitergehenden Schuke, als ihn die allgemeinen Gesetze gewähren, absehen dürfen, da diese Bestredungen, soweit sie ihr Ziel durch Umsturz der Staatsordnung erreichen wollen, bereits durch die hierauf bezügliche Borschrift (§. 1 Ziff. 2) getroffen werden, soweit sie aber auf solche nicht gerichtet sind und nur als allgemeine Forderungen in der Presse und in Bersammlungen geltend gemacht werden, des spezisisch gefährlichen Karakters aus dem Grunde entbehren, weil ihre Berwirtslichung nicht anders, als durch gesetzgeberische Waßregeln möglich ist, und sie deshalb einen unmittelbaren Anreiz zur gesetwidrigen Durchsührung und zu gesahrdrohenden Handlungen naturgemäß nicht bieten.

In den vorstehenden Ausstührungen ist versucht, nachzuweisen, daß das zweite große Gebiet, auf welchem wir neben demjenigen des staatlichen Lebens die Bestredungen der Sozialdemokratie zu analysiren und zu bekämpfen haben, das wirtschaftliche, das Gebiet des Erwerdslebens ist, und gerade auf diesem liegt der Schwerpunkt der sozialdemokratischen Bewegung, soweit es sich um ihre theoretische Begründung handelt; hier ist der Punkt, wo allein eine wissenschaftliche Auseinandersehung mit derselben möglich ist, und wo deshald nicht allein ängstlich darauf geachtet werden muß, daß nicht diese Grenze verwischt und in die Bekämpfung einer geisstigen Bewegung übergegungen wird, sondern wo sogar, wie im II. Abschnitt erörtert, eine ganze Anzahl von Punkten in den disseherigen Berhältnissen als besserungsbedürftig, und eine noch größere Reihe als solche zugegeben werden müssen, über deren Be-

rechtigung sich noch kein abschließendes Urtheil fällen läßt.
Aber andererseits ift hier auch zugleich der Punkt, wo, wie schon oben hervorgehoben, am meisten Taschenspielerei und politische Heuchelei getrieben wird, wo bei Angriffen auf die Sozialsdemokratie deren Bertreter in der Presse und im Reichstage mit großem Geschick und, wunderbarer Weise, meist mit Erfolg eine Frontverschiedung vollziehen, indem sie die Sache so zu wenden suchen, als ob der Grund der gegen sie erhobenen Angrisse in dieser Seite der Bewegung liege. Kein Mensch denkt daran, hier kaatlicherseits einschränkend einzugreisen, mag die Sozialdemokratie immerhin auf diesem Gebiete versuchen, die öffentliche Weinung sür ihre Ziele zu gewinnen, und, was noch in sehr viel höherem Raße zu empfehlen wäre, zunächst selbst zu einiger Klarheit und zu greifsdaren Borschlägen zu gelangen, an beiden wird sie niemals durch eine staatliche Geschgebung gehindert werden. Aber gerade hier liegt auch der Punkt, wo immer wieder diesen Zäuschungsversuchen entgegenzutreten, immer wieder von Reuem zu betonen ist, daß es

sich bei der Aufgabe des staatlichen Eingreifens gar nicht um die Ziele handelt, welche die sozialdemokratische Bewegung verfolgt, sondern nur um die Wittel, mit welchen sie dieselben zu erreichen versteht, nicht um die Ansichten und Absichten, sondern um deren

prattifch=agitatorifche Bethätigung.

Unter diefen Mitteln obenan fteht auch hier zunächst die Gewalt. Man tann die Frage aufwerfen, ob nicht beren Erwähnung hier unterbleiben könne, da bei der Anwendung von Gewalt die hier zu behandelnde wirtschaftliche Kategorie in die oben erörterte der staatlichen Beziehungen übergehe. In der That wird dies im Besentlichen zutreffen, soweit es sich um die Aenderung der fundamentalen Einrichtungen unseres wirtschaftlichen Lebens durch staatliche Mahregeln handelt; wird die Herbeiführung solcher Aenderungen durch Gewalt angestrebt, so schließt dies, da die Einführung der staatlich organisirten Kollektipproduktion und die durch staatliche Behörden geregelte Bertheilung der erzeugten Güter nur durch Afte der Staatsautorität möglich ist, den Umsturz der gesammten Staatsordnung nothwendig in sich. Allein möglich ist auch, daß ähnliche Verschiebungen der wirtschaftlichen Einrichtungen nicht auf dem Bege einer den ganzen Staat umfaffenden Magregel, sondern im engeren Kreise der Angehörigen einer bestimmten Fabrik ober gewisser Bezirke von den Arbeitern gegen ihre Arbeitgeber mit Gewalt durchzuführen versucht werden, wie ja schon jett die zur Erzielung besserer Arbeitsbedingungen im Rahmen des jetigen Lohnsnstems vorgenommenen Arbeitseinstellungen leider fehr häufig mit Gewaltakten entweder gegen die Arbeitgeber und deren Eigenthum ober gegen die miderstrebenden Genossen verbunden zu sein pflegen. Derartige Gewaltsamkeiten sind auf den Umsturz der Staatsordnung nicht gerichtet und dabei doch nicht allein als Bethätigungen eines bereits vorhandenen gesetwidrigen Sinnes, sondern insbesonbere auch als Förberungsmittel besselben und beshalb als Borarbeiten für einen allgemeinen Umfturz in dem Waße gefährlich, daß es gerechtfertigt ist, sich zu ihrer Bekämpfung nicht auf die Mittel des Strafrechts zu beschränken, sondern allen derartigen Aufhetzungen in der Preffe und in Bersammlungen auch porbeugend entgegen zu treten.

Immerhin liegt auf dem Gebiete des wirtschaftlichen Lebens der Schwerpunkt der sozialdemokratischen Bestrebungen nicht in der Anwendung von Gewalt, sondern in der Zerstörung der sozialen Lebensbedingungen des Staates, des Friedens und der Eintracht unter den verschiedenen Bewölkerungsklassen und der Ersetzung durch einen wüsten Klassenhaß, dei welchem der Arbeiter systematisch daran gewöhnt wird, in jedem nicht zum Arbeiterstande Gehörigen, insbesondere aber in jedem Arbeitgeber seinen geborenen Feind zu sehen, kurz in der Bernichtung aller derjenigen Unterlagen, auf welchen allein ein friedliches Zusammenleben der Menschen im Staate möglich ist. Aber diese künstlich hervorgerusene oder minstaate möglich ist.

bestens durch jedes Mittel der Boswilligkeit und Riedertracht verschärfte und zugespitte Feindschaft hat ein ganz bestimmtes farakteriftisches Geprage, um deffen Feststellung es fich handelt, foll anbers ber oben (S. 310) gerügte Borwurf der bisherigen strafrechtlichen Borfchläge vermieben werden. Diese Feindschaft, dieser Klassenhaß ist nicht ein ganz allgemeiner, seine Erklärung und seine Richtung in sich selbst tragender, sondern er hat einen Punkt, auf welchen es uns ankommt, an dem er sich von jedem anderen unterscheibet; er beruht auf bem Gegensate von arm und reich, von besitzend und besiplos, und wird großgezogen und genährt durch die Unreigung der Begehrlichkeit 406), durch stets wiederholtes Hinweisen darauf, daß die Güter der natürlichsten und einfachsten Gerechtigkeit que wider vertheilt seien, daß Diejenigen, welche sie besitzen und in Ueber= fluß und Ueppigkeit verpraffen, nichts zu ihrem Erwerbe gethan haben und fich ohne eigene Mühe von dem Schweiße der Arbeiter maften, mahrend Diejenigen, welche allein durch ihre Arbeit fie geschaffen haben, mit ihren Familien in Roth und Elend zu Grunde gehen.407)

Benn in der Gesetzesfassung, wie sie der aufgestellte Entwurf bietet, diese "Anreizung der Begehrlichkeit", und nicht statt bessen der Gegensat von besitend und besithlos zum Ausgangspunkte ge= nommen ift, fo konnte hiergegen der Einwand erhoben werden, baß an Stelle bes Inhaltes bes Gegenfațes bas Mittel, ihn zu erregen, gesetzt sei, und zwar nur ein bestimmtes, während sich vielleicht doch noch andere außer ihm denken ließen. Der Einwand ist logisch völlig gerechtfertigt; durch die gewählte Fassung ist ein engerer Rahmen geschaffen, als wenn die Worte "Anreizung zur Begehrlichkeit" erfett maren burch "Betonung bes Gegenfates von arm und reich" ober eine ahnliche Wendung. Die Gründe, welche begungeachtet für die gewählte Fassung den Aus= fclag geben mußten, maren die beiden bereits miederholt erörterten, nämlich erstens, das Gebiet des Gesetzes so knapp als möglich auf Dasjenige zu beschränken, was wirklich aktuell die Staatsordnung gefährdet, und zweitens, eine thunlichft scharfe und für die Sandhabung burch Gerichte brauchbare Fassung zu gewinnen. In ersterer Sinsicht ist zu berucksichtigen, daß, so febr theoretisch zugegeben werden muß, daß eine die soziale Eintracht gefährdende Betonung

406) Auch Gneift: "Das Sozialistengeset" S. 7 f. sindet das karakteristische Merkmal für die sozialdemokratischen Bestrebungen in der Kultivirung des "Reides gegen die Besitzenden".

<sup>407)</sup> Bamberger sagt ganz richtig (Reichstagsstung vom 16. September 1878. Dr.S. S. 57): "Das Karakteristische bei dem Bersuche, die Gesellschaft auf eine andere Unterlage der Produktion der Güter und der Berzehrung, der Bertheilung derselben, umzumodeln, liegt nicht in den Gewaltmaßregeln, sondern in der Berbreitung von daß und Feindschaft eines Theiles der Bevölkerung gegen andere auf Grund verschiedener Bebingungen der Lebenshaltung und Ernährung."

des Besitgegensates auch auf andere Beise als durch Anreizung der Begehrlichkeit denkbar ist, die thatsächliche Erscheinung der sozial= demokratischen Agitation stets in dieser Form sich bewegt, mithin ein Anlag fehlt, barüber hinaus zu gehen. In der zweiten Beziehung dagegen liegt auf der Hand, daß die Bezeichnung des Wittels, dessen sich die Sozialdemokratie zur Erregung des Klassenhaffes bedient, immer eine schärfere Fassung ergeben muß, als die inhaltliche Karafterifirung des Letteren, da der Gegensat felbst stets etwas Inneres, das Mittel zu seiner Bethätigung dagegen etwas Aeußeres ist, und man den Richter thunlichst nicht auf innere Borgänge, sondern auf äußerlich hervortretende Werkmale

verweisen foll.

Reben ber "Anreizung der Begehrlichkeit" ift noch das auch in dem bisherigen Gejete enthaltene Moment der "Gefährdung der Eintracht unter den Bevölkerungstlaffen" aufgenommen. konnte zweifelhaft sein, ob es bessen jett noch bedürfe, ba eine Anreizung der Begehrlichkeit, welche als Wittel für die Herbeiführung einer Aenderung der bestehenden wirtschaftlichen Berhältniffe in Betracht kommen foll, kaum anders, als diese Eintracht gefährdend beschaffen sein tann. Aber murbe auch burch Beglaffung jenes Zusates die Tragweite des Gesetes taum verandert werden, so rechtfertigt sich boch bessen Aufnahme durch die Rudsicht, daß er einen ohnehin logisch nöthigen Zwischengebanken auch sprachlich zum Ausdruck bringt. Dagegen ist neben der Gefährdung der "Gintracht" nicht, wie im jetigen Gesete, berjenigen bes "öffentlichen Friedens" noch besonders Erwähnung geschehen. Gintracht ist der höhere Begriff, der den Frieden mit umfaßt; ist der Friede geftort, so ist auch keine Eintracht mehr vorhanden, nicht umgekehrt. Es war deshalb völlig gerechtfertigt, daß bei der Berathung des Gesetzes die Freunde eines umfaffenderen Schutes die Aufnahme des Zusabes "insbesondere die Gintracht der Bevolkerungsklassen" mit Nachdruck verlangten, während derselben von den Anhängern eines eingeschränkteren Borgebens wibersprochen murbe. Aus diesem Grunde ist aber die Anknüpfung "insbesondere" durchaus unlogisch, da dieselbe sprachlich lediglich die Bedeutung hat, etwas, was mit einem früheren Ausdrucke an sich bereits umfast wird, der Sicherung des Berständnisses halber noch ausdrücklich hervorzuheben. <sup>408</sup>) Zur Bermeidung dieses Fehlers ist es ge-

<sup>408)</sup> In bem urfprunglichen Antrage Laster, auf welchem bie Faffung beruht, mar ftatt "insbesondere" gesagt "oder". Man fürchtete in der Rommiffion bas Digverftandnig, als ob "Gintracht ber Bevolterungstlaffen" und "öffentlicher Friede" felbstiftandige, von einander unabhängige Begriffe seien," mahrend die Gefahrdung der Eintracht nur als ein Rall ber Ge fahrdung bes Friedens anzuschen fei. Es muß aber behauptet merben, daß das Wort "oder" dem logischen Berhaltniffe beider Begriffe beffer entfprochen batte, als "insbesonbere".

rathen, sich lediglich auf die "Eintracht" als den weiteren Begriff

zu beschränken. —

Das lette Gebiet, auf welchem die sozialdemokratischen Bestrebungen eine besondere Abwehr des Staates herausfordern, ift das sittliche im weitesten Sinne, das ethisch=religiose, dasjenige der immateriellen Güter, der ideellen Werthe des Lebens. Kein Staat kann ohne diese Güter bestehen, sie sind die "Imponderabilien", beren Einsluß nirgends mit Ziffer und Maß nachzuweisen ift und beshalb solchen Leuten entgeht, welche nur "eratte" Faktoren ihrer Rechnung kennen, die aber bessenungeachtet ber lette Urquell alles höheren Geschehens in dem großen staatlichen und gesellschaftlichen Draanismus fo lange sein werden, als die letten Triebfedern dieses Organismus in berjenigen spezifischen Eigenart liegen, welche ben Menschen vom Thiere scheidet, in einer Eigenart, welche von der Beidranttheit einer materialistischen Beltanichauung übersehen und wegbisputirt, aber niemals vernichtet werden fann. Gerade unfere Zeit, welcher nicht mit Unrecht der Borwurf gemacht wird, daß fie in dem Haften und Jagen nach materiellen Gutern und in der ein= seitigen Bevorzugung berjenigen geistigen Thätigkeiten, welche sich ber Berfolgung dieses Zieles dienstbar erweisen, die Schähung der ideellen Werthe verloren habe, hat eine Bewegung gesehen, welche man bedauern mag, weil fie die religiose Begeisterung in den Dienst politischer Zwecke stellte und die Daste ber Glaubensverfolgung benutte, um das tatholifche Deutschland jum Sturm gegen bas verhaßte protestantische Kaiserreich zu heten, welche aber andererseits ben vollgültigen Beweis erbracht hat, daß die Gemuthstiefe und Begeisterungsfähigkeit für religiose Ibeen, welche ebenso die Reformation wie den dreißigjährigen Krieg möglich machte, in Deutsch= land nicht aufgehört hat, eine elementare Dacht zu fein, mag nun ihr Strom ruhig im geordneten Bette dahinfliegen und Schiffe mit ben edelften Schäpen des Boltslebens auf feinem Ruden tragen, oder, durch frevelnde Sande aus seiner Bahn gelenkt, in wilder Schlammfluth die Gefilde verwüften, in feinem Wirbel den haßlichften Schmut von unten nach oben reigend und die blühenden Felder des Friedens unter dem Unrath des Saders und Saffes begrabend.

Aber nicht nur die Religion ist eine solche Macht, auch die Baterlandsliebe hat bereits ihre Fähigkeit bewiesen, wie ein reinigens der Sturmwind die pestschwangere Fieberluft zu zerstreuen und durch Zerreißung des den Abgrund verhüllenden Rebelschleiers dem versirrten Wanderer die Rückkehr auf den rechten Weg zu erleichtern, als das gewaltige Ereigniß des deutschseffschen Krieges die Fäden der sozialdemokratischen Organisation wie Spinnweben zerriß und die Partei aus der parlamentarischen Vertretung sast aussmerzte.

Diese idealen Mächte sind das größte Hinderniß auf dem Bege einer Bewegung, die, wie die sozialdemokratische, trop aller

werthvollen, aber unausgebilbeten Reime, welche lediglich beshalb in ihr sich finden, weil sie es verstanden hat, den großen sozialen Gedanken vor ihren Wagen zu spannen, dennoch in ihrem tiefsten Grunde kulturseindlich ist und in ihrer agitatorischen Thätigkeit ganz überwiegend die Rohheit und die niedrigsten Instinkte der Masse als Stützpunkte wählt. Es ist deshalb begreislich genug, daß ihnen in erster Linie der Haf gilt, und daß das oberste Ziel aller sozialdemokratischen Bestrebungen darauf gerichtet ist, diese idealen Burzeln in der Seele des Arbeiters auszutilgen.

Aber gerade weil hier die stärfste Festung des Staates liegt, kann er sie nicht unbesetzt lassen. Und nicht allein das. Richt die Bebeutung als Festung, als Schutz anderer Interessen kommt in erster Linie in Betracht, sondern die Festung selbst ist die edelste Berle im ganzen Schatze des Staates, wäre sie abhanden gekommen, so hätte alle staatliche Gemeinschaft ihren Werth verloren, der Staat wäre nur noch eine Schale ohne Inhalt, die von heute auf morgen

gertrümmert werden murbe.

Bedürfen denn nun jene idealen Rächte des staatlichen Schutes? sind sie, von denen allein der Staat Licht und Wärme, ja die Bedingungen des Daseins erhält, sind sie selbst zur Sicherung ihrer Herschaft auf die Hälfte des Staates angewiesen? Gewiß dedürfen jene Rächte für sich selbst keines Schutes, sie werden deziehen und ihre unzerstördare Racht erweisen, so oft der Rensch, der Einzelne wie ganze Völker, nach einer Periode des Riederganges und Verfalles anfängt, sich wieder auf sich selbst zu desinnen. Aber eben solche Riedergänge im Volksleden sind möglich, sie sind eine nothwendige Folge der menschlichen Schwäche, und ihnen vorzubeugen mit allen Nitteln, welche die Staatsgewalt bietet, das ist die Pflicht, welche die verantwortlichen Leiter des Staates der ihrer Leitung anvertrauten Gemeinschaft schulden.

Die vorstehenden allgemeinen Betrachtungen ergeben, wie die Rothwendigkeit des staatlichen Eingreifens, so zugleich dessenzen. Der staatliche Schutz jener Güter reicht nur soweit, als der Staat an ihrem Bestande interessirt ist, nur so weit, als sie "die Grundlagen des Staates" bilden. Die hierdurch ausgeschlossens Seite ist sowohl die des privaten Gefühlskreises, als auch die speziell kirchliche; für Beide bewendet es bei den allgemeinen, insbesondere

ftrafrechtlichen, Beftimmungen.

Was die allgemeinste Beziehung dieses ganzen Gebietes der ibealen Güter anlangt, so sehlt es dafür an einem zweiselsfreien Ausdrucke. Am geeignetsten dürfte sich immerhin das Wort "sittlich" erweisen, wenn man darüber keinen Zweisel läßt, daß dasselbe hier in seinem weitesten, insbesondere das Gebiet der Religion mit umsfassenden, Sinne verstanden ist. Die "sittlichen Grundlagen des Staates" bezeichnen deshalb dasjenige Gebiet des staatlichen Lebens, welches durch die vorstehend entwickelten sittlich=religiösen Gesichtspunkte beherrscht wird, und es handelt sich nunmehr darum, die

Grenzlinien näher zu bestimmen, beren leberschreiten bier bas Gin-

greifen bes Staates verlangt.

Der Entwurf benennt als Gegenstand des Schutes zunächst die Religion. Man braucht diesen Ausdruck im objektiven und im subjektiven Sinn; man sagt: "Die christliche Religion" als Zusammenfassung ihrer Einzelheiten, und man sagt: "ein Mensch hat Religion" zur Bezeichnung seines Wesens. Es ist klar, daß in dem hier gebrauchten Zusammenhange "Religion" nur die erstere

Bedeutung haben fann.

Aber auch nach diefer Begrenzung bedarf der Begriff noch der äußeren Bestimmung, und diese ist in dem Erfordernisse eines "Un= griffes" gegeben. Es handelt fich um ben Wegenfat bes Bangen gu feinen Theilen. Richt die einzelnen Gegenstände ber religiöfen Berehrung, nicht die Glaubensfape ober gar die firchlichen Ginrichtungen und Gebrauche find die Religion, Angriffe auf fie unterfallen ber Strafbestimmung des §. 166 des Strafgesethuches, aber fie begründen für sich allein nicht den Thatbestand dieses Gesethes; felbst eine Gotteslästerung, so fehr der Gottesbegriff den nothwendigen Bestandtheil jeder Religion bildet, ist nicht stets und unter allen Umftanden ein "Angriff auf die Religion". Um von einem folchen fprechen zu können, muß die Religion als folche, als Ganzes, den Angriffsgegenstand bilden, muß es darauf abgesehen fein, die Religion als spezifische Form menschlichen Fühlens und Denkens zu zerstören, das durch die Religion gebildete höhere geiftige Band der menschlichen Gesellschaft zu zerschneiden. Daß es fich babei keineswegs um Religion im Sinne eines allgemeinen Substrates aller irgendwo sich findenden religiösen Vorstellungen handelt, sondern nur um benjenigen Inbegriff der Letteren, wie fie fich in den Formen einer konkreten Religion in geschichtlicher Entwidelung niedergeschlagen haben, bedarf wohl kaum einer besonderen Bemerfung.

Liegt übrigens ein Angriff auf die Religion als solcher bei einer Reihe fortlaufender Einzeläußerungen, wie sie insbesondere eine Zeitschrift oder auch selbst eine einmalige Druckschrift darstellt, in jeder einzelnen nicht vor, so ist darum selbstverständlich noch nicht ausgeschlossen, jenes Erforderniß in der Gesammtheit derselben zum

Ausdrud gebracht zu finden.

Auf die Religion im objektiven Sinne darf sich der staatliche Schutz nicht beschränken; dieselben Gründe, welche oben 409) zur Anserkennung einer Lücke in dem §. 166 des Strafgesehduches geführt haben, zwingen auch hier dazu, der "Religion" die "religiösen Neberzeugungen" zur Seite zu stellen. Der Staat als Institut beruht auf den Grundlagen der Sittlichkeit und Religion; der Staat als Jusammenfassung der einzelnen Staatsangehörigen kann nicht bestehen, wenn in der Seele der Lesteren die sittlich-religiösen

<sup>409)</sup> S. 203.

lleberzeugungen zerstört find. Die Grenze gegen das Gebiet des rein privaten Gefühls ist durch die Bezugnahme auf die "Grund-

lagen bes Staates" ausreichenb gezogen.

Bon Aufnahme der in §. 166 des Strafgesethuches ferner erwähnten Kirchen= und Religionsgesellschaften, ihren Einrichtungen und Gebräuchen war abzusehen, da dieselben nicht in das staatliche, sondern in das firchliche Gebiet fallen, auch Angriffe dieser Annicht eine Spezialität der Sozialdemokratie sind, und zu ihrer

Abwehr der strafrechtliche Schut ausreicht.

Aus denselben Gründen erscheint nicht erforderlich, der Religion die Moral zur Seite zu stellen, da sich nicht behaupten läßt, daß die Sozialdemokratie sich gegen die im Leben beobachteten Moralgrundfaße wende. Freilich leidet niemals ein Glied allein, und so kann bei einer so cynisch=materialistischen Anschauungsweise, einer so prinzipiellen Auflehnung gegen jede idealere Auffassung bes Lebensinhaltes, wie fie ben Grundzug der fozialbemofratischen Weltauffassung bildet, das sittliche Handeln nur noch die Bedeutung einer durch die lange Uebung begründeten Angewohnheit beanfpruchen, bei welcher außerdem bis zu einem gemiffen Grade die Rücksichten der Klugheit unterstützend in Betracht kommen, Aber leiber begründet auch dies keine sozialdemokratische Spezialität. Auch unfer landläufiger Materialismus, der alle Lebenstreise durchseucht hat, die höheren wie die niederen, steht genau auf demselben Standpunkte, auch er kann theoretisch nur noch eine Moral ber Kluabeit anerkennen; find tropdem die große Mehrzahl feiner Bertreter in den höheren Klassen weit davon entfernt, sich über diese Rothwendigkeit Rechenschaft zu geben, oder gar aus derfelben die gewiesenen Schlußfolgerungen für ihre praktische Moral zu ziehen, so liegt dies einerseits an dem, man möchte sagen glücklicherweise, bei den meisten Menschen vorhandenen Mangel der Fähigkeit zum folgerichtigen Denken, und andererseits daran, daß die Sitte diejenige Aufgabe übernommen hat, welche die Sittlichkeit nicht mehr zu lösen vermag: die praktischen Anforderungen der Moral find in der langen Zeit, in welcher dieselbe auch theoretisch unangetastet dastand, Grundlagen unserer Sitte geworden und stehen nunmehr unter deren Schutze, sodaß Jeder, der gegen sie verstößt, damit aus dem Kreise der gesitteten Menschen ausscheidet. Db freilich in diesem Berhältniß, nachdem seine Unterlage in Wegfall gekommen, nicht auch im Laufe der Zeit wieder eine Rückbildung eintreten fonne, das ist eine Frage, die sich die Herren Waterialisten als Probe auf die Stichhaltigkeit ihrer Weltanschauung vorlegen und recht gewissenhaft beantworten mögen.

Dagegen mußte der Religion die Baterlandsliebe zur Seite gestellt werden. In den einschlägigen Berhandlungen ist wiederholt darauf hingewiesen, daß gerade in der Richtung gegen diese ein karakteristisches Merkmal der sozialdemokratischen Bewe-

gung liege, 410) und daß von dieser Seite dem Staate eine erhebliche Gefahr um so mehr drohe, als die sozialdemokratische Agitation in neuerer Zeit gerade in das Heer einzudringen bestrebt sei und die Kasernen zum Felde ihrer Thätigkeit zu machen suche. Es liegt auf der Hand, daß kein Staat gegen den Willen der Mehrzahl seiner Angehörigen bestehen kann, die Liebe aller Staatsbürger zu ihrem Baterlande und die aus derselben erwachsende Opferwilligkeit zur Tragung der schweren Lasten im Frieden wie im Kriege, das ist die unterste Grundlage jedes staatlichen Gemeinwesens, das ist der unerschöpfliche Duell seiner Krast; wird er von frevelnder Hand erschüttert, so siecht diese Krast dahin und der Staat wird die Beute des ersten seindlichen Ansturmes oder der inneren

Zersebung.

Daß die Vaterlandsliebe des einzelnen Menschen gesteigert wie gemindert werden könne durch die auf ihn einwirkenden äußeren Einslüsse, steht außer Zweisel, insbesondere die Erziehung trägt dafür die Verantwortung, und die Erziehung nicht bloß in dem engeren Sinne der Leitung des unerwachsenen Menschen, sondern auch in der Bedeutung der unausgesetzten Einwirkung auf den erwachsenen Staatsdürger, wie sie insbesondere durch öffentliche Verssammlungen und durch die Presse geübt wird. Gerade die Presse sich und erwachsene Menschen handelt, dahin der Unterschied, daß es sich um erwachsene Menschen handelt, dahin geltend, daß der Staat auf ein Uederwachungsrecht in demselben Umfange, wie bei Kindern, verzichtet, so kann es doch keinem Zweisel unterliegen, daß, wenn einmal der Staat durch eine ohne Vorbild dastehende große staatsseinbliche Vewegung zu außersordentlichen gegen diese allein gerichteten Maßregeln sich gezwungen sieht, er dann auch das Kleinod der Vaterlandsliebe unter diesen Schutz zu stellen hat.

Endlich sind in den Entwurf "die Institute der Che und der Familie" aufgenommen, entsprechend dem Borgange sowohl der Regierungsvorlage zu §. 130 der Strafgesetnovelle von 1876

<sup>410)</sup> Schon die Motive zum Sozialistengeset (vgl. oben S. 147) heben das "spezisisch antinationale Gepräge" der Sozialdemokratie hervor, und daß durch dieselbe die Gemüther der heimischen Sitte und dem Vaterlande entstreudet würden. Ebenso war in der Begründung zu der früheren Vorlage (vgl. oben S. 142) die Vaterlandsliebe als eins der durch die Sozialdemokratie bedrohten Güter bezeichnet. Auch das französische Gestaldemokratie bedrohten Güter bezeichnet. Auch das französische Gest vom 14. März 1872 (vgl. Anlage IX.) hebt die Feindschaft gegen das Vaterland hervor. — Auch der unterm 29. Mai 1873 von Preußen im Bundesrathe eingebrachte Entwurf zum Preßgeset erwähnte die Vaterlandsliebe im Zusammenhange mit den übrigen Gegenständen des Schußes, indem er fürden, 20 des Entwurfes folgende Fassung vorschlug: "Ber in einer Drudtschrift die Familie, das Gigenthum, die allgemeine Wehrpslicht oder sonstige Grundlagen der staatlichen Ordnung in einer die Sittlichkeit, den Rechtssium oder die Vaterlandsliebe untergrabenden Weise angreift u. s. w."

als des oben mitgetheilten Hänelschen Antrages. Es muß freilich den bei Gelegenheit der damaligen Berhandlungen gegen diese Borschläge sozialistischerseits erhobenen Angriffen so viel zugegeben werden, daß Angriffe auf diese Institute, insbesondere die Berherrlichung der "freien Liebe", selbst vor Erlaß des Sozialistengesets immerhin vereinzelt geblieben sind, auch wird der beste Schutz zur Zeit noch darin liegen, daß bei den, Gott sei Dank, unter unseren Arbeiterkreisen noch ganz überwiegend herrschenden Anschauungen derartige Angriffe der Sozialdemokratie selbst in hohem Maße verhängnisvoll werden könnten. Allein dies ist nur eine Erwägung der Klugheit, in den Grundanschauungen der Bewegung liegt nichts, was die Ausdehnung des Umsturzes auch auf dieses Gebiet widerspruchsvoll erscheinen ließe, und es ist rathsam, die Durchseuchung unseres Bolkslebens nicht erst soweit vorschreiten zu lassen, die schließlich auch derartige Bestrebungen allgemeinen Beisall sinden würden.

Dagegen war das "Eigenthum" aus der Liste der zu schützenden Institute auszuschließen. Angriffe auf bas Gigenthum als solches, also ganz allgemein, ohne Unterscheidung der bestimmten Formen deffelben, sind, wie bei den Berhandlungen über die Strafgeschnovelle mit Recht hervorgehoben wurde, 411) kaum benkbar, mindeftens aber nicht Inhalt der fozialdemofratischen Bestrebungen. Die Letteren richten fich lediglich, und auch das nur bei den allerdings die weitaus zahlreichste Klasse bildenden Gütern, welche der Produktion dienen, auf Ersetzung des privaten durch das kollektive Eigenthum. Es war deshalb eine Berbefferung, wenn in Abweichung von dem Entwurfe zu §. 130 der Strafgeseknovelle, welche nur von "Gigenthum" fprach, Hänel die "Ordnung des Privateigenthums" erwähnte412) und wenn Reichensperger das "Beftreiten der Rechtmäßigkeit des Sondereigenthums überhaupt oder hinsichtlich der der Produttion dienenden Bermögensbestandtheile oder des Erbrechts" unter Strafe stellte. 413) Allein es ist überhaupt unrichtig, bas Eigenthum mit der Religion, der Familie und der Che gufammen zu stellen. Jenes ist eine wirtschaftliche, diese find sittliche Rategorien; Beide verlangen, wie oben nachgewiesen, eine ganz verschiedene Behandlung.

So weit das Berzeichniß der gegen Angriffe zu schützenden Gegenstände. War bei deren Bestimmung thunlichst nach objektiven Merkmalen zu versahren, so läßt bei Karakterisirung derjenigen Eigenart, welche in diesen Angriffen zum Ausdruck kommen muß, um die Anwendung des Gesetzes zu begründen, die Bezugnahme auf das subjektive Gesühl sich nicht vermeiden. Es wurde schon oben, (S. 318) darauf hingewiesen, daß die genannten Institute als solche keines Schutzes bedürfen, sondern nur die Staatsangehörigen, für welche dieselben geschaffen sind; es muß deshalb aber auch das

<sup>411)</sup> Bgl. oben S. 199. 412) Bgl. oben S. 157. 413) Bgl. oben S. 173.

Moment, nach welchem sich der Schutz bestimmt, aus der Rückvirkung entnommen werden, welche der Angriff in der Seele der

Staatsangehörigen hervorbringt.

Es wird nun faum möglich fein, diefen Gefühlseindruck mit einem einzigen Borte wiederzugeben, wie es in §. 166 des Strafgefetbuches hinsichtlich der Kirchen und Religionsgesellschaften, sowie ihrer Einrichtungen und Gebräuche geschehen ift, wenn man eine "Beschimpfung" erfordert. Bei der Gottesläfterung hat man daneben eine "Aergernißerreegung" verlangt. Es wird fich nicht vermeiden laffen, beibe Ausbrude elektiv neben einander zu stellen und benselben außerdem noch die allgemeine "Berletzung des Gefühls" hinzuzu= fügen. "Beschimpfung" ist offenbar zu eng, und ob ein Aergerniß erregt ist, hängt wesentlich von dem Publikum ab, vor welchem die Aeußerung gefallen ist, wie denn bekanntlich bei denjenigen Bergeben, bei welchen das Strafgesethuch die Erregung eines Aergernisses in ben Thatbestand aufgenommen hat, in der gerichtlichen Praris gerade die Feststellung dieses Momentes zu den größesten Schwierig= teiten und zur Freifprechung in Fällen geführt hat, in welchen die Bestrafung durch unser Rechtsgefühl unzweifelhaft verlangt murbe. Wollte man dagegen das Erforderniß, daß thatsächlich ein Aergerniß erregt sei, fallen lassen und, wie es in §. 56 Ziffer 10 ber Gewerbeordnung ober in §. 184 Absat 2 bes Strafgesethuches nach der Fassung des Gesetzes vom 5. April 1888 geschehen ist, als genügend gelten laffen, daß der Ungriff geeignet ift, Aergerniß zu erregen, fo murde diefe Faffung faum icharfer und dabei doch weniger umfaffend fein, als wenn man unmittelbar die "Berletzung des Gefühls" aufnimmt. 414) -

Rach den vorstehend ausführlich erörterten Gesichtspunkten ist die Fassung in §. 1 des Entwurfes aufgestellt. Dieselbe folgt dem in der Logik für Definitionen ausgebildeten Berfahren, einen Begriff dadurch zu bestimmen, daß man den nächst höheren Obersbegriff (genus proximum) zu Grunde legt und durch Beifügung

<sup>414)</sup> Benn oben (S. 318) gesagt ist, daß der Schut des privaten Gefühls nicht in den Kreis dieses Gesets falle, und deßungeachtet die Berletung tes Geschüß in die Desinition ausgenommen ist, so wird hossenlich von Denjenigen, welche der Entwickelung gefolgt sind, hierin kein Widerbruch gefunden werden. Als Schuthobjekt ist das private Gesühl ausgeschlossen, eine Neuberung in einer Bersammlung, ein Preterzeugniß u. s. w. muß, um überhaupt dem Geset zu untersallen, die "sittlichen Grundlagen des Staates" angreisen. Erst in dem hierdurch geschaffenen Rahmen kommt das Gesühl — und auch hier nicht das des Einzelnen, sondern das des normalen Menschen — inspfern in Betracht, als ein Angriss gegen sen staatlichen Grundlagen, oder genauer gegen gewisse im Geset bezeichnete Ansatziche, in welchen dieselben zu sinden sind, u. A. dann zum Eingreisen Anlaß giebt, wenn die Leußerung das Gesühl verletzt. In gewissen Sinne könnte man deshalb sagen, daß beide Boraussehungen erfüllt sein müssen, indem beide Bestimmungsmomente kumulirt sind.

eines einschränkenden Zusates (differentia specifica) diejenigen Bestandtheile ausscheidet, um welche der Oberbegriff weiter ist, als

der zu befinirende.

Bei Ziffer 1 ist der Oberbegriff der "Umsturz der Staatsordnung", die Einschränkung liegt in dem Jusate "gewaltsam"; ob dieses Woment bereits in dem Worte "Umsturz" enthalten ist, und in wie weit man in diesem Falle eine Aenderung eintreten lassen könnte, ist oben (S. 308) erörtert. Wenn daneben das in §. 1 Mbsatz 2 und §. 11 des disherigen Gesetzes hervorgehobene Erfordernis der "Gefährdung des öffentlichen Friedens, insbesondere der Eintracht der Bevölkerungsklassen" nicht aufgenommen ist, so beruht dies, abgesehen von den gegen die Rebeneinanderstellung des Friedens und der Eintracht oben (S. 316) hervorgehobenen Bedenten, auf dem Gesichtspunkte, daß Bestredungen, welche auf die Anwendung von Gewalt abzielen, unter allen Umständen die Eintracht gefährden und jedenfalls ganz unabhängig hiervon zu verbieten sind, daß vielmehr jenes Woment nicht hier, sondern nur bei den unter Zisser 2 behandelten wirtschaftlichen Bestrebungen in Betracht

zu ziehen ist.

Unter Ziffer 2 und 3 sind die Oberbegriffe einerseits die "herbeiführung einer Aenderung der bestehenden wirtschaftlichen Berhältnisse" und andererseits die "Untergrabung der sittlichen Grundlagen des Staates", dagegen sind die zur Gewinnung der spezifischen Merkmale beigefügten Zusätze umfangreicher und mannigfaltiger. Auf wirtschaftlichem Gebiete greift zunächst eine Gabelung Plat, indem alternativ entweder die "Gewaltsamkeit" oder eine "Unreizung der Begehrlichkeit" erfordert wird. Soll Lettere genügen, so muß sie zugleich so beschaffen sein, daß sie "die Gintracht der verschiedenen Bevölkerungsklassen gefährdet". Ebenso ift hinsichtlich der "sittlichen Grundlagen des Staates" zunächst eine Beschräntung auf einzelne dieser Grundlagen, nämlich: Die Religion und die religiösen Ueberzeugungen, die Baterlandsliebe, die Familie und die Che, gegeben, wobei zugleich, wie oben (S. 318) hervorgehoben, auch umgekehrt wieder diese Begriffe ihrerseits da durch eine nähere Bestimmung erhalten, daß sie nur in ihrer Bebeutung für den Staat in Betracht tommen. Außerdem ift aber nicht allein, wie gleichfalls bereits (S. 319) bemerkt, durch den Ausdruck "Angriff" ein Bestimmungsmoment gegeben, sondern es wird auch ferner noch für folche Angriffe bas Erfordernig aufgestellt, daß fie entweder "beschimpfend" find, oder "Aergerniß erregen", oder "das Gefühl verlegen".

Bergleichen wir die hier vorgeschlagene mit der Fassung des jetzigen Gesetz, so ergiebt sich die wesentliche Berschiedenheit in der schärferen und mehr der Sigenart der sozialdemokratischen Bewegung sich anpassenden Kennzeichnung der Grenzlinie, dis zu welcher ein staatliches Eingreisen durch Spezialgesetz statzusinden hat. Es schien zweckmäßig, diese Begriffsbestimmung dem ganzen

Gefetze als Abgrenzung seines Wirkungskreises vorauszuschicken, nicht allein, um der steten Wiederholung bei den Einzelbestimmungen überhoben zu sein, sondern insbesondere auch, um dem Gebanken, daß die sozialdemokratischen Bestrebungen, insoweit sie nicht unter diese Definition fallen, durch das Gesetz in keiner Weise betroffen werden, in voller Schärfe auch äußerlich hervortreten zu lassen.

Im Uebrigen entspricht die Zisser 1 des jetzigen §. 1 der bissberigen Fassung "Umsturz der bestehenden Staatsordnung", während in Zisser 2 die Gesellschaftsordnung ihren Schutz gefunzden hat. Die unter Zisser 3 bezeichneten Institute entbehrten disher überhaupt eines ausdrücklichen Schutzs und konnten an demselben nur insoweit betheiligt werden, als man sie unter den allgemeinen Begriff "Staats= oder Gesellschaftsordnung" glaubte stellen zu dürfen. Dies ist bei der praktischen Handbabung ohne weitere Unsterschung ganz allgemein geschehen, beruhte aber auf einer Aussbehnung jener Begriffe, welche man nicht in vollem Umfange als berechtigt anerkennen kann.

Bestand bei der bisherigen Untersuchung, deren Ergebniß in der Fassung der Ziffern 1—3 in §. 1 des aufgestellten Entwurses niedergelegt ist, die Aufgabe darin, innerhalb der sozialdemostratischen Bewegung, sagen wir kurz, das Berechtigte vom Unsberechtigten zu sondern, so sindet sich in den Eingangsworten des gedachten Paragraphen die Scheidung gegen andere Bestresbungen, auf welcher eben der Karakter des Spezialgesetzes beruht. Der Entwurf schließt sich dabei zwar an das bisherige Gesetzan, weicht von demselben jedoch in einer doppelten Richtung ab,

indem er

einerseits in der Bezeichnung der verbotenen Bestrebungen das Wort "sozialistisch" beseitigt, und andererseits die anarchistischen Bestrebungen ausdrücklich aufnimmt.

Ob das Wort "sozialistisch" in das jetzige Gesetz aufgenommen werden solle, darüber ist bereits bei dessen Berathung gestritten. Der Abg. Bamberger<sup>415</sup>) trat lebhaft für den Ausdruck ein, indem er unter Bezugnahme auf diesenige Richtung der Volitik.

<sup>415)</sup> Reichstagssitzung vom 16. September 1878 (Dr. S. S. 54 f.). Die selbe Auffassung bildet den leitenden Grundgedanken der Schriften desselben Bolitikers: "Die sozialistische Gefahr" und "Deutschland und der Sozialismus". Auch hier besteht der Kern der Ausführung in dem Gedanken: Sobald der Staat überhaupt in wirtschaftliche Berhältnisse eingreift, erweckt er Hossianzen, die er, da sie weit über das Ziel hinausschießen, niemals befriedigen kann; er erregt deshald Entkauschung und steigert die Unzusriedenheit, anstatt sie zu vermindern. Gewiß stedt in dieser Auffassung ein berechtigter Gesichtspunkt, allein die folgerichtige Entwickelung desselben würde dahin sühren, überall da, wo man Bollkommenes nicht bieten kann, auch von der möglichen Besserung abzusehen.

welche man jetzt allgemein unter dem Namen "Sozialpolitik" zu umfassen pflegt, bemerkte: "Wer hier glaubt, daß es möglich sei, durch abstrakte, vorgefaßte, noch so sinnreiche, ingeniöse Plane etwas wie ein Gefüge, das anders gestaltet mare, für die Produktion, Distribution und Konsumtion der Güter herbeizuführen nur durch die Gesetgebung, nicht durch die spontane Thätigkeit der Belt, der ist meiner Ansicht nach gerade auf der schiefen Ebene, die vom Sozialismus zur Sozialdemofratie führen muß". Dem trat jedoch ebenso entschieden der Abg. Frhr. v. Hertling entgegen,416) ber gerade mit Ructficht auf die Deutung, welche ber Abg. Bamberger dem Worte "fozialistisch" gegeben hatte, dringend dessen Streichung verlangte. Der Abg. Bamberger ist eine einsame Säule aus der längst entschwundenen Blüthezeit der Freiwirtschaftsschule, jener bequemen Zeitepoche, in welcher man aus der richtigen Erkenntnik, nicht Alles schaffen zu können, die Lebensweisheit ableitete, nun lieber Alles unserem Herrgott zu überlassen, und kein Bedenken trug, die unmittelbar empfundene eigene Impotenz als eine durch ein ungunstiges Geschick nun einmal über die Menschheit als solche verhängte Schwäche zu betrachten. Der Abg. Bamberger vertritt diese Anschauung mit der vollen Hingabe der Begeisterung für eine große Idee, und seitdem die vorwärts eilende Zeit erbarmungslos über die ehrwürdigen Dottrinen der Borzeit hinwegschreitet, tragen feine Reden meift die elegische Stimmung der scheidenden Abendfonne. Aber in unserem Falle war es doch wohl etwas "Bosheitspolitit", wenn Berr Bamberger die Miene auffette, ernfthaft gu glauben, daß das Sozialistengesett gegen eine folche gerade damals von dem Reichskanzler ins Auge gefaßte Sozialpolitik gerichtet sei. Die Befürchtungen des Freiherrn v. Hertling waren deshalb durchaus gegenstandslos, aber der Grund für dieses ganze Disverständnig liegt in der völlig unpassenden Berwendung des Bortes "sozialistisch". Unter "Sozialismus" im eigentlichen mahren Sinne, d. h. abgesehen von der üblich gewordenen und in Ermangelung eines anderen Ausdrucks leider nicht zu vermeidenden Bermendung zur Bezeichnung seiner ins Extrem getriebenen phantaftischen Berzerrung, versteht man, im Gegensat zum "Individualismus", diejenige Grundanschauung, insbesondere auf wirtschaftlichem Gebiete, welche die Erreichung der praktischen Lebenszwecke nicht durch die isolirte Einzelkraft oder auch durch Bereinigungen, zu welchen der Beitritt Jedem völlig frei steht, sondern dadurch anstrebt, daß der Staat entweder unmittelbar gemisse Aufgaben übernimmt, welche theoretisch eben so gut ohne sein Eingreifen gelöst werden konnen, nach dem jeweiligen Entwickelungsstande des Bolkes aber praktisch nicht ohne dasselbe gelöst werden, oder daß er wenigstens diese Lösung dadurch befördert, daß er die natürliche Interessengemeinschaft zu einer rechtlichen erhebt und dadurch die Möglichkeit schafft,

<sup>416)</sup> Reichstagssitzung vom 12. Oftober 1878 (Dr.S. S. 227).

bas gemeinsame Beste durch Mehrheitsbeschluß auch gegen ben Willen der Widerstrebenden zu verwirklichen. 416a) In den Motiven zum Sozialistengeset 417) wird als Grund für die Aufnahme des Wortes "sozialistisch" angegeben, daß die deutsche Sozialdemokratie sich neuerdings die Bezeichnung "Sozialistische Arbeiterpartei" beigelegt habe. Allein wenn hier in einseitiger Beise eine einzelne Richtung der Parteithätigkeit ohne Rucksicht auf die übrigen zum Ausgangs= puntte für die Parteibenennung genommen wird, und noch dazu eine Richtung, in welcher sich die Anschauungen über die Aufgabe bes Staates zwischen jener Partei und der modernen Staatsauffassung in gewissem Sinne nur bem Grabe nach, nur in soweit unterscheiden, daß Jene dem Staate Alles übertragen und das eigene Interesse wie die freie Selbstbestimmung als wirkende Faktoren aus der Welt ausmerzen, die Sozialpolitik dagegen bas Maß des staatlichen Eingreifens durch die Rücksicht auf die Erziehung Bur Gelbsthülfe bestimmen und nur fo weit eingreifen will, als dieses Ziel der Erziehung in der jeweiligen Entwicklungsperiode noch nicht erreicht ist, so kann dieses Borgeben bei der Auswahl der Barteibenennung um so weniger dazu Anlaß geben, für die Zukunft auf die Berwendung des Ausdruckes "sozialistisch" in dem oben entwickelten richtigen Sinne zu verzichten, als unter dem Ginflusse der durch die Kaiserliche Botschaft vom 17. November 1881 eingeleiteten Sozialpolitif des Reiches diefer Sprachgebrauch von maggebendster Stelle aus festgestellt ift.

Ist aus diesen Gründen das Wort "sozialistisch" in dem Entwurse beseitigt, so sind auf der anderen Seite die anarchistisch en 417a) Bestrebungen ausdrücklich hervorgehoben, da dieselben nicht allein offiziell unter einer besonderen Firma auftreten, sondern auch wirklich theoretisch von den sozialdemokratischen wesentlich verschieden sind, was freilich nicht ausschließt, daß in den für theoretische Unterscheidungen weniger empfänglichen Bolksschichten der Anarchismus lediglich als radikalere Richtung der Sozialdemokratie auf-

<sup>416</sup>a) Ueber die Bedeutung des Ausdruckes "Sozialismus" vgl. auch das oben (S. 1!8 f.) Gesagte.
417) Dr.S. S. 5.

<sup>417</sup>a) Das sog. "Dynamitgeses" vom 9. Juni 1884 richtet sich freilich gegen ben Anarchismus, aber doch nur gegen dessen in Attentaten oder deren unmittelbarer Borbereitung sich äußernde verbrecherische Thätigkeit, nicht aber gegen die Bertretung der anarchistischen Bestrebungen in der Bressen und in Bereinen oder Berjammlungen, wenigstend sind die dezüglichen Borschriften nicht als außreichend anzusehen. Daß man von der Aufnahme ähnlicher Borschriften, wie der im Soz. Ges. enthaltenen, abgesehen hat, erklärt sich daraus, daß man den Anarchismus wesentlich als eine Art der Sozialdemokratie behandelte, eine Aufsassung, die, so vielsach sieh partisch zutrist, doch theoretisch unbegründet ist und von einem Gesehe, welches sich die schärfste Begriffsbestimmung zum Ziele set, unter allen Umständen vermieden werden muß.

gefaßt und beshalb von solchen Personen vertreten wird, bei welchen der systematisch geschürte Haß gegen die bestehende Ordnung bereits zu der Höhe gestiegen ist, daß sie nicht bloß die bestehende, sondern jede Ordnung ohne Unterschied als eine underechtigte Einschränkung der natürlichen Freiheit, zu thun und zu lassen, was man wolle, bekämpfen. 418)

Der Ausdruck "kommunistisch" ist beibehalten, da er nicht allein keine anderen Bestrebungen umfaßt, als sie Gegenstand des Gesetzes sein sollen, sondern gerade eine ganz bestimmte Richtung der Bewegung, und zwar die vor der Gothaer Bereinigung durch

Marx vertretene, mit ihrer offiziellen Firma bezeichnet.

Wir haben uns nunmehr über die Frage zu entscheiden: It die im Borstehenden nach allen Richtungen erörterte, in §. 1 des Entwurfes vorliegende Fassung deszenigen In-halts, auf welchen sich das Geset beziehen soll, eine ausreichend bestimmte und greisbare, um darauf ein Rechtsgeset, insbesondere also ein gerichtliches Ber-

fahren zu gründen?

Diefe Frage wird unbedenklich bejaht werden dürfen, und zwar sowohl hinsichtlich ber Abgrenzung nach außen, wie nach Daß jeder Gebildete weiß, was sozialdemokratisch bedeutet, ist in den Berhandlungen bei Erlaß des Sozialistengesetzes von den verschiedensten Seiten mit völligem Recht betont und eigentlich auch von Riemandem bestritten. Es mag ja vorkommen, daß z. B. eine Zeitschrift nicht ganz offen ihre Stellung hervortreten lägt, und dag bann der Richter, in beffen Sande die Sandhabung des Gesetzes gelegt ist, vor einer Schwierigkeit steht Aber diefelbe liegt nicht darin, daß der Begriff "fozialdemokratisch", also das Geseth, zu Zweifeln Anlag bote, sondern darin, daß der objektive Thatbestand nicht völlig sicher ermittelt ist, ganz wie das täglich bei Anwendung der Gesetze vorkommt. Die Begriffe "sozialbemofratisch, kommunistisch, anarchistisch" find, das muß entschieden behauptet werden, gerade in ihrer Zusammensassung, und da es sich nicht darum handelt, sie gegen einander abzugrenzen, sondern nur zu entscheiden, ob eine bestimmte Aeußerung der Thätigkeit in

<sup>418)</sup> Ueber das Verhältniß des Anarchismus zur Sozialdemokratie vgl. die interessanten Bemerkungen in der oben (Anm. 379) erwähnten Brochüre von Krieter, S. 54 ss. Derselbe führt auß, daß die Anarchisten sich worzugsweise auß denjenigen Sozialdemokraten rekrutiren, welche außgestoßen sind, weil sie sich gegen die strasse Parteidisziplin ausgelehnt haben, daß sich aber jest innerhalb der Sozialdemokratie selbst eine starke Bewegung gegen die zu große Autorität der Führer und insbesondere der parlamentarischen Fraktionsmitglieder geltend mache, und sich deshalb eine wesentiche Annäherung an den Anarchismus vollziehe, welche z. B. auch darin ihren Ausdruck gesunden habe, daß dem "Berliner Bolksblatt" von der "Breskommission" untersagt sei, nicht mehr, wie früher, über Most und Genossen beleidigende Artikel zu bringen.

bas gesammte, durch alle drei Ausdrücke bezeichnete Gebiet fällt, ebenso bestimmt, wie viele andere gesetzliche Kategorien z. B. Beleidigung, Zweikamps, befriedetes Besitzthum u. A., welche man dem richterlichen Spruche unterstellt, gar nicht zu gedenken so unbestimmter Fassungen, wie in den §§. 128, 129, 130 u. a. des Straf-

gesethuches.

Uebrigens darf bei der Frage, ob die vorgeschlagene Bestim= mung dem Richter die erforderliche Sicherheit der Anwendung gemahre, ein Umstand nicht übersehen werden, der dem jetigen Besetgeber im Gegensatz zu seinem Vorgänger im Jahre 1878 zu statten kommt, und das ist die bisherige zehnjährige Sandhabung. Durch dieselbe ist gewissermaßen das Geleise ausgefahren, manche Schwierigkeiten und Zweifel find im Laufe der Zeit befeitigt, und wenngleich keineswegs gemeint ist, daß die kunftigen Richtersprüche gehalten sein sollten, sich an die seitherige Recht= fprechung der Reichstommission irgendwie anzulehnen und dieselbe als maßgebende Norm zu betrachten, schon deshalb nicht, weil, wie erwähnt, die jegige Handhabung zu lebhaften und vielfeitig vertretenen Rlagen Anlag gegeben hat, so ist doch immerhin durch die zweifellos gewiffenhafte und gründliche Arbeit der bisherigen Behörden ein reiches Material beschafft, welches dem fünftigen Richter den Bortheil gewährt, auf den Schultern feiner Borganger au stehen.419) -

Wir wenden uns deshalb jest zu der Gestaltung des künfstigen Bersahrens und der zu dessen Handhabung berussenen Behörden. Der neue Most verlangt auch neue Schläuche, der veränderten Aufgabe entspricht die Aenderung des zu ihrer Lösung berusenen Organs. War die Aufgabe der Handhabung des Geses disher eine politische, so ist sie künftig eine solche des Rechts, und der Schutz des Rechts ist Sache der Gerichte. Rach dem im VIII. Abschnitt Ausgeführten können dies jedoch nicht die ordentlichen, zur Entscheidung von Streitigkeiten des Privats und Strafrechts berusenen, sondern nur Verwaltungsserichte sein, welche über die Verletzung subjektiver Besugnisse des

i öffentlichen Rechts entscheiden.

Um von den in dieser Richtung bereits unternommenen Bersuchen den Ausgang zu nehmen, bedarf es zunächst der oben (S. 163) vorbehaltenen eingehenderen Mittheilung der auf die Gestaltung der Beschwerdeinstanz bezüglichen Verhandlungen bei Berathung des jezigen Gesetzs.

Die damals gemachten Borschläge lassen sich nach folgenden

Gesichtspuntten gruppiren:

I. Uebertragung ber Entscheidung an den Reichskanzler. Für dieselbe machte man geltend, daß dadurch die Ausfüh-

<sup>419)</sup> Dieser Einfluß der bisherigen Praxis wurde auch von hanel in ber Reichstagssitzung vom 10. Mai 1884 anerkannt (Dr.S. S. 521).

rung des Gesetzes in eine dem Reichstage verantwortliche Hand gelegt und so dem Letteren selbst eine Kontrole ermöglicht werde. Allein man erhob dagegen, abgesehen von dem Bedenken, ob eine solche Stellung gegenüber den einzelnen Landesbehörden mit der Verfassung im Sinklang stehe, insbesondere den Einwand, daß die Arbeitsmasse für einen schon so stark belasteten Beamten viel zu groß sei und deshalb zu einer praktisch bedeutungslosen Scheinverantwortlichteit führen werde.

Der bezügliche Antrag wurde mit allen gegen 3 Stimmen

abgelehnt.

II. Bildung eines Bundesrathsausschusses. Der Borschlag ber Regierungsvorlage, die Entscheidung einem Ausschusse des Bundesraths aus 7 Mitgliedern zu übertragen, welche an Instruktionen nicht gebunden sein sollten, wurde gleichsalls verworsen, da man gegen denselben geltend machte, das ein solcher Ausschuß wegen der Unabhängigkeit seiner Mitglieder von Instruktionen dem Reichstage nicht verantworklich sein könne, und auf der anderen Seite wegen der steten Abberusbarkeit derselben doch wieder die Garantien einer unabhängigen Behörde nicht biete.

III. Bildung einer kollegialen und selbstständigen Behörde,

II. Bildung einer kollegialen und felbstständigen Behörde, welche schon in ihrer Zusammensehung den transitorischen Karakter des Gesehes zum Ausbruck bringe. Diese Richtung

murde auf einem doppelten Bege verfolgt:

1. Bon der einen Seite (v. Kardorff) wünschte man Anlehnung an ein bereits vorhandenes Reichsamt,
indem man eine Kommission vorschlug, welche aus den
Mitgliedern des Bundesamts für das Heimschen Mitgliedern bestehen und in einer Besetzung von 5 Mitgliedern enischeiden sollte, von denen mindestens 3 richterliche Qualisitation besitzen müßten. Der Antrag wurde
zurückgezogen, nachdem man gegen denselben neben dem
Umstande, daß die Zuständigkeit des Heimathsamtes sich incht auf ganz Deutschland erstrecke, hauptsächlich die
völlige Berschiedenheit des bisherigen Geschäftskreises
gegen die künftige Stellung geltend gemacht hatte.
2. Bon anderer Seite (v. Goßler) wurde die Vildung

2. Bon anderer Seite (v. Goßler) wurde die Bilbung einer besonderen Kommission, sei es von 7 oder von 9 Mitgliedern, beantragt, welche vom Bundesrathe, theils aus seiner Mitte, theils aus den zum höheren Richteramte befähigten Beamten gewählt werden sollten. Gegen diesen Vorschlag wurde freilich geltend gemacht, von der einen Seite, daß die Kommission durch Beimischung des richterlichen Elementes zu sehr den Karakter eines Gerichtshofes erhalte, und das Verfahren sich zu

einem gerichtlichen mit richterlichem Urtheil gestalten, daburch aber die erforderliche Energie verlieren werde, von der anderen Seite dagegen umgekehrt, daß man sich nicht einbilden möge, hierdurch ein verwaltungsgerichteliches Berfahren erzielt zu haben. Sin solches werde nicht dadurch geschaffen, daß man einer Berwaltungsbehörde Unverantwortlichseit für ihre Entscheidungen beislege oder ihr richterliche Beisister einmische; das Wesen eines Berwaltungsgerichts fordere eine Rormirung der zu entscheiden Fälle nach streng rechtlichen Gesichtspunkten, es sordere ein streng formelles Prozesperfahren, in welchem die Rechte der Parteien zur vollen Geltung gebracht seien, und es sordere endlich eine Ordnung, in welcher die allseitige Erhebung des Thatbestandes gewährleistet sei.

Ungeachtet dieser Einwendungen wurde der bezügliche Antrag, welcher im Wesentlichen dem jetigen §. 26 ent=

fpricht, mit 11 gegen 9 Stimmen angenommen.

. Die Uebertragung der Entscheidung auf die Ber= waltung sgerichte wurde durch folgenden Antrag Lasker

vorgeschlagen:

Gegen das Berbot steht dem Bereinsvorstande die Beschwerde an das oberste Landesverwaltungsgericht zu. In den Bundesstaaten, welche kein oberstes Berwaltungsgericht besitzen, geht die Beschwerde an das Reichsoberhandels= gericht.

Bon anderer Seite wollte man an Stelle des zweiten Sates

hinzufügen:

— und sofern ein solches nicht besteht, an einen von der Landesregierung zu bezeichnenden oberen Gerichtshof oder ein oberstes Landesverwaltungsgericht eines anderen Staates.

Für diese Sinrichtung wurde geltend gemacht, daß die erfordere rechtliche Kontrole nur durch Verwaltungsgerichte zu erzielen welche nach ihrer Zusammensetzung vorzugsweise geeignet seien, Angelegenheiten dieser Art neben der Strenge der juristischen stassung die nöthige Rücksicht auf das Interesse der juristischen stassung die nöthige Rücksicht auf das Interesse der Berwaltung deten zu lassen, auch die gewünschte Beweglichkeit der Behörde und das Verfahren eine genügende Schnelligkeit gewährleiste. Die inition in §. 1 des Gesehes gebe eine für das Verwaltungseicht völlig auszeichende, obiektiv greisbare Rechtsregel, wie überz ihrer Kogniiton bereits verschiedene Streitigkeiten zugewiesen, bei denen die für den Thatbestand maßgebenden Vorschriften teswegs spezieller gesaßt seien. Auch jest würde von ihnen über teingefährliche Handlungen entschieden, bei deren Beurtheilung in einer freieren Weise vorgingen, als es meist bei den Geten in strafrechtlichen Entschiungen geschehen könne. Uebere

haupt sei es nicht richtig, den Berwaltungsgerichten bei Beurtheilung derartiger Fragen nicht ein gleiches Berständniß für die Bedeutung und die Zwecke der Bestimmung zuzugestehen, als anderen Behörden.

Gegen den Antrag murde zunächst das Bedenken erhoben, daß das Hereinziehen der Berwaltungsgerichte im Hindlick auf die Aufgaben und das Syftem des Entwurfes ebenfo miglich fei, wie die Einmischung der ordentlichen Gerichte. Die rasche und entschiedene Ausführung der auf Grund des Gefetes getroffenen Magregeln fei ein hauptsächliches Erforderniß für beffen erfolgreiche Wirksamkeit Aukerdem aber sei die Ruständigkeit der Berwaltungsgerichte in den Ländern, in welchen sie bereits beständen, eine fehr verschiedene, und es erscheine bedenklich, solchen Gerichten eine Kompetenz einzuräumen, für welche es an einer inneren und nothwendigen Berbindung mit den ihnen seither bereits zugewiesenen Materien fehle. Gine so tief eingreifende Aenderung fei aber um fo unzuläffiger, als fie bei dem vorübergehenden Zwede des Gesetes selbst nur eine vonbergehende sei, und die Stellung und Aufgabe des Gerichts verdunkelt werde. Dieser transitorische Zwed verbiete, neue Einrichtungen zu treffen, welche mit der gegenwärtigen Behördenorganisation unvereinbar seien. Daneben sei festzuhalten, daß es fich bei den fraglichen Angelegenheiten an erster Stelle nicht um eine einzelne That einer einzelnen Verfon und deren Subsumtion unter das Gefet handele, sondern um eine große, weitverzweigte Berbindung, deren Thätigkeit sich in der verschiedensten Beise außere. Jedenfalls aber werde dadurch, daß die lettinstanzliche Entscheidung in die Gerichte der einzelnen Länder gelegt werde, eine Verschiedenheit in der Anwendung des Gesetes herbeigeführt werden, welche lähmend auf diese selbst zuruckwirken muffe. Die Durchführung des Gefetes verlange eine übereinstimmende Behandlung, wie fie nur bei einer einheits lichen Instanz für das gange Reich zu erzielen sei. Diese Forderung muffe auch um so mehr gestellt werden, als den Berfügungen der Landesbehörden Wirksamkeit für das ganze Reich gugestanden werde; es muffe deshalb nothwendig die zweite Instanz welche endgiltig über die Berfügung und sonach auch über ihre Anwendung für das Reich entscheide, eine Reichsbehörde fein.

Befentlich aus diesen Gründen wurde der Antrag seitens der Regierungsvertreter für unannehmbar erklärt, und, wie schon oben

erwähnt, mit 11 gegen 9 Stimmen abgelehnt.

Endlich war noch von dem Abgeordneten v. Schmid angeregt, entweder die Beschwerde den Landesgesetzlichen Instanzen, einschließlich der Berwaltungsgcrichte, zu überlassen, und die Rechtseinheit durch ein dem Reichskanzler zu übertragendes erweitertes Aufsichtsrecht zu wahren, oder die Kompetenz zu theilen und die Bereinsangelegenheiten den Landesbehörden zu überlassen, sür Preßsachen aber eine Reichsinstanz einzurichten. Diese Borschläge wurden jedoch nicht im Sinne von Anträgen versolgt und begegneten benselben bereits mitgetheilten Einwänden.

Bas die Einführung der Berwaltungsgerichtsbarkeit betrifft, so find die beiden wesentlichsten Einwände, der des bloß vorüberzgehenden Karakters des Gesetz und des Wangels eines juristisch greifbaren Thatbestandes durch die hier vertheidigten Reformvorzschläge erledigt. Es bleiben deshalb von den früher erhobenen Besenken nur noch die beiden folgenden:

1. Der Mangel eines Berwaltungsstreitverfahrens in der Mehrzahl der deutschen Rleinstaaten und die verschiedene

Geftaltung desfelben in den größeren Staaten.

2. Die Wahrung der Rechtseinheit.

Bas zunächst diejenigen Stanten betrifft, welche bis jest keine Berwaltungsgerichtsbarkeit haben, so wurde schon oben ausgeführt, daß dieselben auf diesem Wege ohnehin nicht mehr länger zurückbleiben können. Solange dies aber noch der Fall ist, dietet das bei Erlaß der Gewerbeordnung eingeschlagene Berfahren einen sehr brauchbaren Borgang. Auch dort wollte man grundsäslich für Streitigkeiten über Einwendungen gegen die im §. 16 bezeichneten Anlagen, 420) soweit dieselben nicht auf privatrechtlichen Titeln beruhen, die Berwaltungsgerichtsbarkeit einführen, trug aber Bedenken, dies unmittelbar durch Reichsgesetz zu erreichen, und beschänkte sich beschalb, indem man die weiteren Anordnungen der Landesgesetzgebung überließ, auf die Ausstellung gewisser im §. 21 daselbst enthaltener Kormativbestimmungen.

Die Letteren werden sich, wenn wir den gleichen Beg ein=

fclagen, zu beziehen haben

a) auf die Besetzung der zur Entscheidung berufenen Kollegien,

b) auf die Garantien für die perfonliche Unabhängigkeit ber Mitglieder, und

c) anf die Ordnung des Berfahrens.

In allen diesen Richtungen bieten die einschlägigen Vorschriften bes Gerichtsverfassungsgesetzes ein brauchbares Borbild und sind beshalb in den §§. 29—31 des aufgestellten Entwurses im Besentlichen zu Grunde gelegt. Da es sich jedoch um Einrichtungen handelt, welche hier reichsgesetzlich nur für die unter das vorliegende Gesetz fallenden Entscheidungen erfordert werden, so muß für die kleinen Staaten, solange dieselben nicht das Berwaltungsstreitverfahren allgemeiner einführen, mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß die einzusetzenden Berwaltungsgerichte nicht die volle Arbeitskraft ihrer Mitglieder in Anspruch nehmen, und ist deshalb die Uebertragung im Rebenamte auf ständig angestellte Richter und

<sup>420)</sup> Durch die §§. 40, 54 und 63 verglichen mit §. 43 Abs. 2 und §. 44a Abs. 5 der Gewerbe Oronung ist dies Versahren auch auf Versagung und Zurücknahme tes Wandergewerbescheines, einer Approbation, Genehmigung ober Vestallung, auf die Untersagung eines Gewerdebetriebes oder Benußung einer gewerblichen Aulage, sowie auf Versagung bes Legitimationsfarte ausgedehnt.

für die Dauer ihres Berbleibens im Richteramte zu gestatten. Uebrigens wird es genügen, lediglich für die lette Instanz Rormativbestimmungen aufzustellen, und die Bildung der unteren Instanzen der Landesgesetzgebung zu überlassen, welche ebenso darüber zu entscheiden haben wird, ob die Rlage gegen die polizeiliche Entscheidung unmittelbar bei dem oberften Berwaltungsgerichtshofe ober

zunächst bei einer unteren Instanz zu erheben ist.

Rücksichtlich des Verfahrens mar bisher (§. 27 d. Soz.-C.) neben den Bestimmungen, welche fich auf die Erhebung von Beweisen beziehen, lediglich vorgeschrieben, daß den Betheiligten Gelegenheit zur Begründung ihrer Antrage zu geben fei; ob dies auf mündlichem oder schriftlichem Wege geschehen solle, war der Bestimmung der Reichstommiffion überlaffen, und regelmäßig pflegte ber leptere Weg gewählt zu werden. <sup>421</sup>) Eine gerechte Würdigung ist nur möglich, wenn ben Bertretern ber widerftreitenden Intereffen, also einerseits dem durch die polizeiliche Magnahme Betroffenen, und andererseits der Polizeibehörde in der Person eines sie vertretenden Beamten, Gelegenheit gegeben ift, Angriff und Bertheidigung in mündlicher Bechselrede zu begründen. Gbenfo ift als Regel die Deffentlichkeit der Berhandlungen vorzuschreiben, von welcher nur in den gesetlich zugelassenen Fällen Abweichungen zu gestatten find.422)

Schwieriger als diese Punkte ist die Wahrung der Rechts: einheit. Will man freilich, wie es der erwähnte Untrag Laster und die oben mitgetheilten Antrage Windthorft bezweckten, die Entscheidung letzter Instanz dem Reichsgerichte übertragen, so ist die Schwierigkeit leicht gehoben. Allein dagegen spricht, daß es, wie im VIII. Abschnitt entwickelt, grundsätzlich nicht rathsam ift, die Grenzen der ordentlichen und der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu vermischen. Außerdem aber wurde es zu Unzuträglichkeiten führen, wollte man auf ein Berfahren, welches ungeachtet der getroffenen Normativbestimmungen in den einzelnen Staaten noch immer ein wesentlich verschiedenes bleiben wird, das Reichsgericht gewissermaßen

künstlich aufpfropfen.

Hält man die Forderung der Rechtseinheit für unabweisbar und unaufschiebbar, so bleibt nichts übrig, als thatfächlich eine mit ben Befugniffen eines Reichsverwaltungsgerichts ausgestattete Be-

422) Die beguglichen Beftimmungen bes Breußischen Gejeges vom 3. Juli 1875 finden fich in den §§. 6, 42 u. 50, doch werden dieselben in ihrer Zwedmäßigkeit angegriffen. Bgl. v. Bismard: "Das Bermal-

tungsstreitverfahren" §. 18 S. 117.

<sup>421)</sup> In dem Geschäftsregulativ der Reichskommission ift durch §. 4 bestimmt: "Nach Gingang der Beschwerde ift dem Betheiligten zu eröffnen, daß es ihm freistebe, innerhalb einer ihm zu bestimmenden Frift die foriftliche Begrundung feiner Untrage einzureichen. Wird von der Rom. miffion bemnächft noch eine munbliche Begrundung ber Anträge für angemessen erachtet, so wird dies den Betheiligten eröffnet."

borbe zu schaffen, mag man biefelbe ausbrudlich mit jenem Ramen bezeichnen, oder sich an das bereits entsprechend organisirte Bundesamt für Beimathwefen anlehnen, oder endlich, wie es in den Berhandlungen beim Erlag bes jegigen Gefeges angeregt murbe, ein Reichsamt für Bereins= und Preffachen errichten. 422a) Die befriedi= genoste Lösung ware zweifellos, wie schon im VIII. Abschnitte ausgeführt, ein umfaffendes Reichsverwaltungsgericht, welches entsprechend dem für Privatrecht und Strafrecht die oberfte einheitliche Instanz bildenden Reichsgerichte Die gleiche Stellung für Streitigkeiten auf Grund des Berwaltungsrechts ober des allgemeinen öffentlichen Rechts in allen der Gesetgebung und Beaufsichtigung bes Reiches unterliegenden Angelegenheiten zu verfeben haben wurde, und dem dann nicht allein diejenigen öffentlich= rechtlichen Fragen, welche heute bas Reichsgericht ober andere Behörden zu entscheiden haben, 3. B. in Patentsachen und über Erhebung öffentlicher Abgaben, insbefondere auf Grund des Reichsstempelgefetes, über Unfprüche der Reichsbeamten gegen das Reich uns ihrem Dienstverhältniß, über Entschädigungsanspräche für militärische Leistungen oder nach dem Reichsranongesetze u. f. m., fon= bern auch andere Aufgaben, wie z. B. die Brufung der Reichs= taasmahlen überwiesen werden könnten. 423)

Auf die Dauer wird man sich ohnehin dieser Forderung nicht entziehen können. Allein, sollte man glauben, die einschlägigen tiefgreisenden Aenderungen nicht so rasch erledigen zu können, wie das Geset selbst zustandekommen muß, so könnte man vorläusig auch eine der oben erwähnten besonderen Behörden mit der Ent-

scheidung betrauen.

Endlich aber kann nicht zugegeben werden, daß die einheitliche Rechtsprechung auf dem Gebiete dieses Gesetzes in höherem Waße nothwendig ist, als auf demjenigen des sonstigen Reichsverwaltungsrechts, also des Gewerberechts, Freizügigkeitsrechts u. s. w. Wenn das Bedürfniß einer einheitlichen Instanz damit begründet ist, daß die bezüglichen Berbote für ganz Deutschland gelten, so trifft dies bei manchen anderen Waßregeln, z. B. bei der Ertheilung und Entziehung von Gewerbescheinen in nicht geringerem Waße zu,

<sup>422</sup>a) Die Schaffung eines solchen war in bem Antrage Preußens beim Bundesrathe an Stelle der Reichskommission vorgeschlagen, scheiterte aber, wie es scheint, an partifularistischen Bedenken.

<sup>423)</sup> Einem Reichsverwaltungsgerichte wurde auch die Entscheidung der vielfachen in Zollsachen zum Austrag zu bringenden Rechtsfragen zu übertragen sein, für welche durch Beschluß des Reichstages vom 13. März 1886 die Vorlegung eines die Erledigung im Rechtswege oder im Wege des Verwaltungsftreitversahrens regelnden Gesetze beim Bundesrathe beantragt. Wenn ausweislich des Verzeichnisses der gefaßten Entschließungen am 28. November 1888 der Bundesrath beschlen einer einheitlichen verwaltungsgerichtlichen Instanz hierbei mitbestimmend gewesen.

und die Rückfichtnahme auf örtliche Verhältnisse ist, soweit überhaupt angängig, hier in höherem Waße gerechtfertigt, als dort. Die Regelung dieser Frage kann deshalb nicht als besonders dringend und insbesondere nicht als eine besondere Aufgabe dieses Gesetzes angesehen werden. In dem aufgestellten Entwurse ist aus diesem Grunde von Aufnahme bezüglicher Bestimmungen Abstand genommen und vielmehr die landesgesetzliche Regelung unter Zugrundelegung reichsgesetzlicher Rormativbestimmungen vorgesehen, wobei für die Letztern die nachsolgenden Gesichtspunkte aufzustellen sind.

Die Zuftändigkeit der Berwaltungsgerichte im Rahmen dieses Gesehes wird man entsprechend dem im VIII. Abschnitte nachgewiesenen Grundgedanken auf Rechtsfragen zu beschränken haben; Ermessensfragen sind denselben grundsählich entzogen. Es deck sich diese Stellung im wesentlichen mit derzenigen des Revisionsgerichts in Zivil- und Strafsachen, und ist deshalb die Bestimmung in §. 21 des Entwurses den entsprechenden Borschriften in §. 511 der Zivilprozesordnung und §. 376 der Strafprozesordnung nach

gebildet.

Reben der Berwaltungsklage war die Beschwerde an die vorgesetten Berwaltungsbehörden zu gestatten, soweit nicht die anzugreisende Berfügung von der Landespolizeibehörde selbst erlassen oder, wie im Falle des §. 16, die von Amtswegen eintretende Prüsung der höheren Instanz vorgeschrieben ist, wobei hinsichtlich des Räheren die Berweisung auf die für polizeiliche Berfügungen matzebenden landesgesetzlichen Bestimmungen genügte. Die Beschwerde bewirkt im Gegensat zu der Klage die Uebertragung der uneingeschränkten Prüsung des Falles in rechtlicher und thatsächlicher Beziehung auf die höhere Instanz, welche auch hinsichtlich der bloßen Ermessenzgen lediglich ihrer eigenen Auffassung zu klageweges erst nach Erschöpfung der Beschwerdeinstanzen zu gestatten.

Wer zur Erhebung der Beschwerde und der Klage befugt sein solle, war in dem bisherigen Gesetze überall nicht gesagt. Statien rathsam, dies nicht durch eine allgemeine Formel, sondern durch Bezeichnung der einzelnen Fälle zu bestimmen (§. 22 des Entwurfs). Die Fälle der §§. 18 und 19 Abs. 1 konnten dabei übergangen werden, da in denselben die Bestimmungen der Gewerbeordnung Platz greifen.

Aufschiebende Birkung war der eingelegten Beschwerde oben Klage nach dem oben (S. 297) Erörterten nur im Falle des Berbotes des ferneren Erscheinens einer periodischen Druckschrift zu

gestatten. ---

Der aufgestellte Entwurf bedarf hiernach nur noch weniger erläuternder Bemerkungen.

Bei ben auf bas Bereinsrecht bezüglichen Beftimmungen find

die Ausbrücke "Berbot" und "verbieten" in dem bisherigen Gesetze durch "Schließung" und "schließen" ersetz, da "Berbot", entsprechend bem bei ben Bestimmungen über die Breffe burchgeführten Sprachgebrauche, nicht in erster Linie die Aufhebung eines bereits bestehenden Bereins, sondern vielmehr die Berhinderung eines erft in der Bildung begriffenen bedeutet und gerade in diefem Sinne bei Berfammlungen der "Auflösung" entgegengesett wird. Auch die beutschen Bereinsgesetze folgen diesem Sprachgebrauche. Es kann nun kein Zweifel sein, daß das Berbot inländischer Bereine in dem bisherigen Gefete nur in der Bedeutung der Auflösung oder Schließung gebraucht ist; die Bedeutung eines eigentlichen Berbotes ift mit bem Ausbrucke nur verbunden, mo es fich um ausländische Bereine handelt, (Sozialistengeset §. 6 Abf. 1) und ebenso erhält das Berbot biefen Karafter da, wo es neben ber Auflösung des bestehenden Bereins zugleich ein Berbot für die Bildung eines neuen von gleicher Tendenz enthält (Sozialisten= gefet §. 6 Abs. 3). Uebrigens verwendet auch das bisherige Gefet (§. 7 Abs. 5) bie Ausdrücke "Schließung" und "Auflösung", ohne sie aber von dem "Berbote" abzugrenzen. Es schien dem= gegenüber rathsam, die Scheidung der Borte nach dem oben festgestellten Grundsage streng durchzuführen.

Die §§. 2—17 sind, abgesehen von den bereits besprochenen und einigen unwesentlichen sprachlichen Aenderungen mit den §§. 1—16 des disherigen Gesehes, wörtlich übereinstimmend; 424) desgleichen sind die in den §§. 17—21 des disherigen Gesehes enthaltenen Strasbestimmungen in den §§. 28—32 des Entwurses wörtlich wiedergegeben mit der einzigen Aenderung, daß dem §. 30 derjenige Jusak hinzugefügt ist, welchen die jüngste Berlängerungs-vorlage vom 14. Januar 1888 in der Absicht vorschlug, über die

Mit bem Berbote ber Berbreitung ift auch die Entziehung des Boft-

debits verbunden (Poftgefes §. 3).

<sup>424)</sup> Das Berbot ausländischer Druckschriften ist schon durch §. 14 des Preßgesetz gestattet, jedoch nur auf die Dauer von 2 Jahren, eine Beschräntung, die hier nicht aufgenommen ist.

Die mit §. 14 des jeßigen Gesess sich bedende Bestimmung in §. 15 bes Entwurfs entspricht dem §. 27 des Preßgeseßes. Der Zusaß, "wo sie sich zum Zwede der Verbreitung besinden" entzieht der Beschlagnahme die bereits in Privatbesit übergegangenen Exemplare, vgl. Schwarze a. a. D. S. 39. Uebrigens ist die Beschlagnahme nicht davon abhängig, daß die Verbreitung bereits begonnen hat. Schwarze a. a. D. S. 41.

Das Verbot von Sammlungen für verbotene Zwede ist bereits in §. 16 bes Preßgeses enthalten, doch ergreift die Bestimmung in §. 17 des Entwurst nicht nur die öffentlichen Sammlungen mittels der Presse, sondern auch diejenigen im Wege privater Vereinigung, überhaupt jede Einsammlung ohne Unterschied der Modalität. Dagegen ist durch §. 16 des Preßgeses die Sammlung ohne weiteres durch das Geses selbst untersagt, während §. 17 des Entwurst nur die Polizeibehörde zum Verbote ermächtigt; vgl. Sch warze a. a. D. S. 43 f.

Tragweite des Begriffes "Berbreitung" keinen Zweifel zu lassen. Man hat freilich damals gegen den Borschlag geltend gemacht, daß er überstüssig sei, da die Rechtsprechung schon disher in diesem Sinne ergangen sei, 425) doch wurde von der Begründung der Borlage das Gegentheil behauptet, und jedenfalls unterliegt es keinem Bedenken, etwaige in dieser Richtung aufgetauchte Zweifel durch eine ansdrückliche Borschrift zu erledigen. Im Uebrigen sind die Strasbestimmungen, wie es üblich ist, an das Ende des Gesehes gestellt.

Daß die Bestimmungen in den §§. 22 und 28 des bisherigen Gesehes über Aufenthaltsbeschränkungen und der sogenannte kleine Belagerungszustand beseitigt sind, ist bereits oben (S. 192) gerechtsertigt; ebenso sind die §§. 26 und 27 über die Organisation der Reichskommission und das Versahren vor derselben durch die Be-

feitigung diefes Instituts hinfällig geworben.

Es verbleiben beshalb nur noch die §§. 23 und 24 bes jetigen Gefetes über die Magregeln auf bem Gebiete bes Gemerberechts

und die bezügliche Strafbestimmung in §. 25.

Aber auch in diefer Beziehung bedarf es teiner eingehenderen weiteren Erörterung. Darüber, ob die in Frage fommenden Be stimmungen des bisherigen Gefetes überall für die Zukunft ber Beibehaltung bedürfen, ober ob es mit Ruckficht auf die durch den Bortheil eines nicht auf Zeit, sondern auf die Dauer geschaffenen gesetlichen Schutes als zuläffig wird angesehen werden konnen, in einem dauernden Gesetze auf dieselben zu verzichten, brauchte auch hier keine Entscheidung getroffen zu werden. Diese Frage ift mefentlich politischer Ratur und von keinem fehr erheblichen Gewichte, da, soweit bekannt, von den betreffenden Bestimmungen des bisherigen Gesehes nur in sehr beschränktem Umfange Gebrauch gemacht ift. Die Stellungnahme zu derfelben murde felbstverftandlich bei der Einbringung eines Gesetzentwurfs im Reichstage nicht zu umgehen sein, hier dagegen, wo es sich lediglich um eine miffenschaftliche Untersuchung handelt, ist ihre Entscheidung um so we niger erforderlich, als sie mit den übrigen Borschriften des Besetes nur in einem sehr äußerlichen Zusammenhange steht, beffen Lösung durch einfache Streichung der betreffenden Paragraphen (18 und 19) und der späteren Bezugnahmen auf diefelben ohne weitere Schwierigkeit zu erreichen ist.

Im Einzelnen kann wesentlich auf die Ausführungen im VII. Abschnitte verwiesen werden. <sup>426</sup>) Die beiden Paragraphen

426) Daß übrigens bie Thatbestandsmomente "Agitation" und "ich zum Geschäft machen" eine ausreichende Unterlage für eine gerichtliche

<sup>425)</sup> Diese Ansicht vertritt Schwarze a. a. D. S. 40, ber außerdem (S. 48) bemerkt, daß auch in der Abgabe eines einzelnen Gremplars an einen Dritten, z. B. an einen Gastwirt zur Auslegung in der Gaststube, eine Berbreitung zu finden sei.

unterscheiden sich hauptfächlich badurch, daß auf Entziehung der Gewerbebefugniß gegen Birte, Buchdruder u. f. w. (§. 23) nur im Bege bes strafgerichtlichen Berfahrens erkannt, bagegen die Befugniß zur gewerbemäßigen öffentlichen Berbreitung von Drudschriften ober zum Handel mit solchen im Umberziehen (§. 24) ein= fach von der Gewerbebehörde entzogen werden tann, und hiergegen nur eine Beschwerbe an die Auffichtsbehörbe gegeben ift. Bu einer verschiedenen Behandlung dieser beiden Fälle liegt tein Grund vor; auch die in §. 24 bezeichneten Personen haben nicht minder, wie die in §. 23 aufgeführten, Anspruch auf Rechtsschutz, nur ist dieser in beiden Fällen nach dem im VIII. Abschnitt Ausgeführten nicht burch den Strafrichter, sondern durch das Bermaltungsstreitverfahren zu geben. Dementsprechend ift in §g. 18 und 19 Absat 1 bes Entmurfe die Entziehung der Gemerbebefugnig für beide Fälle der Gewerbebehörde übertragen. Ubrigens sind zugleich in Abweichung von §. 24 des jetigen Gesetzes die dort zugelassenen Magregeln nicht bei jeder Zuwiderhandlung gegen "eine Bestimmung dieses Gesetes", sondern nur bei einer solchen gegen die §§. 28—31 gestattet, da es nicht gerechtfertigt schien, an die durch §. 32 getroffene bloke Fahrläffigkeit so schwere Folgen zu knüpfen. Einer besonderen Regelung, insbesondere auch hinsichtlich ber gegen die Berfügung aulässigen Beschwerde und Berwaltungsflage, bedurfte es bagegen nur für die Fälle des §. 23 des jetigen Gesetzes, da für die dort bezeichneten stehenden Gewerbe die Entziehung der Gewerbebefugniß in der Gewerbeordnung nicht vorgesehen ist. Bas den §. 24 des jetigen Gesetze betrifft, so bedarf es für die gewerbsmäßige öffent= liche Verbreitung von Druckschriften schon jest nach §. 43 der Gewerbe= ordnung eines Legitimationsscheines und für den handel mit Druckschriften im Umherziehen nach §. 55 bas. eines Wandergewerbesicheines, für beibe Scheine aber sind in ben §§. 43, 57, 58, 63 die Fälle der Berfagung und der Zurudnahme fowie das in denfelben zu beobachtende Berfahren bereits geregelt. Es war deshalb im Entwurfe (§. 19) eine Beftimmung nur darüber erforderlich, daß auch für den dort vorgesehenen Fall die Zurudnahme des ertheilten Legitimations= bezw. Bandergewerbescheins zulässig und das für bieselbe angeordnete Berfahren maßgebend sein solle. Der durch §§. 44 und 44a der Gewerbeordnung geregelte Gewerbetrieb bedurfte keiner besonderen Borschrift, da derselbe ein ständiges Gewerbe als Unterlage voraussett und deshalb von selbst unzuläffig wird, so= bald dieses verboten ist.

Endlich ist aber in §. 24 des jezigen Gesetes der Landespolizeibehörde die Besugniß gegeben, auch die nicht gewerbsmäßige öffentliche Verbreitung von Druckschriften den dort bezeichneten Per-

Entscheidung bilben, ergiebt sich schon daraus, daß ber lettere Ausdruck auch im §. 144 St.G.B. (Berleitung zur Auswanderung) sich sindet und bisher in der Rechtsprechung zu keinerlei Schwierigkeiten geführt hat.

fonen zu untersagen. Diese Waßregel liegt außerhalb des gewerberechtlichen Gebietes; um sie aufrecht zu erhalten, bedurfte es deshalb der in §. 19 Absat 2 des Entwurfs getroffenen Bestimmung, und ebenso war die in §. 21 ff. das. zugelassene Berwaltungsklage auf

biefen Fall zu erstrecken.

Die Strafbestimmung in §. 25 des Gesehes läßt kunftig eine Einschränkung zu, da die gewerbsmäßige öffentliche Berbreitung von Drudschriften ober der handel mit folchen im Umberziehen ohne Besitz des in §§. 43 und 55 G.D. bezeichneten Legitimationsbezw. Wandergewerbescheines bereits durch §. 148 Nr. 5 und 7 das. mit Strafe bedroht ist. Freilich ist deren Höhe wesentlich geringer, als die in §. 25 des Sozialistengesehes vorgesehene, allein handelt es sich einmal um Ausübung der in Frage stehenden Gewerbe ohne Besit der erforderlichen Erlaubnikscheine, so kann der Grund, aus welchem derselbe verweigert ober wieder entzogen ist, keinen Unterschied in der Bestrafung begründen. Es erübrigt deshalb nur noch die Straffestigetung für den Fall der Entziehung der Gewerbebefugniß nach § 18 des Entwurfs und der nicht gewerbsmäßigen Berbreitung von Druckschriften, entgegen einer nach §. 19 Absah 2 das. erfolgten Untersagung. Für diese beiden Fälle übernimmt §. 33 bes Entwurfs die Strafandrohung lediglich aus §. 25 des bisherigen Gesetzes; die Frage, ob nicht diese Strafe im Bergleiche zu den in den §§. 144 ff. G.D. bestimmten zu hoch sei, konnte als nebensächliche hier zunächst dahingestellt bleiben.

Es ist bereits im Eingange dieses Abschnittes bemerkt, daß die vorliegende Aufgabe auch eine Prüfung nach der Richtung hin mit sich bringe, ob die Zwangsmittel des bisherigen Gesetzes sich als ausreichend erwiesen haben, und nicht vielmehr, sei es einzelne Lücken derselben zu ergänzen, oder auch ganz neue Maßregeln erforderlich seien. In dieser Beziehung würde es sich zunächst um die Borschläge der Rovelle vom 14. Januar 1888 und unter diesen wieder in erster Linie um die Expatriirung handeln. Allein diese Berschärfungen haben bereits dei den einschlägigen Reichstagsverhandlungen fast allseitig eine so völlige und gerechtsertigte Berurtheilung erfahren, daß es nicht ersorderlich erscheint, hier wieder

auf dieselben zurückzukommen. 427)

Dagegen muß zu einem anberen Borschlage Stellung genommen werden, der bei den disherigen Berhandlungen sowohl im Plenum als in der Kommission wiederholt gemacht und sogar von dem Abgeordneten Rurt in einem Antrage 426a) verfolgt ist, auch bei den Bertretern der verbündeten Regierungen durchaus entgegenkommende

<sup>426</sup>a) Bgl. oben S. 184 unter Ziffer 4. • 427) Der schwächste Bunkt bei der bisherigen Bekämpfung der Sozialbemokratie, soweit es sich um den praktijchen Erfolg der eingeleiteten Maßregeln handelt, liegt auf dem Gebiete der Verbreitung verbotener Schriften, wie denn bei den Verhandlungen im Reichstage wiederholt von Seiten der

Aufnahme gefunden hat: 428) das ist die Entziehung der politischen Shrenrechte, insbesondere des aktiven und passiven Bahlrechts. Es ist ja gewiß nicht zu bestreiten, daß Leute, welche den Staat nicht anerkennen und ihre gesammte Kraft darauf richten, ihn zu zerstören, keinen irgendwie begründeten Anspruch darauf erheben können, zur Theilnahme an der Leitung eben dieses selben Staates zugelassen zu werden. Aber wäre die Waßregel hiernach auch eine gerechte, so ist damit noch nichts über ihre Zweckmäßigkeit entschieden. Der einzige von den für dieselbe angeführten Gesichtspunkten, welchem man eine gewisse Berechtigung nicht absprechen kann, ist der, daß den sozialdemostratischen Agitatoren dadurch, daß sie als Reichstagsabgeordnete austreten, in den Augen der Massen eine Autorität gegeben wird, die ihrer verhetzenden Thätigkeit wesentlich zu Statten kommt. Allein dem stehen doch andere, zum Theil schon oben (S. 115) in anderem Zusammenhange besprochene, weit schwerer wiegende Gründe gegenüber.

Zunächst ist es zweisellos, daß die Abgeordneten selbst durch den persönlichen Berkehr mit den Mitgliedern der übrigen Parteien sich überzeugen, daß doch auch unter diesen das aufrichtige Bestreben besteht, den von keiner Seite bestrittenen sozialen Uebelständen nach bester Einsicht Abhülfe zu verschaffen, und daß also die "Bourgeoisparteien" keineswegs, wie das sozialdemokratische Glaubensbekenntniß besagt, so ohne Beiteres und ausnahmslos die Bertreter des nackten Klasseninteresses und der eigennützigsten Arbeiterausbeutung sind; außerdem aber ist es ferner unvermeidlich, daß diesen achtungswerthen Bolksrednern, welche vorher die Staatsleitung als eine

Sozialbemotraten behauptet und von der Regierung mehr ober weniger offen eingestanden ist, daß es bei der jestigen Einrichtung möglich sei, "ziemlich jedes Quantum verbotener Schriften einzusühren". Dieselbe geschieht, wie in der in Anmerkung 379 bezeichneten Schrift von Krieter ausführlich dargelegt wird, durch besondere, vorzüglich organifirte Schriften. vertheilungeverbande, welche nach der neueren Rechtsprechung des Reichsgerichts als unter die §g. 128 und 129 St. . fallend angesehen und verfolgt werben. Uebrigens wird von umfichtigen Bolizeibeamten gegen die Poftverwaltungen der Borwurf erhoben, daß diefelben von den in ihrer Sand liegenden Berhinderungs- und Erschwerungsmitteln nicht den praktisch sehr wohl möglichen Gebrauch machten, insbesondere das bei Kreuzband-fendungen ihnen zustehende Recht der Ginsichtnahme auch da nicht ausübten, wo ausreichende Anhaltspuntte für die Bermuthung vorlagen, daß es fich um verbotene Schriften, insbesondere ben "Sozialdemokrat" handele, sodaß jest ganz regelmäßig dieser billige Beg ber Beforderung benust werde. Freilich bestehen, wie sich aus den bezüglichen Erklärungen des Staatsfettretars v. Stephan in der Reichstagsfigung vom 17. Januar 1889 ergiebt, entsprechende Berfügungen, doch ift damit nicht bewiefen, daß fie ausreichend gehandhabt werden. Das befte Berhinderungsmittel wird ichließlich aber immer, wie oben (S. 296) ausgeführt, in ber Bulaffung einer gemäßigten einheimifchen fozialdemotratifchen Breffe liegen. 428) Bal. oben G. 181.

Aufgabe betrachteten, die mit der erforderlichen Kraft der Lungen ohne Mühe gelöst werden könne, wenn sie an den Berhandlungen des Reichstages theilnehmen, eine Ahnung davon aufzudämmern beginnt, daß das Regieren vielleicht doch nicht ganz so einfach sein müsse, als es vom Standpunkte des souveränen Bolkes aus er-

fceint. 429)

Aber noch wichtiger, als diese Einsicht ber Abgeordneten, ift, daß dieselbe auch den Bolksmassen selbst nicht verschlossen bleiben tann. Freilich wird ihnen auf ihre Frage, weshalb denn ihre Bertreter, die ihnen die Schaffung idealer Zustände als eine ganz einfache Sache ausmalten, nun nicht einmal im Reichstage ben Bersuch machen, der Sache mit Borschlägen näher zu treten, mit dem doch sicherlich nur für das versaulte Gehirn der Bourgeois-Parteien nicht völlig einleuchtenden Grunde begegnet, daß über die Ginrichtung des fünftigen Idealstaates überhaupt erft dann gesprochen werden dürse, wenn die jetigen verrotteten Zustände mit der Burzel vertilgt seien. 430) Aber die Arbeiter find nun einmal argwöhnisch und trauen ihren besten Freunden nicht, der einfache gefunde Denschenverstand sagt ihnen doch zu deutlich, daß, wenn die ihnen taglich gepredigten Borschläge noch nicht einmal reif find, das Licht ber öffentlichen Besprechung zu ertragen, die sofortige gewaltsame Einführung in das prattische Staatsleben boch wohl noch gemiffen Bedenken unterliegen durfe und der Glanz ber Phrafen vielleicht nicht eitel Bold fein möge.

Der eigentliche Berth der parlamentarischen Bertretung der Sozialdemokratie liegt aber noch tieser. Kein verständiger Rensch wird die Schwächen unseres unbeschränkten Bahlrechts verkennen, eines Systems, welches ein allgemeines politisches Berständnif voraussett, zu dessen Erreichung dieser Sprung ins Basser allerdings wesentlich mithelsen wird, welches wir aber zur Zeit unserem deutschen Bolke noch nicht nachrühmen dürsen. Aber wenn man wohl einen Borzug des Preußischen Bahlspstems daraus hat herleiten wollen, daß es im Landtage keine Sozialdemokraten gebe, so muß gerade genau das Gegentheil hiervon behauptet werden.

<sup>429)</sup> Wie Krieter a. a. D. S. 50 richtig bemerkt: "Anderesseits mussen diese herren vor ihrer Wahl doch nur eine sehr beschafte Kenntnis hatten, ihnen die Neberzeugung mehr ober weniger aufdrängen, daß daß heutige komplizirte und organisch gegliederte Staatswesen doch nicht mit einigen hohlen demagogischen Redenskarten abgethan werden kann. Diesem Eindrucke kann sich tein einziger Reuling des Parlaments entziehen, um so weniger, wenn derselbe sich die dahin nur im engen Gedankenkreise einer niederen Sphäre bewegt hat."

<sup>430)</sup> Bie Saffelmann in ber Reichstagssigung vom 10. Oftober 1878 (Dr.S. S. 145 ff) ausführte, baß Studien barüber, wie es fünftig ju machen fei", erft möglich feien nach bem Zusammenbruche.

Wir haben oben (S. 70 ff.) die geschichtliche und politische Berechtigung der Sozialbemokratie nachgewiesen, indem die Durchführung unserer Sozialresorm, selbst in dem Umfange, wie sie jett bereits zu Stande gedracht ist, anders, als angesichts der Gesahr einer gewaltsamen Explosion gar nicht möglich gewesen wäre. Die nothwendige Vorbedingung für die Erfüllung dieser ihrer Mission ist die Lebensäußerung dei den Wahlen und auf der Tribüne. Es ist deshalb jedes Wahlsystem absolut verwerslich, welches einer so zahlreichen Klasse von Staatsbürgern, die dei den Reichstagswahelen ihre Stimme für sozialdemokratische Kandidaten abgeben, die

Möglichkeit parlamentarischer Vertretung nicht gewährt.

Und dazu kommt endlich noch ein letter Grund. Es ist ja oben mehrfach mit ausreichenber Scharfe beiont, daß wir durchaus ber Sozialdemofratie das Recht bestreiten muffen, fich als Bertreter der deutschen Arbeiter zu geberden, hat doch Bebel selbst darüber geklagt, daß die Mehrzahl derfelben noch immer hinter den anderen Parteien "als Stimmvieh herlaufe". <sup>431</sup>) Aber das darf uns doch nicht hindern, anzuerkennen, daß trop aller Auswüchse und aller Trübung des reinen Bildes in der Sozialbemokratie das berechtigte Riel einer Interessenvertretung der Arbeiter in relativ höherem Make zum Ausdruck gelangt ist, als in den übrigen Parteien, 492) und daß aus den Reihen ihrer Bertreter, soweit fie fich bei der Berhandlung der sozialpolitischen Gesetze vereinzelt zu wirklich pofitiver Mitarbeit aufgeschwungen haben, manche Aufklärung, zum Theil aus eigener Erfahrung, und mancher nügliche Gedanke beigebracht ift, den wir nicht miffen mogten. Diefer Mitthätiafeit. erfolgt fie ja auch leider selten genug, durfen wir uns nicht berauben. Wir konnen freilich nicht mehr, als die Möglichkeit derfelben gewähren, wird fie nicht benutt, so fällt die Berantwortung nicht auf ben Staat; aber fie auszuschließen, murde gegen diefen einen schweren Borwurf begründen und der Sozialdemokratie die bequeme Ausrede eröffnen, daß man ihr die öffentliche Bertheidi= gung abgeschnitten und ihr die Möglichkeit entzogen habe, die praktische Durchführbarkeit ihrer Forderungen zu beweisen.

Aus allen diesen Gründen haben wir von der Aufnahme der Entziehung der staatsbürgerlichen Rechte in das Geset abzusehen und uns mit benjenigen Kampfesmitteln zu begnügen, wie sie in

bem aufgestellten Entwurfe vorgeschlagen find.

<sup>431)</sup> Bgl. oben S. 182. 432) Auch A. Held im "Sozialismus" (S. 111) erkennt an, daß "die Sozialdemokratie in der That heute unsere einzige, große, eigentliche Arbeiterpartei ist".

## Uachtrag.

Wie bereits im Borworte bemerkt, liegt diese Arbeit seit einem Jahre druckserig vor. Dieses Jahr hat keine derartigen Beränderungen gebracht, daß dieselbe überholt und deshalb zweckloß geworden wäre. Immerhin hat die Zeit nicht still gestanden, und ist deshalb erforderlich, von den seitherigen Ereignissen in etwas einzehenderer Weise Kotiz zu nehmen, als dies in einzelnen nachträglich beigesügten Anmerkungen geschehen konnte. Insbesondere aber bedurfte es der Stellungnahme zu derzenigen Phatsache, welche die Sachlage nunmehr ganz wesentlich umgestaltet hat, nämlich zu dem jest dem Reichstage seitens der verdündeten Regierungen vorgelegten Entwurse eines dauernden Gesetes, "betressend die Abänderung des Gesetes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 21. Oktober 1878".

Was zunächst die Entwickelung der öffentlichen Meinung und die Stellung der verschiedenen politischen Parteien anlangt, so ist eine Klärung derselben leider noch sehr zu vermissen. Der einzige wirklich wesentliche Fortschritt, dessen Bedeutung nicht verkannt werden soll, besteht in dieser Beziehung darin, daß die Zeitungspresse der deutsch-freisinnigen Richtung in ihrer Mehrzahl begonnen hat, die seitherige Unklarheit darüber, was man unter der "Kückschrzum gemeinen Rechte" zu verstehen habe, dadurch zu beseitigen, daß man offen die einsache Aussehen des disherigen Gesehes ohne jeden Ersah, also die Kückschr zu dem Zustande vor dem Jahre 1878 sordert. Diese Offenheit verdient mit Kücksicht auf die daburch geschaffene Klarheit volle Anerkennung, und soll deshalb hier mit dieser ebensowenig zurückgehalten werden, als mit dem Zugeständniß, daß insoweit der oben ausgesprochene Borwurf nicht mehr

Eine ähnliche Klärung der Stellung hat sich in einem Theile der konservativen Presse vollzogen, indem man mehr oder weniger bestimmt erklärt, daß als schließliches Ergebniß der von allen Seiten geforderten Reugestaltung doch wohl nichts übrig bleiben werde, als die Beibehaltung des bisherigen Gesetzes ohne Zeitbeschränkung, höchstens unter Beseitigung einzelner untergeordneter Mängel und

Härten. Richt allein die "Kreuzzeitung", sondern auch Blätter wie das "Deutsche Tageblatt" und das "Berliner Fremdenblatt" haben sich für diese Lösung ausgesprochen, und man geht wohl kaum fehl, in diesen Aeußerungen die Ansicht der Wehrheit der konser-

vativen Partei ausgedrückt zu finden.

Im hohen Maße unklar dagegen ist die bisherige Haltung ber beiben Mittelparteien und bes Bentrums. Die ultramontanen Blätter haben ganz genau die Taktik fortgesetht, die ihre Partei im Reichstage bisher verfolgte: die Politit der Zweideutigkeit. Babrend man einerseits mit allem Gifer sich ber Berurtheilung bes bestehenden Gesehes anschließt und sich zur Bertheidigung der Stellungnahme eines Theiles ber Fraktion, welcher für die bisherigen Berlängerungen ftimmte, auf den doch etwas reichlich fabenicheinigen Grund zurudzieht, daß, fo fehr man den ursprünglichen Erlaß bes Gefeges nach wie vor migbillige, man darum doch noch nicht beffen unvermittelte Biederbeseitigung verantworten konne, permeidet man andererseits ängstlich jede Andeutung darüber, in welcher Beise man die fünftige Gesetzgebung sich vorstellt. 3mmer= bin, berudfichtigt man, daß bei ben bisherigen Berhandlungen nicht allein der oben mitgetheilte Berfuch einer Umgeftaltung des Strafgesethuches von einem Mitgliede des Zentrums unternommen ift, fondern gerade beffen anerkannter Führer Windthorft mit größerem Rachbruck, als irgend ein Anderer, das Programm eines gemeinrechtlichen Erfapes insbesondere auf strafrechtlichem Gebiete aufgestellt und vertheibigt hat, 433) fo darf mnn wohl im Bangen gerade die Zentrumspartei als Bertreterin der oben in ihrer dottrinaren Unflarheit und Berfehrtheit nachgewiesenen Forderung der "Rudtehr zum gemeinen Rechte" ansehen. Das ein Theil der Mit= glieder für die bisherigen Berlängerungen gestimmt hat, und, wenn ihnen die Freiheit des Entschlusses gelassen würde, auch einem fristlosen Beiterbestehen des jepigen Gesehes ihre Billigung geben murden, hat einfach darin seinen Grund, daß das anfängliche Migtrauen, das Geset konne auch auf andere Oppositionsparteien angewandt werden, aufgegeben ift, und, je mehr die eiferne Fessel Ber gemein= samen religiöfen Intereffen in Folge der veränderten Saltung des Staates an Zwangsfraft nachlagt, ber Gegenfat in ben fonftigen Grundanschauungen und die durchaus tonservative Auffassung eines aroken Theiles der Mitalieder fich geltend macht.

Ist hiernach der eigentliche Rückhalt der "gemeinrechtlichen" Bestrebungen im Zentrum zu suchen, soweit es der Windthorst'sschen Führung folgt, so ist es dagegen eine grobe Entstellung in der Presse, insbesondere der freisinnigen Partei, zu behaupten, daß bei den Verhandlungen im Frühjahr 1888 die Rationalliberalen diese Forderung erhoben hätten, und noch gar in dem Sinne einer

<sup>433)</sup> Bgl. insbesondere ben oben (S. 171) mitgetheilten Untrag be-

conditio sine qua non für ihre weitere Mitwirfung. (S. 181) mitgetheilten Erklärungen der Parteiredner enthalten biervon fein Bort. Gie fagen flar und beutlich: bas bisherige System ber furzen Berlängerungen ift aufzugeben und ein bauerndes Befet zu ichaffen. Wie diefes beschaffen fein folle, insbesondere, ob eine gemeinrechtliche Formulirung ober ein bauerndes Spezialgeset ben Borzug verdiene, ift ausbrudlich als eine offene Frage bezeichnet, über bie man fich die Entscheibung vorbehalte. Ja, für ben Gall, daß wider Berhoffen es nicht gelingen follte, sich über eine dauernde Form zu verständigen, wurde ausdrucklich unter lebhaftem "Hon! hört!" ber Opposition erklärt, daß, bevor man sich entschließe, eine Lude in der Gesetzebung durch Wegfall des bisherigen Gesetes entsteben zu lassen, man äußerstenfalls por einer ferneren Berlangerung des letteren nicht zurudschrecken werde. In der That neigte man, soweit sich überhaupt eine feste Ansicht bereits gebildet hatte, innerhalb der Fraktion schon damals ganz entschieden auf die Seite einer spezialgesetlichen Regelung, und trug lediglich aus den in bem Borworte näher dargelegten Gründen Bedenken, fich auf diefe Auffassung öffentlich festzunageln, so lange in Ermangelung ton-treter Borschläge und Entwürfe die Frage nach der Möglichkeit einer gemeinrechtlichen Löfung überall noch nicht für eine endgültige Entscheidung hinreichend geklärt erachtet werden konnte.

Dag man in der öffentlichen Meinung in erfter Linie die nationalliberale Partei als Bertreterin dieser letteren Forderung ansieht, hat seine Gründe einerseits darin, daß in den früheren Jahren und insbesondere bei Erlaß des Gefetes die hervorragenberen Parteigenoffen fich in diefem Sinn ausgesprochen hatten, wobei fie übrigens, wie oben nachgewiesen, fich auf das Beispiel von Mitgliedern aller Parteien ohne Ausnahme berufen konnten, und andererseits darin, daß noch neuerdings der Gedanke in einem Theile der nationalliberalen Presse lebhafte Unterstützung gefunden hat, während man feitens eines anderen Theiles fich mehr mit der spezialgesetichen Regelung befreundete. Dieser Widerspruch in ben Anschauungen und die naturgemäße Unficherheit in beren Bertretung haben in bedauerlicher Beife dazu beigetragen, die nationals liberale Partei bezüglich ihrer Stellung zu dieser Frage in ber öffentlichen Meinung ju ichabigen und ber von gegnerischer Seite mit besonderer Borliebe verbreiteten Auffassung Borschub zu leisten, als ob dieselbe in einem höheren Dake, als es felbst für eine grundfätlich regierungsfreundliche Partei gerechtfertigt ift, fich bebingungslos zur Berfügung der Regierung ftelle und auf jedes eigene Urtheil verzichte. Dag eine berartige Auffaffung fich bilden tonnte, ift in hohem Dage zu beflagen. Bare Diefelbe begrundet, ober konnte sie je zu einer begründeten werden, so hatte die Bartet ihre Existenzberechtigung verloren. Soweit in unserer Gesetzgebung der Nichtungsgegensat von konservativ und liberal in Betracht kommt, vertritt die Reichsregierung, wenngleich in gemäßigter Form, die konservative Anschauung und findet deshalb in den konser= vativen Parteien Mithelfer, welche in den meisten Fragen, ohne barum ihrem eigenen Urtheile etwas zu vergeben, in der Lage find, widerspruchslos die Borlagen der Regierung zu vertreten, obgleich auch hier von einsichtigen Männern mit Recht dringend davor ge= warnt wird, die felbstständige Prüfung zu vernachläffigen. Ganz anders ift dagegen die Stellung der nationalliberalen Partei. Diefelbe ift und will fein, mas ihr Rame besagt: eine liberale Partei, die sich nur dadurch von den weiter links stehenden Elementen fondert, daß fie einerseits die nationale Seite noch vor der liberalen betont und die Erhaltung und Sicherstellung des Reiches gegen äußere Gefahren gegenüber dessen innerem Ausbau als bas überwiegende Intereffe anfieht, indem fie in Betracht zieht, daß für die Erfüllung der letteren Forderung erst Raum geschaffen wird, nachdem der ersteren in vollem Umfange Rechnung getragen ift, daß sie aber auch ferner andererfeits, ohne auf die Bertretung ihrer eigenen liberalen Anschauungen zu verzichten, doch nicht die einseitige Anmaßung erhebt, im Staatsleben lediglich den eigenen Standpunkt zur Geltung gebracht zu sehen, daß fie des= halb eine dem Wohle des Ganzen förderliche, praktische Politik nur in einer Bersöhnung der widersprechenden Anschauungen, also in einer Bermittelung fieht, welche zwischen den gegensätlichen Forberungen gemiffermaßen die mittlere Proportionale fucht, die Zweiheit des Richtungsgegensates: tonservativ=liberal in der höheren Einheit des Staatswillens auflöst. In der That ist es eine in der Enge des Gesichtstreises begründete geistige Beschränktheit, die bloß subjektive Berechtigung der eigenen Anschauung und deshalb das relative Recht auch ber entgegengesetzten zu verkennen. Das Leben verlangt Gegensäte. Wie der elektrische Strom nur durch die Span= nung zwischen positiv und negativ gebildet und befähigt wird, ben Erdball zu umfreisen, so beruht auch die Spannkraft des staat= lichen Lebens auf dem Gegensate der politischen Parteien; mären sie nicht vorhanden, so würde auch die gegenseitige Anregung und Erganzung fehlen und das staatliche Leben in Erstarrung zu Grunde gehen. So wenig wir sagen konnen, ob der positive oder der negative Pol den Borrang des Werthes verdiene, ebenso wenig vermögen wir ein Urtheil darüber zu fällen, ob in dem eigenen ober in dem gegensätzlichen politischen Standpuntte das größere Recht vertreten fei. Dies zu beurtheilen vermögte nur ein außerhalb stehender objektiver Beobachter, und Alles spricht dafür, daß bieser beide für gleichberechtigt und gleich nothwendig erklären mürde.

Man wende nicht ein, daß Jemand, der die konservative Anschauung grundsäglich der liberalen gleich stelle, kein überzeugter Bertreter der letzteren sein könne. Sehr wohl, wenn er nur das Berständniß besitzt, zwischen absoluten und relativen Werthen zu unterscheiben, wenn er im Stande ist, einzusehen, daß das absolute Recht der Einheit sich zerlegt in das relative Recht der Gegenfäße. Der Fortschritt der Welt fordert diese Letzteren, und wir selbst, wollen wir an diesem Fortschritt mitwirken, können dies nur, wenn wir uns mit der Bertretung einer einzelnen Rolle in dem großen Drama, mit der Stellung eines Parteimannes zu begnügen verstehen und die Bertretung der absoluten Einheit den Philosophen überlassen. Wir müssen nur der absoluten Einheit den Philosophen überlassen. Wir müssen auf den wertsche den dieselbe beruht auf der Welsordnung, wir thun genug, wenn wir auf dem uns zugewiesenen Platze kämpfen und die Leitung des Ganzen, die Berschmelzung der scheinbar widerstreitenden Einzelkräfte zur zielbewußten Einheit einer höheren, als menschlichen Ein-

ficht überlaffen.

Auch die Begriffe konservativ und liberal bezeichnen solche berechtigten Einseitigkeiten. Gewiß wird eine Anschauung bes hier entwidelten Inhaltes einen engherzigen, gehäffigen Parteigegenfat ausschließen, soll sich doch jeder der streitenden Theile bewußt bleiben, daß auch der Gegner ein Recht vertritt, eine nothwendige Funktion im Weltprozesse mahrnimmt. Aber barüber hinaus barf die Abschwächung nicht geben, foll anders die Spannfraft der eigenen Ueberzeugung, die Triebfeder des ganzen staatlichen Organismus erhalten bleiben. Wir sollen unsere Ansicht vertreten mit dem Bewuhtsein ihrer Ginseitigkeit, aber auch mit dem Bewuhtsein beren Rechtes, mit der Ueberzeugung, daß nur durch das Wittel dieser Einseitigkeit die staatlichen Aufgaben zur Erfüllung gelangen konnen. Wäre zeitweilig im Staatsleben die eine Seite des Gegenfates gar nicht oder ungenügend vertreten, fo mußte mit ber Sicherheit eines Naturgesetzes und der elementaren Gewalt einer Naturfraft diese Lücke sich ergänzen und eine Reaktion eintreten, welche unahwendbar ben Schwerpunkt ebenso entschieden auf die eine Seite perructe, wie er zuvor auf ber andern lag.

Dies hat insbesondere die nationalliberale Bartei zu berudsichtigen, nachdem die deutsch-freisinnige in Folge der letten Wahlen aufgehört hat, eine politische Rolle zu spielen. Je weniger zur Beit die Lettere in der Lage ift, den liberalen Standpunkt gu feiner berechtigten Anerkennung zu bringen, um so mehr ist eben damit der Ersteren diese Pflicht erwachsen, soll anders dem naturgesetlichen Gleichgewichte Rechnung getragen und die bezeichnete nothwendige Reaktion des Volksbewußtseins vermieden werden, welche unabwendbar wäre, sobald der Grundgedanke des Liberalismus, die Betonung ber Individualität im Gegensate ju den Anforderungen der Besammtheit, aufgehört hätte, die ihm zukommende Bedeutung und Bertretung im Staatsleben zu finden. Deshalb nicht Streit, jondern Ergänzung, Kampf nur im Sinne eines lonalen Wettkampses, die beiderseitigen Standpunkte am besten zu vertreten, Anerkennung des Gegners, aber ohne Verleugnung der eigenen Grundsäte, Bürdigung der konfervativen Weltanschauung und entgegenkommende Prüfung der aus derfelben herzuleitenden Forderungen, aber ebenso entschiedene Betonung des logischen Rechtes des Liberalismus als einer nothwendigen Erscheinungsform des menschlichen Denkens — und das Letztere um so mehr, als wir es mit einem gewaltigen, entschlossenen und seiner Ziele bewußten Willen zu thun haben, der nur einen Gegner achtet, dessen Karakter dem seinigen kongenial ist.

Die Beranlassung der vorstehenden Erörterung an dieser Stelle wird von einer doppelten Seite geboten. Ginerfeits nämlich läßt fich nicht verkennen, daß ein besonderer Umstand vorhanden ist, der für die nationalliberale Partei eine gewisse Gefahr mit sich bringt, in ihrem Programme diejenigen Puntte, welche fie mit den Konfervativen und ber Regierung gemeinsam hat, stärker zu betonen, als biejenigen, in welcher eine Berschiedenheit ber Anschauungen besteht, und so den Berdächtigungen mangelnder Selbstständigkeit und ungenügender Bertretung des Liberalismus Borfchub zu leisten. Diefer Umftand ift ein gewiffermagen psychologischer. Rachdem die Entwidelung der Dinge von 1879-1881 zu einer Trennung geführt hatte, welche das erlösende Wort der Zeit sprach, indem sie durch Ausscheidung der unfruchtbar=dottrinären Elemente der Bartei die zuvor entbehrte Einheitlichkeit zurückgab, täuschte man sich anfangs über die Tragweite der eingetretenen Entfremdung und gab sich der begreistichen Hoffnung hin, das enge perfonliche Berhältnig der früheren Genoffenschaft werde sich stärker erweisen, als der politische In Wahrheit vollzog sich die entgegengesette Entwickelung, die Berschiedenheit der Anschauungen überwog das Band der persöhlichen Freundschaft, und von Jahr zu Jahr erweiterte sich der Riß. Aber dies war, wie gesagt, psychologisch nothwendig. Waren die trennenden Faktoren allmählich start genug geworden, das bestehende Band zu zerreißen, so mußten sie um so mehr die Kraft haben, nachdem daffelbe einmal beseitigt mar, die hergestellte Kluft von Jahr zu Jahr zu verbreitern. Gewöhnlich pflegt die Berbitte= rung zwischen ehemaligen Freunden größer zu sein, als zwischen ursprünglichen Gegnern; betrachtet man sich doch beiderseits als Apostaten und reibt durch diesen Borwurf ein besonders ägendes Salz in die offene Wunde. Db die Kluft jemals fich wieder schließen wird? — Dazu ist jett recht wenig Aussicht, nachdem die einzige Geftaltung ber Dinge, welche bazu angethan gewesen mare, dieselbe au befordern, nämlich der Sieg eines einseitig-konservativen Parteiregiments nach dem Herzen der Areuzzeitung, hoffentlich endgültig gescheitert ist. Ohne einen solchen äußeren Druck aber durfte die Wiedervereinigung an einem Faktor scheitern, der von den idealisti= schen Naturen, welche mit der Sezession die Bildung einer einheit= lichen großen liberalen Partei einleiten wollten, bei ihrer Berechnung völlig außer Augen gelassen wurde: nämlich eine je länger um so stärker hervortretende unedle demagogische Richtung, welche, vielleicht von einer einzelnen Stelle ausgehend, doch nach Art der zersetzenden Rrankheitsfermente die Reigung hat, die edleren Theile zu über=

wuchern und die gesunden Säfte zu zerstören. Rachdem auch die Zuführung neuen Blutes nicht im Stande gewesen ist, hierin Bandel zu schaffen, vielmehr die besseren Elemente lieber sich von der Partei zurückziehen, als einen, wie es scheint, von ihnen für hoffnungslos gehaltenen Rampf aufzunehmen, wird deshalb der nationalliberalen Partei nichts Anderes übrig bleiben, als dem Bersinken der ehemaligen Genossen in dem Sumpfe der Demagogie vom User aus zuzusehen und für die Zukunft sich als die alleinige Bertreterin eines gesunden und existenzberechtigten Liberalismus zu betrachten, eine Aufgabe, die sie, wie eben ausgesührt, nur erfüllen kann, wenn sie sich ängstlich hütet, deren Anforderungen das Geringste zu ver-

geben.

Haben wir in dem bisher Gesagten der, wenngleich nur hnpothetischen Gefahr, daß die nationalliberale Bartei ihrem Programme untreu merden und insbesondere es an der erforderlichen Gelbstständigkeit in der Bertretung ihrer Ansichten fehlen lassen könnte, offen ins Auge gefehen, fo muß doch andererfeits - und damit tommen wir zu dem zweiten Punkte, welcher es rechtfertigt, etwas näher auf die grundfätliche Stellung der verschiedenen Barteien einzugehen — mit vollem Rachdruck einer Auffassung entgegengetreten werden, welche ebenso thöricht ist, als sie häusig gefunden wird: daß nämlich die Bertretung gemäßigter Anschauungen der Ausfluß einer mangelnden Energie des Karatters fei. Wie oft ift wohl gegen die nationalliberale Partei der Vorwurf erhoben, daß fie, so wenig man die zum Theil hervorragenden Fähigkeiten einzelner Führer in Abrede stelle, ja so wenig man ihr im ganzen gesunde Ansichten und redliche Absichten bestreite, doch nicht die Energie besitze, dieselben der Regierung gegenüber mit dem erforderlichen Nachdruck geltend zu machen! Wie oft haben demgegenüber die "entschieden Liberalen" für sich in Anspruch genommen, die alleinigen Vertreter des Liberalismus zu sein, weil fie die nöthige Starrföpfigkeit und Gleichgültigkeit gegen die höheren Intereffen ihres Baterlandes besagen, um den Anspruch zu erheben, daß bei einem Gegensage der Anschauungen lediglich die ihrigen als berechtiat angesehen würden! Bas hat benn in aller Belt das größere ober geringere Maß von Eigensinn, ober sagen wir selbst von Energie, mit dem Liberalismus zu thun? man mußte benn bas Wefen bes Letteren in der Opposition gegen die Regierung suchen! Der Bertreter einer gemäßigten Unschauung auf irgend einem Bebiete mird fich von demjenigen einer ungemäßigten regelmäßig gang befonders de durch unterscheiden, daß er sich die Freiheit des Blickes gewahrt hat, auch das relative Recht des entgegengesetzten Standpunties nicht zu verkennen und vorurtheilslos alle für und gegen sprechenden Gesichtspunkte abzuwägen, ohne sich einseitig durch die wesentlich subjektive Zugkraft eines einzelnen bestimmen zu laffen. Bird er hierdurch öfter in die Lage fommen, fich mit feinem Gegner friedlich zu verständigen, so bildet dagegen diese Berföhnlichkeit auch

nicht das allergeringste Hinderniß, in Fällen, wo ein Ausgleich nicht zu erreichen ist, den eigenen Standpunkt mit derselben Entsichiedenheit zu vertheidigen, wie es nur irgend der "Ungemäßigte" kann, ja vielmehr mit dem größeren Rachdrucke, den das Bewußtsein gewährleistet, auf der Bahn der Rachgiebigkeit bis an die äußerste zulässige Grenze gegangen zu sein.

So viel zu der Frage des allgemeinen politischen Stand-

punttes.

Wenden wir das Gefagte auf die vorliegende Frage an, so ergiebt sich daraus allerdings für die nationalliberale Partei die Nothwendigkeit einer vermittelnden Rolle insofern, als dieselbe weder die konservative Forderung der unbeschränkten Berlängerung des bisherigen Gefetes, als die deutsch-freisinnige der einfachen Aufhebung unterstüßen kann. Allein bamit ist noch nicht ber Mangel eines eigenen Standpunktes gerechtfertigt, wie er bedauerlicherweise in der bisherigen Haltung der Parteipresse hervortritt und zu dem nahe liegenden, und mit großem Erfolge, insbesondere seitens der freisinnigen Begner, ausgebeuteten Angriffe die Unterlage geboten hat, als ob die Rationalliberalen lediglich die Parole von der Re= gierung erwarteten, um dieselbe dann blindlings zu unterschreiben, oder höchstens die billigen und mehr auf Befriedigung der Eitel= feit berechneten als innerlich berechtigten Lorbeeren zu ernten, welche einzelne Parlamentarier darin finden, daß sie, ohne an den wesent= lichen Grundlagen einer Regierungsvorlage etwas zu verschieben, boch hier einen Sat gestrichen, ober dort einen solchen zugesett, ober sonstige kleine "Berbesserungen" angebracht haben, welchen die Regierung auch dann sich wohl hütet, Widerspruch entgegenzuseten, wenn sie ihre Berechtigung nicht anerkennt, von der zutreffenden Bürdigung menschlicher Schwäche ausgehend, die es vielen Leuten leichter macht, einen verdeckten, als einen offenen Rückzug anzu= treten, und wohl bedenkend, daß es in den meisten Fällen richtiger ift, einem geschlagenen Gegner goldene Brücken zu bauen, als ihn zu einem Berzweiflungstampfe zu nöthigen.

Dieser Wangel einer einheiklichen Haltung der Presse und der badurch gegebene Eindruck der Zersahrenheit und Unselbstständigkeit wäre aller Wahrscheinlichkeit nach zu vermeiden gewesen, wenn bereits in einem früheren Stadium der Entwickelung die ofsizielle Bertretung der Partei ihre Stellung genommen und unzweideutig kundgegeben hätte. Daß mit einem solchen Borgehen auch Bedenken verknüpft waren, soll dabei keineswegs verkannt werden; ob sie, oder ob die Bortheile überwiegen, ist hier nicht am Platze

zu erörtern.

Die Unklarheit und Unsicherheit der Entschließung scheint nun aber — und das ist ja immer ein gewisser Trost — nicht nur unter den politischen Parteien, sondern bis vor Aurzem auch in Regierungskreisen geherrscht zu haben; macht doch die hoch ofsiziöse "Staaten-Korrespondenz" ganz ernsthaft den Bersuch, die

Initiative von den Regierungen auf den Reichstag abzuwälzen,434) mit dem Hinzufügen, daß, bevor nicht eine Rlärung der Ansichten in den parlamentarischen Kreisen erfolgt sei, die Einbringung einer Regierungsvorlage nicht erfolgen werde, eine Aeußerung, die den Oppositionsblättern weidlich Anlaß gegeben hat, ihren Sohn und Spott über diese Unschlüffigkeit auszugießen. Ja, diese Rathlofigteit ist auch wohl der hauptfächlichste Grund für den von verschiedenen Blättern, insbesondere tonfervativer Richtung, gemachten Borfchlag, die Entscheidung dem fünftigen Reichstage zu überlaffen. Daß ein folder Weg, mahltattisch betrachtet, sehr viel für sich bat, daß die Frage der Aufhebung des Sozialistengesetzes eine verzügliche Wahlparole abgeben murde, um zu einer mit der jetigen übereinstimmenden Reichstagsmehrheit zu gelangen, das ist an anderer Stelle dieser Arbeit (S. V des Borwortes) ausdrücklich hervorgehoben, und mird durch die Erfahrung im Jahre 1878 bestätigt. Bielleicht murben beshalb die freisinnigen Zeitungen biefen Borfclag nicht fo unbedenklich unterftutt haben, wenn fie auf feine Ausführung rechneten, und wenn sie nicht mit richtigem Instinkte empfänden, daß es etwas fehr Berfchiedenes ift, von vornherein die Aufgabe dem nächsten Reichstage vorzubehalten, als einen einmal unternommenen Angriff wieder aufzugeben. Das lettere Berfahren wurde nothwendig der Regierung den Borwurf der Schwäche zuziehen und damit ihre Stellung wesentlich verschlechtern. Rachdem deshalb einmal die Angelegenheit so weit gediehen ist, daß die öffentliche Meinung die Lösung von dem gegenwärtigen Reichstage er-wartet, ist ein Zuruckziehen nicht mehr möglich, ganz abgesehen devon, daß die verfolgten Interessen zu hoch stehen, um fie zur Unter-

434) Das gedachte Organ außert fich über bie Neugestaltung bes Sozialiftengesetse mit folgenden Worten:

Die Behandlung der betreffenden Gesentwürfe im Bundesrath ift über die Berathung in den zuständigen Ausschüffen in der lepten Reickstagssessiessien nicht hinaus gediehen, und eine Wiederausnahme derselben hat dis jept noch nicht stattgesunden; aber auch sur die eventuelle Ausärbeitung einer neuen Borlage würde es für die Regierung nur erwünscht seinenen, die Anslicht wenigstens der Mehrheit des Reichstags über die dem Geses künstig zu gebende Gestalt beurtheilen und somit die Aussichten sur die einzubringende Borlage einigermaßen bemessen zu können. Bis zum Augenblick herrscht jedoch in parlamentarischen Kreisen noch eine solche Berchiedenheit der Anschauungen über die Zuknst des Sozialistengesess, daß wenig Hossinung besteht, es werde dem Reichstag gelingen, in Anbetracht seiner verhältnißmäßig kurzen Dauer über die bei Umsormung des Geses einzuhaltenden Prinzipien, über welche unter den Einzelregierungen ein Meinungs-Austausch stattgesunden hat, zu einer Uebereinstimmung der Ansichten zu gelangen. Es besteht aber aller Grund zur Annahme, daß vor Erzielung einer solchen die betreffende Borlage an den Reichstag kaum gelangen wird.

lage einer doch stets dem Mißlingen ausgesetzten taktischen Spekulation zu machen. 435)

Soviel zu ber feitherigen Stellung der verschiedenen Barteien

und der allgemeinen politischen Lage. —

Es bleibt aber noch ferner Stellung zu nehmen zu einigen literarischen Erscheinungen des letten Jahres, welche sich mit unserer Frage beschäftigen und zum Theil Borschläge für eine Lösung dersselben zu dieten versuchen. Hierzu gehören insbesondere folgende drei Broschüren, deren wesentlicher Inhalt in einer Arbeit nicht unsberücksichtigt bleiben kann, welche sich, wie die vorliegende, die Aufgabe stellt, eine vollständige Sammlung des einschlägigen Materials zu dieten, nämlich:

1. Dr. Ludwig Fuld: "Die Aufhebung des Sozialistengesetzes und die Anwendung des Strafgesethuches. Berlin

1889, Siemenroth und Worms.

2. Dr. Otto Hammann: "Was nun?" Zur Geschichte ber sozialistischen Arbeiterpartei in Deutschland. Berlin 1889, Wilhelmi.

3. Osfar Muser: "Sozialistengesetz und Rechtspslege." Karlsruhe 1889, Handelsdruckerei.

Die Schrift von Fuld sett sich zum Ziele, das Sozialistengesetz durch eine Ergänzung des Strafgesetzbuches entbehrlich zu
machen, wobei jedoch auch eine Anzahl von Bestimmungen des
Bereins- und Bersammlungsrechts, sowie des Prefigesetzs in den
Kreis der Borschläge gezogen werden. Der Bersasser erslärt es
mit Rücksicht auf die während eines Jahrzehntes unterdrückte
sozialdemokratische Agitation und den lange angesammelten Haß,
die bei plöglicher Freilassung alle Dämme und Schranken übersluthen würden, für eine gar nicht im Ernste aufzustellende Forderung, das bestehende Gesetz einsach aufzuheben, ist aber der
Meinung, daß in Anbetracht der bereits wahrzunehmenden besänftigenden Birkungen der sozialen Gesetzebung und des immer
in den Händen der Regierung verbleibenden Hülfsmittels, im
Rothfalle den Belagerungszustand zu verhängen, ein Berzicht auf

<sup>435)</sup> Neuerdings hat die "Berliner Börsenzeitung" (Nc. 495 vom 23. Oktober 1889) einen ganz neuen, und mehr durch Eigenartigkeit als durch praktische Brauchbarkeit sich auszeichenden Borschlag gemacht, indem sie schreibt: "Wir möchten anregen, daß der Regierung Bollmachten ertheilt würden, von welchen sie erst nach Berlauf einer gewissen Frist nach dem Erlöschen des bestechenden Gesepes Gebrauch machen durfte, natürlich auch dann nur, w.nn die öffentlichen Zustände dies dringend erfordern. Dem neuen Gesepes, welches von großen härten freizuhalten wäre, würde also eine entiprechende Klausel über den verschobenen und bedingten Zeitvunkt der Berkündigung angesügt werden. Für die eventuelle zeitliche Begrenzung der Dauer wird wahrscheinlich der Reichstag wie früher sich aussiprechen. Der Gedanke einer Probezeit scheint uns jedenfalls neben anderen Anregungen Erwägung zu verdienen."

die außerordentlichen Wachtbefugnisse thunlich und aus dem Grunde durchaus geboten sei, weil das Bewußtsein, unter einem Ausnahmegefete zu steben, nur Rigtrauen und eine Berbitterung ber Arbeiter zur Folge habe, welche jeden Erfolg humanitärer Maßregeln ausschließe. Jedenfalls sei es endlich einmal an ber Zeit, aus dem Rreise ber generellen und abstratten Diskuffion herauszutreten und durch bestimmte Borichlage diefelbe auf das Gebiet des Ronfreten und Positiven hinüber zu leiten.

Die einzelnen Borschläge, die, wie bemerkt, durchaus von dem

strafrechtlichen Boben ausgehen, sind folgende: 1. In §. 130 Strafgesethuch foll bas Wort "Gewaltthätigteiten" entsprechend ber ursprünglichen Borlage in "Feindseligkeiten" abgeändert werden, um den Berhetzungen der verschiedenen Bevölkerungeklaffen auch dann entgegenzutreten, wenn sie nicht eine That, sondern nur eine Gefinnung zum Ziele haben; außerdem sei das Strafmaß wesentlich zu erhöhen.

2. Daneben foll &. 130 einen Bufat in folgender Faffung er-

halten:

Mit der gleichen Strafe wird bestraft, wer öffentlich in Aergerniß erregender Beise die Einrichtungen der Che, bes Brivateigenthums oder der Familie schmäht oder be-Bird die Beschimpfung in einer öffentlichen Bersammlung begangen, so tritt Gefängnißstrafe nicht unter drei Monaten ein.

3. §. 131 foll fünftig lauten:

Wer erdichtete oder entstellte Thatsachen, welche geeignet sind, Staatseinrichtungen oder Anordnungen der Obrigkeit verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen, wiffentlich verbreitet, wird mit Geldstrafe bis zu 600 Mart ober mit Gefangniß bis zu zwei Jahren beftraft; hat der Thater fahr läffig gehandelt, fo tritt Geldstrafe bis zu 150 Mark oder Gefängnißstrafe bis zu 6 Monaten ein.

4. Daneben foll folgender neuer Paragraph eingeschoben

merben:

Mit der gleichen Strafe wird belegt, wer erdichtete ober entstellte Thatsachen, welche geeignet sind, den Staat oder die bestehende Gesellschaftsordnung oder Theile der felben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Reinung herabzuwurdigen, wiffentlich öffentlich behauptet oder verbreitet. Die Bestimmungen des §. 131 über die fahrläffige Berübung finden entsprechende Unwendung.

5. Als Zusat zu S. 111 oder S. 131 wird ferner Folgendes

vorgeschlagen:

Ber öffentlich vor einer Menschenmenge ober wer burch Berbreitung ober öffentliche Ausstellung von Schriften oder anderen Darstellungen, oder wer in Schriften oder anderen Darstellungen eine in den Gesetzen mit Strase bedrohte Handlung anpreist, verherrlicht oder als etwas Rühmliches darstellt, wird mit Gesängniß nicht unter drei Wonaten bestraft. Die Bestimmungen des §. 4 Absatz 2 Ziffer 2 finden auf diesen Fall Anwendung. Die Vorschrift in §. 10 des Gesetzes vom 9. Juni 1884

wird hierdurch nicht berührt.

6. Gegen die Mißbräuche des Bereins= und Bersammlungs=
rechts hält Fuld im allgemeinen die Bestimmungen der §§. 128
und 129 des Strafgesethuches nach der ihnen durch das Reichs=
gericht gegebenen Auslegung für ausreichend. Um jedoch
nicht bloß die Bestrafung sondern auch die Auflösung von
Bereinen möglich zu machen und auch durch Uebertragung
der Entscheidung auf die ordentlichen Gerichte einen Schutz
gegen Mißbrauch zu gewähren, soll §. 131 des Strafgesethuches

folgenden Zusat erhalten:

Bereine, welche die Forderung der in den §g. 130 und 131 bezeichneten Sandlungen zum Zwecke haben, ober in welchen diese Sandlungen verübt werden, sind von der zuständigen Polizeibehörde aufzulösen; dieselbe hat im Laufe von 8 Tagen das gerichtliche Strafverfahren be= hufs Bestätigung der Auflöfung einzuleiten und hiervon dem Vorstande des Bereins schriftliche Mittheilung zu machen. Bird das Berfahren innerhalb diefer Zeit nicht eingeleitet, so tritt die Berfügung mit dem Ablaufe des achten Tages außer Rraft. Bestätigt das Gericht die Auflösung, so hat die zuständige Polizeibehörde die Li= quidation des Bereins vorzunehmen, im anderen Falle tritt die polizeiliche Verfügung mit dem Tage, an welchem bas Urtheil die Rechtstraft erlangt, oder die Staatsan= waltschaft auf die Einlegung eines Rechtsmittels verzichtet, außer Kraft. Das Gericht fann die Bestätigung der Auflösung auch aussprechen, wenn eine Berurtheilung gegen die Mitglieder nicht ausgesprochen wird, oder das Strafverfahren gegen dieselben nicht eingeleitet werden fann; in diesem Falle findet §. 42 des Strafgesethuches ent= sprechende Anwendung. Die Borschriften der Landes= gefete über das Bereinswesen werden hierdurch nicht berührt.

7. Die Theilnahme an einem aufgelösten Berein soll nach Maßgabe des §. 128 des Strafgesehuches bestraft werden.

8. Für Versammlungen wird anerkannt, daß ein vorgängiges Verbot als eine lediglich präventive Maßregel in das Strafsgesehuch sich nicht zwängen läßt, und anheimgestellt, in dieser Richtung der Landesgesetzgebung das weitere Eingreifen zu überlassen. Falls man ein Gleiches nicht auch für die Auf-

löfung angezeigt findet, wird für die Lettere als Zusat zu §. 131 des Strafgesetbuches folgende Bestimmung vorge-

schlagen:

Bersammlungen, welche die Berübung der im §. 131 des Strafgesethuches bezeichneten strafbaren Handlungen befördern oder erleichtern, oder in welchen dieselben begangen werden, sind von der Polizeibehörde aufzulösen; die Theilnehmer an einer solchen Bersammlung, welche von dem zuständigen Beamten aufgesordert werden, sich zu entfernen, unterliegen der Strafe des §. 116 wenn sie der dritten Unfforderung keine Folge leisten.

9. Die Ausweisungsbefugniß ist aus dem Grunde nicht aufgenommen, weil diese Magregel der sozialdemokratischen Agitation nicht nur nicht geschadet, sondern im Gegentheil

genütt habe und deshalb verwerflich fei.

10. Bezüglich der Presse wird die Beseitigung des einschränkenden Zusates in §. 23 Ziffer 3 des Preßgesess, nach welchem in den Fällen eines Berstoßes gegen 130 des Strafgesesducken nur bei der begründeten Besürchtung statthaft ist, die Ausreizung werde ein Berbrechen oder Bergehen unmittelbar zur Folge haben, sowie die Ausdehnung der Beschlagnahme auf solche Fälle für erforderlich erklärt, in welchen der Inhalt einer Schrift in der Verherrlichung einer mit Strafe bedrohten Handlung besteht.

11. Dagegen werden weitere Präventivbefugnisse, insbesondere auch das Berbot des ferneren Erscheinens eines Blattes mit der Begründung verworsen, daß strenge Bestrafung der wirklich begangenen Bersehlung vollkommen hinreiche, dem Mis-

brauche der Presse zu begegnen.

Was die Beurtheilung dieser Borschläge betrifft, so hat sich deren Urheber zweifellos ein großes Berdienst damit erworben, dak er versucht hat, wie er selbst sagt, "endlich einmal aus dem Areise der generellen, abstrakten Diskussion heraus dieselben auf das Gebiet des Ronfreten und Positiven hinüberzuleiten", und in der That laffen die einzelnen Erörterungen ein eingehendes Studium und den ehrlichen Bunfch nicht verkennen, dem Staate den unabweislichen Schutz auf einem Wege zu gewähren, der den Borwurf des "Ausnahmegesetes" vermeidet. Aber abgesehen davon, daß hinfichtlich des Werthes dieses Borwurfes dem Verfaffer beigetreten werden kann, ist auch nicht nicht zuzugeben, daß, wenn einmal eine gemeinrechtliche Formulirung gefunden werden müßte, der eingeschlagene Weg ber relativ beste Nicht das Strafrecht, sondern das Verwaltungsrecht, insbesondere das Bereins= und Bersammlungsrecht, sowie das Prefrecht müßten die Mittel bieten, um den in ihrem Gebiete verübten Migbräuchen zu begegnen. Was soll es für einen Zweck haben, Borschriften rein verwaltungsrechtlicher Ratur und nicht nur folche, bei welchen (wie bei der Auflösung von Bereinen) wenigstens die äußere Anknüpfung eines gerichtlichen Berfahrens möglich ist, sondern felbst andere, wie bei Auflösung von Bersammlungen, bei welchen dies garnicht versucht wird, lediglich äußerlich in das Strafgesethuch hineinzupressen? Gin Grund hierfür fann boch lediglich barin gefunden werden, daß es ein Reichsvereinsgeset zur Zeit nicht giebt und man beshalb für die in ein folches gehörigen Bestimmungen nach einem andern Plate suchen muß.

Damit in engfter Berbindung fteht der weitere oben gerügte Fehler, den angestrebten Rechtsschutz einfach dadurch erreichen zu wollen, daß man mechanisch, ohne auf die begriffliche Berichiedenheit der beiderseitigen Thätigkeit Rücksicht zu nehmen, den Straf-richter zur Kontrolinstanz der Polizeibehörde erhebt. Der vorge-schlagene Zusatz zu §. 131 und 131 (vergl. oben Ziffer 6) kann sich allerdings auf das Borbild des §. 24 des Preggefepes berufen, unterliegt beshalb aber auch allen oben (S. 253) gegen diefen geltend gemachten Ginmanden.

Auch in den Ginzelheiten lehnt sich Fuld, wie sich bei Bergleichung feiner Borschläge mit ben oben mitgetheilten früheren Bersuchen ohne weiteres ergiebt, wesentlich an diese an. Es darf beshalb lediglich auf die an den Letteren geübte Aritik verwiesen werden.

Reu ist hauptfächlich nur die Konstruktion einer fahrläffigen Berleumdung, welche in §. 131 neben der wissentlichen unter Strafe geftellt werden foll, und der gleiche Borfchlag für die Berächtlich= machung des Staates, der Gefellichaftsordnung oder einzelner Theile berfelben. Aber wer will bestimmen, mas als Theil der bestehen= den Gesellschaftsordnung anzusehen ist? Da wäre doch der Aus= legung ein außerordentlich weiter Spielraum gelaffen. Und foll es ferner strafbar sein, wenn Jemand fahrlässigerweise Staatsein= richtungen ober Anordnungen der Obrigkeit dadurch der Berächtlich= machung aussett, daß er sozialistische Schriften, die derartige Angriffe enthalten, unvorsichtig liegen und zur Renntnig Anderer fommen lagt, und fo die in denfelben behaupteten entstellten Thatsachen verbreitet? Rein, auf diesem Wege geht es nicht. Ift ein freierer Spielraum fur die zur Unwendung des Befetes berufene Behörde nicht zu vermeiden, so ist gerade das Strafrecht megen ber Bewaltsamteit seines Eingriffes und der damit gegebe= nen Rothwendigkeit, die schwer wiegenden Magregeln mit der äußersten Borsicht anzuwenden, für diesen Zweck so ungeeignet, wie nur irgend möglich.

Dag dabei auf dem Gebiete des Bereins= und Berfammlungs= rechts, sowie des Pregrechts doch nur ein mangelhafter Schut erzielt wird, und daß Fuld dies felbst als ein schweres Bedenken anerkennt, ist bereits bemerkt. Bas insbesondere den Ausschluß des vorgängigen Berbotes bei Bersammlungen betrifft, so find oben (S. 236, 298) die Grunde eingehend dargelegt, weshalb gerade

diefer Borfdlag unannehmbar ift.

Wenn Fuld mit Recht auf den bisber wenig beachteten Umstand hinweist, daß wir außer dem Sozialistengeset noch ein anderes "Musnahmegeset" haben, nämlich in dem sogenannten Dynamitgesetze vom 9. Juni 1884, welches die Berfolgung der anarchiftischen Berbrecher zum Ziele hat, so ist ihm darin durchaus Recht zu geben. Freilich tommt in dem ganzen Gesetze der Ausdruck "Anarchist" nicht vor, aber wenn in §. 10 besselben Derjenige mit Zuchthaus bis zu 15 Jahren bedroht wird, "wer öffentlich vor einer Menschenmenge oder durch Schriften bazu auffordert, durch Anwendung von Sprengftoffen Gefahr fur bas Eigenthum, Die Befundheit oder das Leben eines Anderen herbeizuführen oder fich zur Berühung folder Sandlungen zu verbinden oder dieselben zu verabreben," ober wenn die gleiche Strafe fur Denjenigen bestimmt wird, wer derartige Handlungen "öffentlich anpreist ober als etwas Rühmliches darstellt", jo tann doch gar fein Zweifel darüber befteben, daß alle diese Bestimmungen sich thatsächlich ausschließlich gegen die Anarchiften wenden, da außer diesen Riemand existirt, auf welchen diese Boraussetzungen Anwendung litten, vielmehr Jeder, der Reigung hätte, ein folches Berbrechen zu begeben, alles Undere eher thun murde, als daffelbe vorher der Deffentlichkeit anzu-Das Anarchiftengeset würde also als das verwirklichte Ideal Derjenigen anzusehen sein, die freilich den formellen Ausnahmefarafter des Sozialistengesetes, der durch die Bezeichnung der unter daffelbe fallenden Bestrebungen mit ihren technischen Ramen gegeben ift, beseitigen, baneben aber ben Schut besfelben in allen wefentlichen Buntten beibehalten und das Gefet deshalb fo gefatt fehen moaten, daß daffelbe materiell lediglich die Sozialdemokraten trifft. Gine folche rein formelle Aenderung mußte, wie an anderer Stelle hervorgehoben, als ein fehr geringer Bewinn betrachtet werden. Fuld will, wie feine Borfchläge beweifen, etwas Anderes; wenn er deshalb fagt: "die Sozialdemokraten wollen wir nach Maggabe des gemeinen Rechts behandelt wiffen, die Anarchiften dagegen außerhalb jedes Gesethes gestellt seben", so ist doch die Frage aufzuwerfen und von Fuld nicht beantwortet, weshalb er - und, wie es scheint, die fast ausnahmslose öffentliche Meinung — aegen die Einen ein Ausnahmegeset für zulässig erklärt, welches er gegen die Anderen verwirft. Run liegt ja die Antwort, welche Fuld geben würde, auf der Hand: die Anarchiften find gefährlicher als die Sozialdemofraten, ihre Bestrebungen sind ungleich verwerflicher und bieten nicht, wie jene, eine Reihe von berechtigten Forde rungen. Aber ift dies der Gedankengang, der mahrscheinlich den meisten Derjenigen vorschwebt, die das Ausnahmegeset verurtheilen, so giebt es doch offenbar noch einen anderen Ausweg, um ber demfelben zu Grunde liegenden zutreffenden Auffassung Geltung zu verschaffen. Zweifellos bietet doch auch die Sozialdemokratie, wenn auch weniger in ihrer theoretischen Begründung, als in ihrem äußeren Auftreten, eine Stelle, an der fie fich mit dem Anarchismus

auf's engste berührt, ja es würde wohl eine recht schwere Aufgabe sein, gewisse Rotten= und Schwarmgeister, die ja gerade in erster Linie den Angrisspunkt für das gesetzgeberische Einschreiten bilden, mit einiger Sicherheit zu klassisizen und festzustellen, ob dieselben den Anarchisten oder dem extremen Flügel der Svzialisten zuzurechnen sind. Beide berühren sich auf das allernächste, ja gehen völlig in einander über, die Anarchisten gelten, wie schon oben hervorgehoben, in den Augen des für theoretische Unterschiede weniger empfänglichen Bolkes lediglich als der linke Flügel der Sozialbemokraten. Giebt man aber diese Unterlagen zu, so dürfte sich doch aus den beiden Bordersätzen:

1. die Anarchisten muffen unter ein Ausnahmegesetz gestellt

werden

2. in der Sozialbemokratie finden sich Elemente und Beftrebungen, welche von der anarchistischen höchstens theoretisch, nicht aber praktisch zu unterscheiden sind,

ein anderer, als der von Fuld gezogene Schluß ergeben, nämlich

folgender:

darum muß in der Sozialdemokratie diese dem Anarchismus eng verwandte Seite ausgeschieden, von den sonstigen Bestrebungen gesondert und unter Ausnahmebestimmungen gestellt werden, mahrend die Bewegung im übrigen den

allgemeinen Gefeten überlaffen bleibt.

In der That wird auf diese Weise ein neuer und durchaus richtiger Gedanke als Rechtsertigung für das hier versolgte Ziel gewonnen, die sozialdemokratischen Bestredungen nicht als ein untrennbares Ganzes zu betrachten, sondern dieselben zu zerlegen in solche, gegen welche ein Eingreisen des Staates mit außergewöhnlichen Machtmitteln nicht erforderlich ist, und andere, gegen welche er dieses besonderen Schukes nicht entbehren kann. Ob diese Scheidung in den hier gemachten Vorschlägen gelungen sei, ist eine Frage, über welche zweisellos die Ansichten verschieden sein werden, aber den Grundgedanken sollten doch alle Diesenigen als berechtigt anerkennen, welche gegen das mehrgedachte Dynamitgeset keine Einswendungen zu erheben haben.

Die Brochure von Hammann zerfällt in zwei Theile:

In dem ersten, gewissermaßen geschichtlichen, wird unter hinweis darauf, daß seit dem Erscheinen der auch in dieser Arbeit wiederholt in Bezug genommenen Schrift von Franz Mehring: "Die deutsche Sozialdemokratie, ihre Geschichte und ihre Lehre" im Jahre 1878 keine zusammenhängende Darstellung der ferneren Entwicklung der Bewegung erschienen sei, indem die beiden Brochüren von Dr. Jacher: "Die rothe Internationale", Berlin 1884, und "Sozialismus und Anarchismus während der Jahre 1883 bis 1886", Berlin 1887, sich nur auf kleinere Perioden beschränken, der Bersuch unternommen, eine solche umsassenden Darstellung zu bieten, während in dem zweiten, rämlich kürzeren Abschnitte zu der uns beschäftigenden Frage Stellung genommen wird, ob das Sozialistengesetz für die Folge zu entbehren oder in irgend welcher

Beife zu einer dauernden Ginrichtung umzugestalten fei.

Die Biedergabe der geschichtlichen Ausführungen fällt außerhalb bes Rahmens diefer Arbeit, obgleich fich aus den zusammengestellten Thatsachen eine Reihe von fehr überzeugungsträftigen Beweisen für manche ber auch bier vertretenen Unschauungen ergeben. Go mag nur barauf hingewiesen werden, daß die Soffnung, es merde bei einem verständigen Borgeben des Staates gelingen, eine auf bem Boden der heutigen Staatsordnung stehende reine Arbeiterpartei ins Leben zu rufen, welche nicht allein ben wirksamsten . Damm gegen fozialdemokratische Umsturzpläne bilden, fondern auch eine wesentliche Beihilfe zur weiteren zweckentsprechenden Ausgestaltung unserer fozialen Berhältniffe bieten murbe, eine mefentliche Befestigung erhält, wenn man sieht, wie schon bisher ähnliche Berschiebungen sich geltend gemacht haben, wie insbesondere nicht allein in dem bereits an anderer Stelle erwähnten 3mifte zwischen Bebel und Frohme, sondern überhaupt in dem ganzen Gegensate zwischen "Gemäßigten" und "Ertremen" bie grundsätzliche Berschiedenheit der Ansichten darüber zu Tage tritt, ob man eine Befferung der Arbeiterverhältniffe auf dem Boden ber ietigen Berhältniffe erftreben ober jedes derartige Zugeftandnif ablehnen und seine ganze Rraft auf die umfassende und gewaltsame Umgestaltung richten folle, und wie dieser Gegensat im Jahre 1887 bereits eine Schärfe angenommen hatte, welche die völlige Spaltung keineswegs fern liegend erscheinen ließ, bis die Berhandlungen über die von neuem beantragte Berlängerung des Sozialistengesetzes den inneren Haber zum Berstummen brachten. In der That ist jener Gegenfat nicht ein gradueller, fondern ein grundfätlicher. Sält man einmal die jezigen Zustände entweder für völlig verbesserungsunfähig, ober wenigstens für berartig unhaltbar, daß fich auf deren Grundlage niemals etwas Befriedigendes werde erreichen laffen, so ist es völlig konsequent, die Kraft des in dieser inneren Unmöglichkeit liegenden Druckes nicht dadurch abzuschwächen, daß man die am meisten drückenden Härten beseitigt. Wenn man einen Felsen fprengen will, so erreicht man dies nur dadurch, daß man die zur Sprengung dienenden Bafe auf den engften Raum befchränkt, nicht, wenn man ihnen einen theilweisen Abzug gestattet. Der Standpunkt der "Extremen" ist deshalb nicht etwa derjenige der radikalen Bosheit, Die allen menschlichen Regungen ihr Dhr verschlieft, fondern auf der Grundlage ihrer Ueberzeugung ein durchaus berechtigter. Eben deshalb aber ist auch derjenige der "Gemäßigten" ein grundfätlich anderer. Soll er nicht eine Dummheit enthalten, die man keinen Grund hat, feinen Bertretern zuzutrauen, fo kann er nur auf der Ueberzeugung beruhen, daß eine befriedigende Umgestaltung ber jetigen sozialen Berhältniffe fich auch auf der Grundlage der jepigen Staatsordnung erzielen laffe, eine Ueberzeugung,

bie man sich freilich zunächst noch hütet, offen zuzugeben, die aber ben Reim enthält, aus welchem es teineswegs ichwer fein wird, eine reine Interessenvertretung ohne sozialistischen Beigeschmack zu entwickeln, sofern nur wirklich der Staat in der oben (S. 69 ff., 111 ff.) naher erörterten Beife verfteht, die beiben großen Ibeen, auf beren Raturnothwendigkeit die ganze moderne Arbeiterbewegung beruht, und die nur kunftlich in den Dienst der Sozialbemotratie gestellt sind, im Rahmen und mit den Witteln der staat= lichen Ordnung zur Entfaltung zu bringen. Daß sich eine ahnliche Entwidelung in ben parallelen Bewegungen ber frangofischen Boffibiliften und der englischen Gewertvereine, sowie der amerifanischen Ritter der Arbeit bereits vollzogen hat und deren Gegen= fat zu den Blanquiften und Margiften bereits zu offener Feindschaft übergegangen ift, daß es aber um fo zweifellofer als möglich angefehen werden muß, auch bei uns eine Scheidung diefer Art herbeizuführen und diejenigen Elemente, welche allein den flarken Salt der Sozialdemofratie in unseren Arbeiterfreisen begründen, denen es lediglich um Befriedigung berechtigter Forderungen zu thun ift, auf bem bereits verlaffenen Boden der staatlichen Ordnung wieder anzufiedeln und ihre werthvollen Rrafte dem Staate zu erhalten, bas Alles wird durch die von Sammann gegebene Schilderung ber bisherigen geschichtlichen Entwicklung in dem Mage klargestellt, baß bas eingehende Studium dieser Darstellung nur warm empfohlen werden tann. Dabei ertennt auch Sammann an, bag ber Drang der Arbeiter zur Bereinigung behufs besserer Bertretung ihrer wirtschaftlichen Interessen, welche so Biele zum Eintritt in bie (fozialdemofratischen) Fachvereine bestimmt, an sich wohl begrundet ift, daß es eine Unbilligkeit ift, wenn die Gesetgebung den Arbeitgebern leicht macht, Berbande und Kartelle untereinander zu schließen, Innungen, Innungsverbande und Ausschüsse zu bilden und sogar seinerseits zu dem besonderen Zwede der Unfallversicherung die Unternehmer ber industriellen und gewerblichen Gruppen in Genoffenschaften zusammengeschloffen hat, ohne zugleich den Arbeitern eine gleiche berufsgenoffenschaftliche Bertretung zu gewähren, und baß die friedliche Lösung der fozialen Frage nur dann zu hoffen fei, wenn der Staat felbst mit feinen Organen eine entschiedene Bermittlerrolle übernimmt, welche neben dem franken, verunglückten und gebrechlichen Arbeiter auch dem gefunden und arbeitswilligen das Bertrauen einflößt, vor ungerechter und unverdienter Berdienft= noth geschütt zu werben.

In dem zweiten Abschnitte beschäftigt sich Hammann einzehend mit der Frage, welche Stellung der Gesetzgeber der Sozialbemokratie gegenüber einzunehmen habe. Er weist mit Recht darauf hin, daß die Gesährlichkeit der Bewegung nicht auf wirtschaftlichem Gebiete liege, sondern in ihrer Stellung zu den ethischen Grundslagen des Staates begründet sei, daß ihre Bertreter glauben, "um des Großen willen, das sie der Welt bescheren werden, sich über

die Grenzen der bürgerlichen Moral hinwegfeten zu dürfen", und daß deshalb, obgleich man dies zuweilen bestreite, doch zu wiederholten Malen und bei den verschiedensten Anlässen<sup>436</sup>) insbesondere die Berdienstlichkeit des Meineides zu politischen Zwecken vertreten sei. Hammann ist der Ansicht, daß "besondere Waßregeln bestehen bleiben muffen, solange die Regierung die Sozialreform weiterzuführen, d. h. die berechtigten Forderungen der Arbeiterwelt zu erfüllen entschlossen ist, und bis die sozialdemotratische Partei ohne Rückhalt mit ihren Bestrebungen in Gegenwart und Zukunft auf den gesetlichen Boben zurudfehrt". Gegen Fulb 437) erhebt er mit Recht neben dem Sinweise auf die Bedenklichkeit der Dehrzahl seiner Borschläge in Rudficht auf die Dehnbarkeit der Faffung, insbefondere den Ginwand, daß derfelbe "fich im wesentlichen und in llebereinstimmung mit der Ratur des Strafrechts auf Die Erzielung einer repressiven Wirkung beschränkt" habe. Freilich hat Sammann gegen eine Gesetesfassung, welche die Borte "sozialdemokratisch, sozialistisch oder kommunistisch" beseitigen und die Unterlage lediglich in den "Bestrebungen zum Umsturze der bestehenden Staatsoder Gesellschaftsordnung" suchen würde, aus dem Grunde nichts einzuwenden, weil dadurch ein munichenswerther Schutz des monarchischen Staates auch gegen andere als sozialistische Parteien gegeben sein wurde. "Was ben Sozialbemotraten recht sein soll, sei den Demokraten billig." Ebenso ist er an sich nicht gegen eine Ausbehnung des Gesetzes vom 9. Juni 1884 bahin, daß das Rühmen und Anpreisen nicht bloß bei Dynamitattentaten, sondern auch bei anderen gemeinen und ehrlosen handlungen strafbar sein Aber schließlich ist er doch der Ansicht, daß bei der Unmöglichteit scharfer Definitionen der ganze Weg "in die Fährlichfeiten für die gemeine bürgerliche Freiheit mitten hinein" führe, daß ferner die Schaffung von Rechtsgarantien durch Uebertragung ber Entscheidung auf die Gerichte zu einer Ueberlaftung berfelben mit Aufgaben führe, für deren Erfüllung dieselben nicht geeignet seien, und daß deshalb "überhaupt nicht zu Gunften erheblichen Bergrößerung bes Wirfungstreifes ahndenden strafrichterlichen Gewalt auf eine ausnehmende Ge weiterung der vorbeugenden und überwachenden Polizeigewalt gegen gefährliche Ausschreitungen in der Presse, in Bereinen, in Berfammlungen und bei öffentlichen Festlichkeiten verzichtet werden burfte. Mit Recht zieht Sammann hieraus den Schluß, daß, da "die polizeilichen Befugnisse organisch in das Strafrecht schlechterdings nicht eingefügt werden konnen", fie vielmehr "das Breg-, Bereinsund Bersammlungsrecht berühren", der Ausgangspunkt von biefen

436) 3. B. in dem offiziellen Barteiorgan "Der Sozialdemofrat". Bgl. teffen Rummer vom 10. Dezember 1883.

<sup>437)</sup> Den er übrigens beständig "Flach" nennt, obgleich er, wie es scheint, den Verfaffer der oben besprochenen Broschüre meint.

genommen werben muffe, wobei er lediglich aus dem Grunde, weil noch tein Reichs-Bereinsgeset besteht, die betreffenden Bestimmungen in bas Strafgesethuch aufnehmen, dagegen die auf Druckschriften bezüglichen dem Preßgesetze überweisen will. Schließlich aber meint Sammann, daß er doch bei seiner Prüfung, inwieweit es möglich sei, "auf dem Boden des gemeinen Rechts fichere Schranken gegen die Umsturzgefahren aufzurichten" empfunden habe, "wie außerordentlich schwierig es sei, aus Untiefen und Allgemeinheiten herauszukommen und zu Merkmalen zu gelangen, welche für die richterliche Anwendung fagbar sind", daß, fofern man etwas Wirksames unternehmen wolle, "volle Burgichaft gegen jedwede Ginengung der bestehenden politischen Freiheiten nicht gegeben werden" konne, und bezeichnet deshalb als schließliches Ergebniß, "daß das Sozialistengeset doch beffer ift als fein Ruf bei den Liberalen, und daß es rathsamer mare, ihm unter gemiffen Borbehalten und Ginfchrantungen eine dauernde Gültigkeit zu geben." -

Die Schrift von Muser will, wie ihr Verkasser mit dem Bemerken versichert, daß er selbst der sozialdemokratischen Partei nicht angehöre, nicht eine Streitschrift für diese sein, sondern "ein Mahneruf an deren Gegner und die Freunde des Sozialistengestes zur Rückser auf den Boden des allgemeinen Rechts und zur Bekämpfung aller Versuche der Verlängerung des Ausnahmegesetes in seiner jetzigen oder andern Gestalt." Er will "an praktischen, aktenmäßig belegten Fällen zeigen, zu welchen absonderlichen und ungesunden Rechtszuständen die Handhabung des Sozialistenungesetes sühren kann, und wie die Praxis, statt das unheilvolle Geset strikte nach Maßgabe seiner Kormen anzuwenden, dazu überzegangen ist, in dasselbe noch weitere, nicht darin besindliche Ausenahmedsstimmungen hineinzuinterpretiren, und wie sie degislatioe in der Creirung ungläckseiger Ausnahmezustände überslügelt".

Mufer führt zunächst aus, daß die soziale Gefahr nicht von der Sozialbemotratie geschaffen, sondern nur zu ihren Zweden ausgenutt fei, daß vielmehr die größeste soziale Revolution von der Maschine ausgehe, deren Einführung "durch die Ablösung der meuschlichen Handarbeit zum allmählichen Untergange der industriellen Klein= produttion und ländlichen Kleinwirthschaft, zur zunehmenden Berbrängung des kleinkapitalistischen Ginzelbetriebes durch einen kapital= mächtigen Großbetrieb, dadurch aber zur Auffaugung des feitherigen selbstständigen Mittelstandes, zur Ansammlung bedeutender Kapitalien in den Händen einer unverhältnikmäßig geringen Anzahl von Großtapitalisten und zwar beim Mangel einer entsprechenden Ronfum= tionsfähigkeit der Letteren zu einer unproduktiven Ansammlung, und endlich zu einer radikalen Umgeftaltung des fozialen Funda= mentes der bestehenden Gesellschaftsordnung" führe, wobei das Proletariat bei der auch in den gelehrten Berufen herrschenden übergroßen Konkurrenz erhebliche Zuzuge aus den sogenaunten gebildeten Rlaffen erhalte, und allmählich "an die Stelle der bislang

üblichen Kategorisirung der Menschen nach ihrem Wiffen (Gebildete und Ungebildete) die nach ihrem Befit (Besitzende und Richtbesitzende)" trete. Endlich wird darauf hingewiesen, daß zu diesen materiellen noch ideelle Momente hinzutommen, daß, "die aus den akademischen Sorfalen heraus unter die Masse gebrachten Lehren der Philosophie, insbesondere der materialistischen die bisherigen Anschauungen über das Dasein eines persönlichen Gottes und den Glauben an ein individuelles Fortleben im Jenjeits zerftort" und damit den befeligenden Trost gewonnen hätten, daß "der kurz dauernden irdischen Unglückseligkeit eine ewig mährende himmlische Seligkeit als überreicher Erfat folgen werde", womit "eine völlig veränderte Auffaffung bes Lebenszweckes" sich Bahn gebrochen habe, indem "ber Blick der Armen und Entbehrenden sich nicht mehr in fehnfüchtigen Entzücken in die fernen Gefilde des christlichen Himmels" verliere, fondern "mit intensiver Schärfe auf die Umgestaltung und Ber-

besserung der menschlichen Zustände" richte. Muser giebt bei der Sozialdemokratie deren revolutionären Rarakter lediglich zu hinsichtlich ihres wissenschaftlichen Prinzips, rechnet es aber zu den "landläufigen Gedankenlofigkeiten und logischen Trugschlüssen", hieraus die Rothwendigkeit der Anwendung revolutionärer Mittel der Durchführung zu folgern. Es sei vielmehr keineswegs unmöglich, "den thatsächlichen Machtverhältnissen auf dem legalen parlamentarischen Bege einen dem Billen ihrer Interessenmajorität entsprechenden verfassungsmäßigen oder gesetzeberischen Ausdruck zu verschaffen". Den Fehler des jetigen Zustandes findet Mufer darin, daß "das Sozialisten gefet will, mas es nicht fann, - nämlich einer fo gewaltigen Strömung, wie der fogialiftischen, mit dem mechanischen Mittel ber Ausbehnung der Bolizeigewalt Ginhalt zu gebieten -, und die Praris, mas fie nicht foll", indem "manchmal Bereine, Berfammlungen und Schriften ohne sozialdemokratischen Inhalt wegen ihrer oppositionellen Saltung überhaupt verboten" murden; nicht felten erfcheine "in den Augen einer oft unbeschreiblich furzsichtigen Bolizei eine entschieden demotratische Forderung als eine fozialbemotratifche, und eine energische Befampfung der jeweiligen Regierung und ihrer Politit als eine auf den Umfturz des Staates und feiner Berfaffung gerichteten Beftrebung". Dies werde aber baburch ge-forbert, daß das jetige Berbot fozialbemokratischer Schriften die Renntnig der fozialdemokratischen Lehren und eine missenschaftliche Bekämpfung derfelben erschwere, so daß vielfach von der Breffe bie abenteuerlichften und einfältigften Borftellungen über ben Go zialismus verbreitet würden. Die Hauptstärke der Sozialdemokratie liege in der Kritik der bestehenden, in der That sehr besserungs bedürftigen Zustände, und deshalb werde von den großen Massen, welche diefe Schaden täglich an sich felbst erführen, aus bem Bor geben gegen die fozialdemofratischen Schriften ber begreifliche Schluß gezogen, daß man die offene Darlegung jener Schäden staatlicherfeits verhindern wolle, wodurch ein tiefgreifendes Wißtrauen gegen Regierung und Besitzende selbst da begründet werde, wo es sich um wohlgemeinte und heilfame Magregeln handele, fo daß man "selbst den doch über allen Zweifel erhabenen, in den Kranken=, Unfall=, Invaliditäts= und Altersversicherungsgesetzen ansgesproche= nen guten Willen der Regierung nicht mehr anerkennen" wolle. Dadurch aber werde "die Perspektive auf eine friedliche Lösung der brennenden Frage immer dufterer". Sei die Ausdehnung der So= zialdemofratie der Breite nach etwas verlangsamt, so sei sie dadurch nur um so tiefer in den Organismus des sozialen Körpers hinein= getrieben, und der Umftand, daß nicht, wie man hatte erwarten follen, das öffentliche Gewissen sich gegen polizeiliche Willkürakte auflehne, gleich viel gegen welche Partei sie gerichtet seien, beweise eine Abstumpfung des allgemeinen Rechtsbewußtseins, eine Degenerirung des Bolfstaratters, welche dem bestehenden Gesetze zur Last falle.

Gegen die Fuld'schen Borschläge wird eingewandt, daß die= selben "die Biffenschaft unter die Sittenkontrole der Bolizei, Staats= anwälte und richterlichen Rollegien stelle", man folle endlich verstehen lernen, "bag es Gebiete giebt, auf welche man mit Strafrechts= paragraphen nichts ausrichten kann", und man folle, "anstatt nach Polizei und Staatsanwalt zu rufen, fein Augenmert auf eine grundliche Hebung der Boltsbildung und Boltsgesittung lenken". Gelbst ein zeitweiliger Migbrauch der Freiheit der Biffenschaft bringe viel geringere Gefahren mit sich, als die Auslieferung derfelben an Po- lizei und Justiz.

Was unsere eigene Stellung zu den Muser'schen Ausführungen betrifft, so bedarf es feiner besonderen Bervorhebung der vielfachen und wesentlichen Punkte, in welchen dieselben sich mit den hier ver= tretenen Unschauungen beden; es darf deshalb für möglich gehalten werden, daß die hier vertheidigten Vorschläge, wenn auch ficher nicht die völlige Zustimmung des Verfassers — denn dieser verlangt ein= fache Aufhebung des Sozialistengesetzes ohne Ersatz — so doch eine weniger unbedingte Berurtheilung finden werden, besteht doch der Grundgedante derselben in der Forderung, die Grundfäte der Sozialdemokratie durchaus der freien Entwickelung zu überlassen und nur gegen gemisse Formen der Geltendmachung derselben, also des Sandelns, insoweit einzuschreiten, als erforderlich erscheint, um jener naturgemäßen Entwickelung wirklich freien Spielraum zu ver= schaffen, sie von den sie selbst im höchsten Maße schädigenden unlaute= ren Elementen zu befreien und dadurch zugleich dem Staate einen Schutz, nicht gegen Anschauungen, sondern gegen verbrecherische Thaten zu verschaffen, dessen er folange bedarf, als in den großen Rreifen unferer Arbeiterbevolkerung noch fein genügendes Berftand= nig dafür entwickelt ift, den Kern von feiner Schale, die Berechti= gung des Grundgedankens von der jeder Staatsordnung, Sitte und Rultur Hohn sprechenden Art seiner Bertretung und Berwirk-

lichung zu sondern.

Aehnlich ift die Stellung, welche wir zu dem zweiten, umfangreicheren Theile der Muser'schen Schrift einzunehmen haben, in welchem er an der Hand einzelner aktenmäßig mitgetheilter Fälle den Beweis zu liefern unternimmt, daß die Handhabung des Sozialistengesetes dessen Grundgedanken nicht entsprochen und vielfach zu einer unterschiedslosen Unterdrückung alles Deffen geführt habe, was zur Sozialdemokratie in irgend einer Beziehung stehe. Die gleiche Anficht ift auch von uns oben (S. 300 ff.) vertreten, wo aber zugleich die Grunde ausgeführt find, welche eine folche Entwidelung ber Pragis begreiflich erscheinen laffen, und beren Befeitigung deshalb zu der Hoffnung berechtigt, daß ein auf scharfen, aus bem eingehenden Studium der sozialistischen Bewegung entnommenen Definitionen aufgebautes und der Sandhabung durch Gerichte anvertrautes Rechtsgeset im Stande sein werbe, die Mangel und Unvolltommenheiten zu vermeiden, welche mit einem Polizeigesete nothwendig vertnüpft maren. Daß diese Auffassung richtig fei, wird am deutlichsten bestätigt durch die beiden von Mufer mitgetheilten und lebhaft getadelten Entscheidungen der Reichskommiffion, in welchen bas Berbot einer Druckschrift, obgleich in berfelben die Berfolgung der fozialiftischen Plane ausdrudlich auf gesetlichem Wege betont war, mit der Ausführung begründet wird, daß "nach den bekannten Forderungen des sozialdemokratischen Programms die angestrebten Endziele nur durch gewaltsamen Umfturz der bestehenden Staats= und Gesellschaftsordnung erreicht werden können". Nach dem oben (S. 152, 160) Mitgetheilten war in der That die Auffassung des bisherigen Gesetzes die, daß auch folche Bestrebungen unter dasselbe zu bringen seien, welche, obgleich im Widerspruche zu ber Auffassung ihres Bertreters, doch thatsächlich nicht anders als gewaltsam zur Durchführung zu bringen seien. Aber ebenso ift oben (S. 306 f.) bargelegt, daß biefer Standpunkt mit bem Begriffe eines Rechtsgesetzes unvereinbar und beshalb in dem hier vorge-schlagenen Entwurfe aufgegeben sei. Der Borwurf Mufers ift beshalb mit Unrecht, anstatt gegen bas Geset, gegen bie zu beffen Handhabung berufene Behörde gerichtet und verliert außerdem seine Begründung gegen die hier vertretene Geftaltung.

Wenn Muser auch eine Anzahl von gerichtlichen Urtheilen und Beschlüssen einer abfälligen Kritik unterzieht, so ist ihm dabei doch nur theilweise Recht zu geben. So ist es durchaus unzutressend, daß aus einer Thatsache, welche gegen kein Geseh verstoße, nicht auf die Wahrscheinlichkeit der Begehung einer strafbaren Handlung, z. B. aus dem bloßen Besitze verbotener Schriften auf die Absicht der Verbreitung derselben geschlossen werden könne (S. 64), und ebenso ist der Umstand, daß ein Angeklagter ausgesprochener Führer der sozialdemokratischen Partei ist, obwohl er sich dadurch nicht strafbar macht, sehr wohl geeignet, die strengere Handhabung des

rafgesches zu begründen, wenn er gegen dasselbe verstößt. r Berfasser läßt sich offenbar durch die Rücksicht auf die irchführung seiner in vielen Bunkten begründeten Angriffe dialektischen Ausschreitungen verleiten, welche ihn ins Unrecht

So weit die von privater Seite bisher unternommenen Lösungs= cfuche. Wir haben uns nunmehr noch mit den beiden Entwürfen beschäftigen, welche regierungsseitig aufgestellt sind, und von nen der erste zur Berathung im Reichstage nicht gelangt ist, der eite dagegen demselben zur Zeit vorliegt und naturgemäß im irbergrunde des allgemeinen Interesses steht.

Die erstgebachte Vorlage wurde unterm 21. März 1889 dem indesrathe vom Reichstanzler als "Antrag Preugens, betreffend Ab-berungen von Bestimmungen bes Strafgesethuches und des Gesetzes er die Presse vom 7. Mai 1874, nebst Gesehentwurf und Begründung" c verfassungsmäßigen Beschluffassung unterbreitet. Dbgleich die rlage nicht als "vertraulich" bezeichnet war und die Geheim= ltung derfelben, sowie der bezüglichen Berhandlungen nicht be-Ioffen murbe, ift boch der Entwurf in feiner Befammtheit der effentlichkeit und insbesondere der Presse vorenthalten, und muß 3halb von dessen wörtlicher Wiedergabe abgesehen werden. Immer= n find die wefentlichsten der in demfelben vorgeschlagenen Bemmungen von verschiedenen Blättern veröffentlicht und dürfen thin als bereits bekannt geworden auch hier nochmals zusammen= itellt und einer Besprechung unterzogen werden.

Die Borlage verfolgte den Zweck, den im III. Abschnitt ein= hend dargelegten, bei den bisherigen Verhandlungen im Reichs= je geäußerten Bunfchen auf Ueberführung des Sozialistengesetes das gemeine Recht entgegenzukommen, und brachte zu diesem vede verschiedene Aenderungen des Strafgesethuches und des :eggesetes in Borichlag. Der Schwerpunkt lag in den strafgeset= hen Bestimmungen, welche zerfielen in solche, welche wirklich straf= htlichen Inhalt hatten, und in andere, welche materiell das ereins= und Berfammlungsrecht, sowie die Ausweisungsbefugniß trafen und nur formell in bas Strafgesetbuch aus bem Grunde ifgenommen waren, weil man einen anderen Plat, befonders in mangelung eines Reichs=Bereinsgesetes, nicht glaubte finden zu

Die eigentlich strafrechtlichen Bestimmungen bezweckten die Ab= iderung der §§. 130 und 131 des Strafgesethuches und wollten nselben fünftig folgende Fassung geben:

§. 130.

Wer in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Beise verschiedene Rlaffen ber Bevölkerung gegen einander öffentlich aufreizt, wird mit Gefängniß bis zu 3 Jahren oder mit Gelbstrafe bis zu 1000 Mark bestraft.

Gleiche Strafe trifft benjenigen, welcher die Grundlagen der Staats- oder Gefellschaftsordnung, insbesondere die Religion, die Monarchie, die Che, die Familie oder das Eigenthum öffentlich als verwerflich darftellt.

§. 131.

Ber Staatseinrichtungen ober Anordnungen der Obrigfeit dadurch heradzuwürdigen sucht, daß er erdichtete oder entstellte Thatsachen öffentlich behauptet oder verbreitet, wird mit Geldstrafe bis zu 600 Mark oder mit Gefängniß bis zu 2 Jahren bestraft.

Ist die Herabwürdigung gegen die in §. 130 bezeichneten Grundlagen der Staats= oder Gesellschaftsordnung unternommen, so ist auf die dort angedrohte Strafe zu erkennen.

Hat der Thäter die erdichteten oder entstellten Thatsachen in gutem Glauben behauptet oder verbreitet, so tritt Gelostrase bis zu 300 Mark oder Gefängnißstrase bis zu 6 Monaten ein.

Hieran ichlossen sich in 4 Zusapparagraphen (§§. 131a bis 131 d) bes Strafgesethuches bie auf Bereine und Bersammlungen bezüglichen Bestimmungen, nach welchen es zulässig sein sollte, einerseits burch gerichtliches Urtheil auf Schließung eines Bereins zu erfennen, in welchem die in den §§. 85, 95, 111, 130, 131 des Strafgesethuches bezeichneten Handlungen begangen worden find, und zwar auch bann, wenn die Verfolgung ober die Verurtheilung einer bestimmten Person nicht ausführbar ist, andererseits Bersammlungen, in welchen eine der gedachten Handlungen begangen wird, durch Berfügung der Ortspolizeibehörde aufzulösen oder, falls durch Thatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, daß fie zur Förderung derfelben dienen werden, im Boraus zu verbieten. Ber es unternimmt, einen geschloffenen Berein wiederherzustellen ober wer fich an demfelben betheiligt, follte, je nachdem die Theilnahme mit oder ohne Kenntniß der Schließung, jedoch nach der öffentlichen Bekanntmachung erfolgt war, mit Gefängniß ober nur mit Geldstrafe belegt werden und ebenso war das Verbleiben in einer aufgelösten und die Theilnahme an einer verbotenen Versammlung mit Strafe bedroht.

Die Befugniß der Landespolizeibehörde, den Aufenthalt in bestimmten Orten oder Bezirken auf die Dauer von fünf Jahren zu untersagen, sollte an die Borbedingung eines wegen der in den §§. 85, 128, 129, 130, 131 des Strafgesethuches bezeichneten Handlungen ergangenen strafgerichtlichen Urtheils geknüpft sein, in welchem die Julässigkeit der Beschränkung des Aufenthaltes ausgesprochen war, ein solches Urtheil jedoch nur erlassen werden dürsen, wenn der Schuldige innerhalb der letzten 5 Jahre bereits wegen

derselben Sandlungen bestraft ift.

Bezüglich der Presse war zunächst die Beschlagnahmebefugnis dadurch ausgedehnt, daß den in §. 23 Ziffer 3 des Preßgesets aufgeführten Strafbestimmungen der §. 131 des Strafgesethuchek hinzugefügt und dagegen die bezüglich der §§. 111 und 130 ent-

haltene Beschränkung beseitigt war. Außerdem sollte, sobald innershalb eines Jahres zweimal eine Berurtheilung wegen des Inshalts einer periodischen Druckschrift auf Grund der §§. 85, 95, 111, 130 oder 131 des Strasgesetduchs ersolgt, die Landespolizeisbehörde besugt sein, innerhald 2 Monaten nach der Rechtskraft des Urtheils das sernere Erscheinen zu verdieten, auch bereits ein vorsläusiges Berbot zulässig sein, sobald das Gericht die Eröffnung des Haufenderns beschlossen hat. Beschwerde sollte nur an die Aussichtsbehörde stattsinden, die Zuwiderhandlung gegen das Berbot war mit entsprechenden Strasen bedroht, je nachdem diese in Kenntsniß desselben oder ohne solche ersolgte. —

Bezüglich der Kritik dieses von berufenster Stelle ausgegangenen Bersuches einer gemeinrechtlichen Umformung war man in der öffentlichen Meinung ohne Unterschied der Parteistellung von Anfang an darin einig, daß derselbe als brauchbarer Ersat des bisherigen Gesetzs nicht angesehen werden könne. Dieses Urtheil liegt auch so sehr auf der Hand, daß hier von einer eingehenden Darlegung der einzelnen Angriffspunkte Abstand genommen und die Erörterung auf Hervorhebung der wesentlichsten Gesichtspunkte

beschränft werben fann.

Bas zunächst die eigentlich strafrechtlichen Bestimmungen anlangt, so bestehen die vorgeschlagenen Aenderungen in folgendem:

1. In §. 130 ist das disherige Ersorbernitz, daß die öffentsliche Aufreizung durch Gewaltthätigkeiten erfolgt sein müsse, befeitigt. Damit wiederholte man lediglich den Vorschlag vom Jahre 1875 (vgl. oben S. 197), ging also noch über den ursprüngslichen Entwurf des Jahres 1870 <sup>438</sup>) hinaus, in welchem das Wort, Gewaltthätigkeiten" durch "Feindseligkeiten" ersest war. Der Fehler, an welchem eine solche Fassung leidet, ist oben (S. 310 ff.) erörstert, und kann deshalb hier lediglich auf das dort Gesagte vers

miefen merden.

2. In dem zweiten Absate des §. 130 griff man auf den Gebanken zurück, welcher den oben (S. 194, 196 f.) mitgetheilten absgelehnten Entwürfen und ebenso auch den Anträgen von Hänel (S. 157) und Reichensperger (S. 173), sowie dem Borschlage von Fuld (S. 354 Ziff. 5) zu Grunde liegt, insbesondere auf die sogenannte Glorisikationstheorie, nur hatte man dieselbe aus der Positive in die Regative verwandelt, indem man als Borbedingung der Strasbarkeit nicht verlangte, daß Jemand gewisse Berbrechen rühmt oder für erlaubt erklärt, sondern umgekehrt gewisse Einrichtungen als verwerslich darstellt. Dem Berzeichnisse der geschützten Institute hatte man "die Religion" und "die Monarchie" hinzugefügt, auch das "Eigenthum" ungeachtet der gegen diese allgemeine Bezeichnung erhobenen Einwendungen (S. 199) beibehalten und sogar die Fassung der Borlage von 1875, "die Institute", in welcher man

<sup>438)</sup> Bgl. den oben (S. 354 Biff. 1) erwähnten Fuld'schen Borschlag, Rulemann, Die Sozialbemotratie.

bamals einen Schut gegen eine zu weite Ausbehnung erblickte (vergl. die oben S. 198 mitgetheilte Begründung), aufgegeben. Wesentlicher aber, als alles dies war es, daß die Aufzählung der geschützten Institute nicht, wie früher, eine ausschließende, sondern nur eine beispielsweise war, indem dieselben nur der allgemeinen Bezeichnung "die Grundlagen der Staats= oder Gesellschafts-ordnung" mit dem Worte "insbesondere" als erläuternde Jusätz an die Seite gestellt waren. Hiermit hatte man also einsach die Fassung des Sozialistengesetes in das Strassgesethuch übernommen, dieselbe aber noch unendlich viel unbestimmter dadurch gemacht, das unter Strass gestellt wurde jede "öffentliche" Aeußerung, in welcher die Grundlagen der Staats= oder Gesellschaftsordnung "als verwerslich dargestellt" werden, während das Sozialistengesetz nur die in Bereinen, in Versammlungen und in der Presse zu Tage tretenden Bestrebungen trifft und außerdem verlangt, daß dieselben auf den Umsturz gerichtet seien und den öffentlichen Frieden gefährden.

3. Die vorgeschlagene Aenderung enthielt insofern eine erhebliche Berschärfung, als die Gefängnißstrafe, abgesehen davon, daß sie aus der zweiten an die erste Stelle gerückt wurde, von 2 auf 3 Jahre und die Gelbstrafe von 600 auf 1000 Mark erhöht war.

4. In §. 131 war zunächst der Ausdruck "verächtlich machen" durch den unbestimmteren und weiter gehenden "herabwürdigen" erfeht, daneben aber von dem jegigen Erforderniffe, daß die Unwahrheit oder Entstellung der verbreiteten Thatsachen dem Beschuldigten bekannt gewesen sein muffe, insofern Abstand genommen, als auch die Berbreitung in gutem Glauben unter Strafe gestellt war. Damit hatte man also lediglich den im Jahre 1875 unter-nommenen Bersuch wiederholt. (Bgl. oben S. 197.) Aber man ging noch weiter: indem man in der Hauptbestimmung das Moment "wiffentlich" befeitigte und nur durch einen befonderen Zujat erkennen ließ, daß daffelbe in dem Regelfalle vorausgesett murde, gab man, fofern man es nicht wirklich gewollt hat, mindeftens eine Handhabe für die Auffassung, als ob der dritte Absat eine positive Ginschräntung des erfteren in bem Sinne enthalte, das beren Boraussetzung, der gute Glaube, ausdrücklich nachgewiesen sein musse, widrigenfalls die regelmäßige Strafe eintrete. 439) Wäre diese Auffassung zutreffend, so hätte man mit jener Borschrift einen juriftisch interessanten Bersuchsweg eingeschlagen, eine thatsächliche praesumtio doli zu schaffen, ohne beren prozessualische Form anzuwenden.

5. Endlich aber hatte man auch hier, wie in §. 130, denjenigen Gegenständen, deren Herabwürdigung strafbar sein sollte, (Staatseinrichtungen oder Anordnungen der Obrigkeit), die

<sup>439)</sup> Dieses Bebenken vermeibet ber im übrigen gleichartige Borschlag von Fulb (vgl. oben S. 354 Ziffer 3 und 4).

"Grundlagen der Staats= oder Gesellschaftsordnung" an die Seite gesetht 440) und für Angriffe gegen diese die Strafe sogar von zwei auf drei Jahre und von 600 auf 1000 Mark erhöht, hierdurch aber eine noch weit größere Unbestimmtheit geschaffen, als wenn man im Jahre 1875 lediglich der Behauptung von Thatsachen die allgemeine Schmähung und Verhöhnung gleich stellte. (Bgl. oben S. 198.)

Bas die für Bereine und Berjammlungen vorgeschlagenen Bestimmungen anlangt, so haben die auf die Berletung der er= lassenen Berbote gesetzten Strafen lediglich die Bedeutung der oben (S. 206) bezeichneten sekundären Wahregeln. Im Uebrigen tritt in der Borschrift, daß das Berbot eines Bereins vom Strafrichter auch dann ausgesprochen werden fonne, wenn die Berfolgung ober die Berurtheilung einer bestimmten Person nicht ausführbar sei, der Karakter einer Rebenstrafe und damit die Berechtigung der Aufnahme in das Strafgesethuch und der Uebertragung an den Strafrichter völlig zurud; es handelt sich eben lediglich um eine verwaltungsrechtliche vorbeugende Maßregel, durch deren Uebertragung auf die Gerichte man die Grenze der beiderseitigen Befug= nisse in durchaus ungeeigneter Beise verrückt. 441) Roch schärfer aber tritt der Fehler, daß man das Strafgesethuch nur als Ablagerungs= ftatte für vereinsrechtliche Borichriften benutte, in der Beftimmung hervor, daß Bersammlungen unter gewissen Bedingungen aufgelöst oder verboten werden konnen, eine Aenderung, welche mit dem Strafgesete nichts weiter zu thun hat, als daß ihre Uebertretung mit Strafe bedroht ist. Mit derselben Berechtigung könnte man das ganze Bereinsrecht und noch vieles Andere, worin auf die Nebertretung gemiffer Anordnungen ber Berwaltungsbehörden Strafen gefest find, in das Strafgefegbuch aufnehmen.

Unter den vorgeschlagenen prehrechtlichen Bestimmungen befinden sich zunächst ebenfalls einige des bereits besprochenen lediglich sekundären Karakters. Bon den übrigen ist die Ausdehnung der Besingniß zur Beschlagnahme auf Berstöße gegen §. 131 des Strafgesesduckes und die Beseitigung des oden bezeichneten einschränkenden Zusaßes, 442) so sehr insbesondere die erstere Wahregel die Beschlagnahme ausdehnen und die Presse in wesenklich höherem Waße, als bisher, der Schädigung durch ungerechtsertigte Polizeimaßregeln aussetzen würde, doch noch längst nicht in dem Maße bedenklich, als die Borschrift, daß in sedem Falle, wo innerhald fünf Jahren zwei Wal eine Berurtheilung auf Grund der bezeichneten Strafparagraphen ersolgt, das fernere Erscheinen einer periodischen Druckschrift von der Landespolizeibehörde untersagt werden kann. Durch eine

442) Bgl. den Borichlag von Fuld G. 356 Biffer 10.

<sup>440)</sup> Bgl. den Borichlag von Fuld S. 354 Biffer 4.

<sup>441)</sup> Bgi. tie Ausführungen auf S. 209 ff. und im VIII. Abschnitt, inebesondere S. 280 ff.

solche Bestimmung würde, zumal nach der durch Aufnahme des §. 131 geschaffenen Erweiterung, die gesammte oppositionelle Presse, und zwar in dem weitesten Sinne aller derzenigen Parteien, welche nicht unbedingt und in jeder einzelnen Wahregel die Politik der zeitigen Regierung billigen, der Gefahr einer völligen Unterdrückung

in außerordentlich weitem Umfange ausgesett fein.

Die vorstehenden Erörterungen werden mehr als genügen, um ben Nachweis zu liefern, daß ber von der Preußischen Regierung unternommene Berfuch einer gemeinrechtlichen Lösung als gelungen nicht betrachtet werden kann. Es bedarf aber weiterer Ausführungen in dieser Richtung um so weniger, als erhebliche Anhaltspuntte, insbesondere auch die, aus dem oben bezeichneten Grunde hier nicht wiederzugebende, Begründung des mehrgedachten Entwurfes, mit ziemlicher Sicherheit darauf schließen lassen, daß die ganze Borlage lediglich einen taktischen Zweck hatte, also in gewissem Sinne überall nicht ernsthaft gemeint war, sondern nur in der logischen Beweisform ber deductio ad absurdum das große Publifum und insbesondere die bisherigen Bertreter einer gemeinrechtlichen Formulirung bavon überzeugen follte, baß diefer Weg ungangbar fei, sofern man nicht die allgemeine staatsbürgerliche Freiheit unerträglichen Beschränkungen unterwerfen wolle. Daß dies der eigentliche Zweck, und daß die Preußische Regierung selbst gar nicht so frei-heitsfeindlich=reaktionär sei, um ernsthaft derartige Borschläge zu vertheidigen, das war auch von Anfang an die Auffassung der öffentlichen Meinung.

In der That ist der hiernach beabsichtigte Zweck, die Forderung einer Umgestaltung des gemeinen Rechts gründlich zum Schweigen zu dringen, im Wesentlichen erreicht; die noch verbliedenen offenen Bertreter dieser Ansicht sind sehr vereinzelt, und im Ganzen hat man sich an die Alternative gewöhnt: entweder einsache Beseitigung des jezigen Gesetzs ohne Ersat, oder Beibehaltung desselben in der Form eines lediglich gegen die sozialdemokratischen Umsturzbestredungen gerichteten Spezialgesetzs, und zwar entweder ganz ohne, oder wenigstens mit nur unwesentlichen Aen-

derungen und Erleichterungen.

Öbgleich nun dieser Ersolg von dem hier vertretenen Standpunkte aus, der ja ebenfalls den gemeinrechtlichen Weg für ungangbar erklärt, mit Befriedigung begrüßt werden kann, so muß doch der Wehrheit zu Liebe darauf hingewiesen werden, daß der beabsichtigte negative Beweiß durch den mehrgedachten Entwurf nicht geliesert ist, indem derselbe nur darthut, daß einer der an sich möglichen Wege, und allerdings der disher auseschließlich betretene, nämlich der straferechtliche bezw. vom Straferechte ausgehende, nicht zum Ziele führt. Daß aber, falls man überhaupt die Forderung einer gemeinrechtlichen Lösung aufstellt, dieser Weg nicht der allein in Betracht zu ziehende, ja nicht einmal der relativ beste, sondern wegen des Grundkarakters des Strafe

rechts, insbesondere seiner lediglich repressiven Natur und der Berknüpfung mit dem für das Maß der objektiven Gefahr der Staatssordnung völlig bedeutungslosen subjektiven Momente des strafrechtslichen Dolus, von Anfang an aussichtslos ist, eine bessere Lösung vielmehr immerhin auf dem verwaltungsrechtlichen Wege, nämlich demjenigen der Umgestaltung unseres Bereinss, Versammlungssund Prehrechts in der durch die hier ausgestellten Entwürse bezeichneten Richtung zu erreichen sein würde, — das ist der Einswand, welcher jenem Versuche entgegengehalten werden muß, und an welchem seine Beweiskraft für die uns beschäftigende Frage

scheitert.

Handelte es sich aber hierbei nur darum, bei völliger Ueber= einstimmung über das thema probandum zu der Schluffigkeit eines für daffelbe versuchten Beweises Stellung zu nehmen, so haben wir uns dagegen jest noch mit einem sehr viel wesentlicheren Punkte zu beschäftigen, in dem unser Angriff sich weit über diese formale Frage hinaus gegen das Ergebniß felbst richtet, welches man glaubt, aus dem erfolglosen Bersuche gewonnen zu haben, und der uns zu der weitaus wichtigften Aufgabe unserer ganzen Untersuchung überleitet, zu dem jest regierungsseitig dem Reichstage porgelegten Entwurfe eines Spezialgesetes Stellung zu nehmen. Diefer Bunkt bezieht sich auf die Berechtigung der bereits bezeich= neten Alternative: entweder völlige ersaglose Beseitigung des jetigen Gesets, ober einfache fristlose Berlängerung desselben ohne wesentliche, insbesondere prinzipielle Aenderung. Daß das Bublitum sich überwiegend gewöhnt hat, diese Alternative als unabweiß= lich gegeben anzusehen, ist bereits als Ergebniß der Entwicklung bes letten Jahres und insbesondere des preußischen Untrages im Bundesrathe bezeichnet; daß dieselbe Auffassung auch von den verbundeten Regierungen getheilt wird, ist leider durch die jetzt von den Letzteren dem Reichstage gemachte Borlage bewiesen. Dieselbe bedeutet einfach die Erhebung des jetigen, als vorübergehende Aus= nahmsmafregel gedachten Sozialistengesetes zu einer dauernden Staatseinrichtung und den Berzicht auf die Forderung, dasselbe aus einem Polizeigesete mit lebiglich politischen Garantien zu einem Rechtsgesetze mit Rechtsgarantien umzugestalten. Die einzelnen Aenderungen follen gern als nicht unwesentliche Berbefferungen anerkannt werden, vermögen aber an dem Grundfarafter des Gefetes nichts zu ändern.

Die Puntte, in welchen die Borlage 443) von dem bisherigen Gefete abweicht, sind, abgesehen von der fehlenden Zeitbeschränkung,

folgende:

1. die Reichskommission, welche über Beschwerden wegen des Berbotes eines Bereins oder einer Druckschrift zu entscheiden hat, und welche bisher aus

<sup>443)</sup> Dieselbe ist in Unlage XVI abgedruckt.

a) einem vom Raifer zu ernennenden Borfitenden,

h) vier Mitgliedern des Bundesraths,

c) fünf Mitgliedern der höchsten Reichs= oder Landesgerichte, also insgesammt aus 10 Personen bestand, soll künftig bestehen neben dem vom Raiser zu ernennenden Borfipenden aus elf lediglich aus den Richtern der höchsten Gerichte und Berwaltungsgerichte bes Reichs ober der Bundes-

itaaten zu mählenben Mitgliedern;

2. das für die Berhandlungen vor der Kommission porgeschriebene Berfahren ift insofern geändert, als bisher die Entscheidung barüber, ob den Betheiligten zur Ausführung ihrer Interessen auf mundlichem ober auf schriftlichem Bege gu gestatten sei, der Rommission überlassen mar, fünftig dagegen die Ladung, also das mündliche Gehör vorgeschrieben ift:

3. die jest zulässige Untersagung des Gewerbebetriebes gegen die im §. 23 des Gesetze bezeichneten Versonen und ebenso die Entziehung der Befugniß zur Berbreitung von Drudschriften oder dem Saufirhandel mit folden (§. 24) ift beseitigt;

4. die durch §. 22 des jegigen Gefetes zugelaffene Beschränkung des Aufenthalts gegen Agitatoren für alle, auch die nicht von dem kleinen Belagerungszustande betroffenen Orte ift

aufgehoben.

5. die Wirkungen dieses Letteren find auf die Ausweisungsbefugniß beschränkt, auch diese, welche bisher, nachdem einmal der kleine Belagerungszustand allgemein verhängt war, von ber Ortspolizei verfügt werden konnte, in die Sand ber Landespolizeibehörde gelegt. Die ferneren Folgen, daß Berfammlungen an die vorgängige Genehmigung geknüpft waren, daß die öffentliche Berbreitung von Druckschriften untersagt werden konnte, und das Berbot des Besites und Tragens von Waffen find befeitigt;

6. dagegen ist vorgeschrieben, daß auch dann, wenn die für einen bestimmten Bezirk angeordnete Befugniß zur Ausweisung nach Ablauf der dafür vorgeschriebenen Zeit nicht wieder erneuert und beshalb erloschen ift, bennoch die einmal ausgewiesenen Personen nur mit Genehmigung ber Landes-

polizeibehörde zurudtehren dürfen;

8. die Vorschriften des bisherigen Gesetzes, nach welchen

a) gegen die Magregeln, welche auf Grund der Auflösung eines Bereins ober der über benfelben angeordneten Kontrole getroffen sind,

b) gegen die Auflösung und das Verbot von Versamm

lungen,

c) gegen die auf Grund des Berbotes einer Drudichrift getroffenen Anordnungen,

d) gegen das Berbot von Sammlungen.

nur die Beschwerde an die Auffichtsbehörden zuläffig sein jolle,

find beseitigt und dadurch erzielt, daß diese Beschwerden den in den einzelnen Bundesstaateu für polizeiliche Verfügungen gegebenen Vorschriften unterstehen, daß also insbesondere in benjenigen Staaten, in welchen Verwaltungsgerichtsbarkeit besteht, deren Bestimmungen auch auf die bezeichneten Angelegenheiten Anwendung sinden;

8. das Berbot des ferneren Erscheinens einer periodischen Druckschrift ist nicht schon bei dem erstmaligen, sondern erst bei dem wiederholten Berbote einer einzelnen Rummer zulässig.

Bon den sämmtlichen hervorgehobenen Abänderungen können Bedeutung beanspruchen nur die unter den Ziffern 1 und 2 bezeichneten, auf welche unten noch näher einzugehen sein wird. Bezüglich

ber übrigen genügen folgenbe Bemerkungen:

Die Frage, ob die auf die Untersagung des Gewerbebetriebes und der Berbreitung bezw. des Hausirhandels mit Druckschriften bezüglichen Borschriften des bisherigen Gesetzes entbehrlich seien, ist schon oben (G. 265, 338) aus bem Grunde als eine wenig erhebliche bezeichnet, weil von den betreffenden Befugnissen bis jest taum Gebrauch gemacht ift. Wenn hieraus der Schluß auf die Entbehrlichfeit gezogen und von der Beseitigung aus den auf= gestellten Entwürfen (Unlagen XIV und XV) nur aus bem Grunde abgesehen ist, weil es sich darum handelte, zu zeigen, wie dieselben, falls man einmal ihre Beibehaltung als erforderlich ansehe, in dem Rahmen, sei es eines gemeinrechtlichen Entwurfs ober eines mit Rechtsgarantien umkleideten Spezialgesetzes unterzubringen seien, so ist berselbe Gesichtspunkt ausweislich ber Begründung auch für die Borlage bestimmend gewesen, indem dieselbe ausdrücklich hervor= hebt, daß von den fraglichen Bestimmungen "nur in verhältniß= mäßig feltnen Fällen Gebrauch gemacht" fei414). Wenn demgegen= über noch als fernerer Grund angegeben wird, daß diefelben "als besonders hart bezeichnet" seien, so foll dies wohl mehr dem Zwecke bienen, dem gemachten Zugeständnisse einen etwas höheren Werth zu verleihen.

Das Aufgeben ber Aufenthaltsbeschränkung nach §. 22 bes Gestess hat neben der aufrechterhaltenen gleichen Besugniß in §. 28 kaum eine Bedeutung, da die in diesem Falle ersorderliche Zustimmung des Bundesrathes meistens leichter zu erlangen sein wird, als das dort verlangte strafgerichtliche Urtheil, und die dauernde Birksamkeit, welche bisher einen Unterschied der beiden Maßregeln begründete, durch die eben unter 6. erwähnte Aenderung ges

sichert ist.

<sup>444)</sup> Thatsächlich sind, wie in der Begründung bes Preußischen Antrages beim Bundesrathe bemerkt wurde, die §§. 22 und 23 überhaupt noch niemals, die §§. 24 und 25 dagegen im Lause der lepten 8 bezw. 5 Jahre gar nicht und früher nur ganz vereinzelt angewendet.

Auch die Beschränkung der Wirkungen des kleinen Belagerungszustandes auf die Zulässigkeit der Ausweisung ist nicht als eine wesentlich in Betracht kommende Wilderung zu betrachten, da auch von den hiernach aufgegebenen Besugnissen kaum Gebrauch gemacht ist, und dieselbenaußerdem, wie die Begründung ganz offen hervorhebt, zum überwiegenden Theile durch die Vorschriften des §. 9 Absat 2 und durch die auf Grund der allgemeinen Gesetz zulässigen Polizeiverords

nungen gebeckt merben.

Wenn als Grund für die oben unter 6 bezeichnete scheinbare Berschärfung in der Begründung der Zwed hervorgehoben wird, thunlichst weitgehend, nachdem die schlimmsten Agitatoren ausgewiesen sind und ihrer Rudtehr durch die bezeichnete Borichrift porgebeugt ist, im Uebrigen den Ausnahmezustand wieder aufzuheben, ba bas hindernig hierfür bisher häufig nur in dem Bedenken bestanden habe, daß hierdurch auch Jenen die Rücktehr ermöglicht werde, so soll diese wohlmeinende Absicht gewiß nicht angezweiselt und die Berechtigung jenes Gesichtspunktes nicht bestritten merden, allein es ist nicht zu verkennen, daß immerhin darin, daß die Ausweifung jett zu einer zeitlich unbeschränkten gemacht wird, eine nicht unerhebliche Berschärfung ber Maßregel enthalten ist. Dabei hat man den oben (S. 167 Ziffer 6) mitgetheilten Antrag Bindt-horst nicht berücksichtigt, und indem man Alle, von welchen eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung zu besorgen ist, der Ausweisung preisgiebt, die Wöglichkeit gelassen, diese Makregel auch gegen folche Versonen anzuwenden, welche der Sozialdemokratie völlig fern stehen und vielmehr aus irgend einem fonstigen Grunde der Regierung gefährlich erscheinen. Gine Ginschränkung nach dieser Richtung wurde, falls man einmal die Mahregel aufnähme, unbedingt geboten fein. Das Befentlichste aber bleibt eben, daß die Ausweisungsbefugniß überall beibehalten und nach wie vor eine lediglich polizeiliche ist, gegen welche ein Rechtsfdut nicht stattfindet.

Daß das Berbot des ferneren Erscheinens bei einer periodischen Druckschrift künftig erst mit dem zweiten Berbote einer einzelnen Rummer verbunden sein soll, wie es der oben (S. 171 Ziss. 2) mitgetheilte Antrag Bindthorst verlangte und auch in dem hier aufgestellten Entwurfe empfohlen ist, bedeutet zweisellos eine gewisse Erleichterung, zumal dadurch, wie in der Begründung mit Recht hervorgehoben ist, zum Theil derselbe Ersfolg erzielt wird, den man dadurch erreichen wollte, daß man<sup>445</sup>) gegen die Waßeregel Beschwerde mit ausschliebender Birkung zuließ. Immerhin ist diese Einschränkung des disherigen Gesetze um so weniger eine wesentliche, als nicht verlangt ist, daß das erste Berbot bereits rechtskräftig geworden sein müsse, so das es keineswegs ansge-

<sup>445)</sup> Bal. den Antrag Windthorft S. 171 Biff. 4 und den hier aufgestellten Entwurf Anlage XV.

schlossen ist, daß, bevor noch die erhobene Beschwerde ausgetragen ist, ein zweites Verbot und damit die gänzliche Unterdrückung stattsindet, sodaß die Polizeibehöede durchaus die Wöglichkeit und die sormelle Verechtigung besitzt, die Unterdrückung dem ersten Verbote sofort solgen zu lassen und damit die völlige Vernichtung des Vlattes herbeizusühren, welche meist durch die spätere Wiederaushebung nicht wieder beseitigt werden kann, eine Gesahr, die um so debenklicher ist, als ja auch die Frage, ob die zu Tage tretenden Vestredungen sozialdemokratischer Natur sind, der polizeilichen Unterscheidung unterstellt sind. Sine Aenderung nach dieser Richtung wäre deshalb das Windeste, was man wünschen müßte, doch würde es richtiger sein, der Beschwerde, wie in dem hier aufgestellten Entwurfe (§. 23) geschehen, überhaupt ausschehen Wirkung beis

zulegen.

Daß in den oben unter Ziffer 7 hervorgehobenen Fällen künftig bem landesgeseglich bestehenden Berwaltungsftreitverfahren Raum geschaffen ist, bedeutet schon ein wesentlicheres Zugeständniß, allerdings mehr insofern, als damit ein grundsäkliches Entgegenkommen gegen bie auf Ginfügung des vermaltungsgerichtlichen Schutes gerichteten Bunfche bewiesen wird, als durch den Eigenwerth der vorgeschla= genen Aenderungen. Bas zunächst das Berbot von Samm= Lungen betrifft, so bleibt für dasselbe schon deshalb wenig Raum, weil die Sammlungen unter den Parteigenoffen meift ohnehin geheim betrieben werden, mahrend öffentliche Aufforderungen an Richt= mitglieder naturgemäß wenig Erfolg versprechen. Roch bedeutungs= loser ist die Beschwerde gegen die Auflösung einer Bersamm= lung. Wie schon oben (S. 235) ausgeführt, ist eine solche that= fächlich überhaupt nicht wieder zu befeitigen, und die Zulaffung einer Beschwerde kann nur den Zweck haben, eine Entscheidung zu erzielen, welche auf Grund der ihr innewohnenden Autorität für die Zukunft eine Gewähr gegen Wiederholung einmal begangener Fehler bietet. Hiernach ergiebt fich bei der vorgeschlagenen Aenderung ein wirklicher Schut nur gegen das Berbot von Berfammlungen, über beffen Berechtigung fünftig in den meiften der größeren deutschen Staaten die Berwaltungsgerichte zu ent= scheiden haben mürden.

Was endlich die oben Ziffer 7 unter a und c bezeichneten Punkte betrifft, so ist wohl zu berücklichtigen, daß es sich hier nur um die auf Grund eines Verbotes, einer Auslösung ober der Anordnung einer Kontrole getroffenen Verfügungen handelt, wäherend jene Maßregeln selbst nur im Wege der Beschwerde an die Reichskommission angegriffen werden können. Der Schwerpunkt des Rechtsschutzes und deshalb die in der Begründung als Vorzug des Entwurfes hervorgehobenen verstärkten Rechtsgarantien können nur in den auf diese Behörde bezüglichen Bestimmungen liegen, welche einerseits deren Zusammensetzung (siehe oben Ziffer 1)

und andererseits das bei derselben zu beobachtende Berfahren

(Biffer 2) betreffen.

Bezüglich des Berfahrens ift es als ein wefentlicher Fortschritt zu begrußen, wenn ber Entwurf entsprechend ber oben (S. 334) aufgestellten Forderung die kontradiktorische münd= liche Berhandlung vorschreibt, es wird dadurch in der That eine wesentliche Garantie für die eingehendere und unbefangenere Prüfung geboten, als bei der bisherigen meist schriftlichen Erörte-Aber ce muß doch zugleich auf den eben so wefentlichen Mangel hingewiesen werden, daß man nicht gleichzeitig auch die Deffentlichteit der Berhandlungen angeordnet und vielmehr umgekehrt das bisherige Geset, welches hierüber Bestimmungen überall nicht enthielt und sonach die Frage der Entscheidung der Kommission überließ, noch dadurch verschlechtert hat, daß die Deffentlichkeit ausbrucklich verboten ist. Die beigefügte Begründung, daß ber agitatorischen Ausbeutung der Sitzungen vorgebeugt werden muffe, tann feineswegs als zutreffend anerfannt merden. Diefelbe Befahr liegt bei den Berhandlungen der Gerichte und Berwaltungsgerichte vor, und wenn dort zu ihrer Abwehr die Bestimmungen des Berichtsverfassungsgesetzes und bes Gesetzes vom 5. April 1888 genugen, so muß baffelbe auch hier behauptet werden, indem es auch hier sich entweder ausschließlich — hierüber ist in der Borlage nichts gesagt — oder doch mindestens ganz überwiegend und in erster Linie nicht um Erwägungen ber Zweckmäßigkeit, sondern um Entscheidung von Rechtsfragen handelt. 446)

Der Schwerpunkt der ganzen Borlage liegt jedenfalls in den Bestimmungen über die Zusammensegung ber Rommission. Indem man hier dem oben (S. 171 Ziff. 6) mitgetheilten Windthorstschen Antrage Folge gab, glaubte man eine erheblich größere Rechtsgarantie geschaffen und im Wesentlichen denselben Erfolg erreicht zu haben, den man in den Ginzelstaaten mit Berwaltungsgerichten erzielt hat. Diefer wird in der Begründung ausdrücklich als Ziel bezeichnet, und als einziger Grund, weshalb man nicht, wie bei den oben bezeichneten Magregeln, den einzelstaatlichen Behörden die Entscheidung übertrage, die erforderliche Rechtseinheit bezeichnet, während die Möglichkeit, diese durch Einrichtung des Preußischen Dberverwaltungsgerichts für das ganze Reich zu erzielen, lediglich ermähnt und ohne weitere Begründung als "nicht thunlich" bezeichnet wird. Hiermit steht also die Borlage grundsätlich auf bem Boben der Berwaltungsgerichte, und bas ist bas oben bezeichnete wichtigste Ergebniß, welches um fo mehr mit hoher Befriedigung begrüßt werden barf, als die Gründe, weshalb man im Jahre 1878 biesen Weg verwarf, gang andere waren (vgl. oben S. 331 f.). Steht also, wie sich hieraus ergiebt, auch die Regierung auf bem Standpunkte, ein Rechtsgefes

<sup>446)</sup> Bgl. S. 27 Abf. 3 des hier aufgestellten Entwurfes (Anlage XV).

schaffen zu wollen, wie es eine unabweisliche Forberung ist um die in der bisherigen Fristbeschränkung liegenden politischen Garantien zu ersetzen, so kann eine Berskändigung nicht unmöglich sein, dieselbe erfordert vielmehr nur den doppelten Rachweis, daß einerseits der eingeschlagene Weg, um das beabsichtigte Ziel zu erreichen, diesem Zwecke nicht gerecht wird, und daß es and ererseits einen Weg giebt, der gangbar ist und die Möglichkeit bietet, die Ansprüche der Staatssicherheit mit denen des Rechtsschupes zu vereinigen.

Daß der Borfchlag der Borlage nach einer Seite bin den hervorgetretenen Bunfchen nicht gerecht wird, nämlich infofern diefelben darauf gerichtet find, die äußere Behandlung der Sozial= demokratie derjenigen der übrigen Staatsbürger gleich zu stellen, liegt auf der Hand. Die Kommission ift ein Spezialgerichtshof, wie das Geset ein Spezialgeset ist. Run muß aber in der That behauptet werden, daß, fo wenig materielle Rechtsvorschriften, welche fich speziell und ausschließlich gegen die fozialdemofratischen Umfturzbeftrebungen richten, aus ben in diefer Arbeit eingehend entwickelten Gründen zu entbehren sind, sehr wohl die formelle Ausnahmestellung und Ausnahmebehandlung, welche in dem bisberigen Gefete lag, sich beseitigen läßt, ohne den Unsprüchen der Staatsficherheit etwas zu vergeben, daß aber hiermit ein außerorbentlich tief greifender Grund der Berbitterung beseitigt wird, indem das Bewuktsein einer Sonderstellung, das Gefühl, von dem ben übrigen Staatsbürgern gewährten Rechtsschute ausgeschloffen zu fein, in ungleich höherem Maße, als durch das bloße Bestehen materieller Rechtsvorschriften, dadurch geförbert wird, unter einem Ausnahmegerichtshofe zu stehen, von dem man nicht mit Iln= recht befürchtet, daß er seine besondere Aufgabe in der Bekampfung ber Bewegung feben und beshalb nicht in gleichem Dage unbefangen fein wird, wie die ordentlichen Staatsbehörden, in beren Geschäftsthätigkeit die hier fraglichen Angelegenheiten nur einen perschwindenden Bruchtheil bilden werden.

Aber auch abgesehen hiervon, muß doch an dem in den obigen Aussührungen wiederholt betonten Gesichtspunkt erinnert werden, daß man eine Behörde nicht dadurch zu einem Gerichtshose machen kann, daß man ihre Mitglieder ausschließlich aus Richtern bestehen läßt, und daß vor Allem — um gleich auf den springenden Punkt zu kommen — ein Rechtsverfahren nicht möglich ist, ohne die materielle Unterlage von Rechtsvorschriften, welche die Wöglichskeit einer richterlichen Prüfung und Entscheidung dieten. Hieram — und das ist ja eben der wichtigste Punkt des ganzen Gesens — und das ist ja eben der wichtigste Punkt des ganzen Gesens — an der Kennzeichnung derzenigen Bestrebungen, gegen welche dasselbe überall gerichtet sein soll, an einem juristischen Thatbesselbe überall gerichtet sein soll, an einem juristischen Thatbesselbe und hab es einigermaßen des alten Gesetzes hat bestehen lassen, und daß es einigermaßen auffallend ist, wenn man in der neu zu bildenden Kommission ein Berwaltungsgericht glaubt geseneu zu bildenden Kommission ein Berwaltungsgericht glaubt ges

schaffen zu haben und demselben die Handhabung des unveränderten Gesetzes überträgt, obgleich man früher (vergl. oben S. 331 f.) dies mit Recht wegen des Wangels der ersorderlichen rechtlichen Unterlagen bekämpste. In der That, auch künftig würde der Windthorstische Ausspruch gelten: "Wir wissen nicht, was wir bekämpsen", auch künftig würde die Kommission ihre Entscheidungen nicht auf seinen Rechtsnormen, sondern auf allgemeine Erwägungen, nicht auf Fragen des Rechts, sondern auf solche der Zweckmäßigteit und des politischen Bedürsnisses stützen müssen, mit einem Worte: sie würde nicht ein Gerichtshof, sondern eine potlitische Behörde sein.

Soll daher ein Rechtsgescht geschaffen werden, so bedarf es vor allem Anderen einer juristischen Desinition, einer scharfen Abgrenzung derjenigen Bestrebungen, gegen welche man vorgehen will, von denjenigen, welche durch das Geset nicht betroffen werden. Der Bersuch einer solchen Unterscheidung ist in dem hier vertretenen Entwurfe gemacht, und es muß als oberste Borbedingung jedes Ersolges auf dem jett eingeschlagenen Wege betrachtet werden, in der durch diese Borschläge angedeuteten Richtung zu einer Ber-

ftändigung zu gelangen.

Ist ein für die Rechtsprechung brauchbarer Thatbestand geschaffen, so kann man auch zu der in der Begründung gestreiften Frage ber Uebertragung der lettinstanzlichen Entscheidung auf das Reichsgericht eine weniger ablehnende Haltung einnehmen, indem dann berjenige Grund wegfällt, der eine folche Regelung bisher ganz unmöglich machte, wenn man nicht das Reichsgericht zu einer politischen Behörde erniedrigen will. Es murbe dann einem derartigen Borschlage nur noch das Bedenken entgegenstehen, daß man besser thut, Fragen des öffentlichen und insbesondere des Berwaltungsrechts nicht den ordentlichen, sondern Berwaltungsgerichten zu übertragen. Würde man aber zu der Ansicht gelangen, daß wichtiger als dieser Gesichtspunkt der andere sei, eine einheitliche Reichsinstanz für die rechtliche Sandhabung des Gefetes zu besitzen, fo würde man zu einer Seranziehung des Reichsgerichtes insbesondere bann ohne große Bedenken feine Zustimmung geben können, wenn man dem Gedanken der demnächstigen Schaffung eines Reichsverwaltungsgerichts näher träte und die vorläufige Uebertragung eines Theiles der diefem aufzuerlegenden Funktionen auf das Reichsgericht als eine durch die zeitige Zwangslage gebotene lebergangsmaßregel betrachten bürfte.

So viel über die Frage der Rechtsgarantien, bezüglich deren die Borlage, wenngleich noch nicht brauchdare Borschläge bietet, so boch die Aussicht eröffnet, zu einer Umgestaltung des Grundkarakters des Gesetzes zu gelangen, welche allen an ein Rechtsgeset und deshalb an eine dauernde Staatseinrichtung zu stellenden Ans

forderungen entspricht.

Dagegen verbleibt noch ein anderer Bunkt der Borlage, ber

von den hier vertretenen Anschauungen abweicht und von der allergrößten Bedeutung für das Zustandekommen eines dauernden Geses sein muß; das ist die Aufrechterhaltung der Aussweisungsbefugniß. Die Stellung zu dieser Frage ist oben (S. 192) ausreichend genommen, um hier einsach auf das dort Gesagte verweisen zu können. Berücksichtigt man, daß dabei freilich ganz mit Unrecht Rücksichten der Humanität in das Feld geführt sind, daß es sich vielmehr lediglich um eine Frage der Zweckmäßigkeit handelt, daß diese aber auch auf das Entschenste verneint werden muß, daß serner diese Aufsassung in allen Kreisen und politischen Parteien getheilt wird, daß auch die Regierung selbst zunächst dieses Kampsmittel nicht für ersorderlich hielt, indem die Vorlage vom 20. Mai 1878 dasselbe nicht verslangte, so muß der dringende Bunsch, aber auch die Schassung eines dauernden Geses nicht scheier Frage die Schassung eines dauernden Geses nicht scheiern werde.

Hiermit sind die wesentlichsten Fragen, deren eingehendere Besprechung erforderlich schien, erschöpft. Dabei muß allerdings an der Ansicht seitgehalten werden, daß auch in den übrigen, nebensächlicheren Bunkten die Behandlung des hier vertretenen Entwurses vor derzenigen der Borlage den Borzug verdient, es bedarf jedoch in dieser Richtung keiner nochmaligen Hervorhebung der bereits im IX. Abschnitte erörterten Gründe, und kann vielmehr lediglich

auf das dort Ausgeführte Bezng genommen werden.

Möge auf allen Seiten ber gute Wille zum Entgegenkommen und zur Berständigung vorhanden sein, dann wird es an einem befriedigenden Ersolge nicht sehlen, und der Reichstag, dessen erste Session mit einem kaiserlichen Danke für die opferwillige Mitwirkung bei der Sicherstellung des Reiches nach außen geschlossen wurde, das Bewußtsein mit nach Hause nehmen dürfen, nunmehr auch einen dauernden Schutz gegen seine gefährlichsten inneren Feinde geschaffen zu haben.

## Anlage I.

# Beset gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie.

Bir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaifer, König von Preußen 2c. verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

§. 1.

Bereine, welche durch sozialdemokratische, sozialistische oder tommunistische Bestrebungen den Umfturz der bestehenden Staats-

oder Gesellschaftsordnung bezwecken, find zu verbieten.

Daffelbe gilt von Bereinen, in welchen sozialdemokratische, jozialistische oder kommunistische, auf den Umsturz der bestehenden Staats= oder Gefellichaftsordnung gerichtete Bestrebungen in einer ben öffentlichen Frieden, insbesondere die Gintracht der Bevolferungstlaffen gefährbenden Beife zu Tage treten.

Den Bereinen stehen gleich Berbindungen jeder Art.

Auf eingetragene Genoffenschaften findet im Falle des §. 1 Absat 2 der §. 35 des Gesetzes vom 4. Juli 1868, betreffend die privatrechtliche Stellung der Erwerbs= und Wirthschaftsgenoffenschaften (B.G.Bl. S. 415ff.) Anwendung.

Auf eingeschriebene Hulfskaffen findet in gleichem Falle ber §. 29 des Gejekes über die eingeschriebenen Hülfskassen vom 7. April 1876 (R.G.Bl. S. 125 ff.) Anwendung.

§. 3.

Selbstständige Kassenvereine (nicht eingeschriebene), welche nach ihren Statuten die gegenseitige Unterstützung ihrer Mitglieder bezwecken, find im Falle des §. 1 Absat 2 zunächst nicht zu verbieten, sondern unter eine außerordentliche staatliche Kontrole zu stellen.

Sind mehrere felbstständige Bereine der vorgedachten Art zu einem Berbande vereinigt, so kann, wenn in einem berfelben die im §. 1 Absatz 2 bezeichneten Bestrebungen zu Tage treten, die Ausscheidung dieses Bereins aus dem Berbande und die Kontrole über benselben angeordnet werden.

In gleicher Beise ist, wenn die bezeichneten Bestrebungen in einem Zweigvereine zu Tage treten, die Kontrole auf diesen zu beschränken.

e e

Ş. 4. Die mit der Kontrole betraute Behörde ist befugt,

1. allen Sizungen und Berfammlungen beizuwohnen; 2. Generalverfammlungen einzuberufen und zu leiten;

3. die Bücher, Schriften und Kassenbestande einzusehen, somie Auskunft über die Berhältnisse des Bereins zu erfordern;

4. die Ausführung von Beschlüssen, welche zur Förderung ber im §. 1 Abs. 2 bezeichneten Bestrebungen geeignet sind, zu untersagen;

5. mit der Wahrnehmung der Obliegenheiten des Borstandes oder anderer leitender Organe des Bereins geeignete Personen zu betrauen;

6. die Raffen in Berwahrung und Berwaltung zu nehmen.

8. 5

Bird durch die Generalversammlung, durch den Borftand ober durch ein anderes leitendes Organ des Bereins den von der Kontrolbehörde innerhalb ihrer Befugnisse erlassenen Anordnungen zuwidergehandelt, oder treten in dem Bereine die im §. 1 Abs. 2 bezeichneten Bestrebungen auch nach Einleitung der Kontrole zu Tage, so kann der Berein verboten werden.

§. 6.

Zuständig für das Berbot und die Anordnung der Kontrole ist die Landespolizeibehörde. Das Berbot ausländischer Bereine

steht dem Reichskanzler zu.

Das Berbot ist in allen Fallen durch den Reichsanzeiger, das von der Landespolizeibehörde erlassene Berbot überdies durch das für amtliche Bekanntmachungen der Behörde bestimmte Blatt des Ortes oder des Bezirks bekannt zu machen.

Das Berbot ist für das ganze Bundesgebiet wirksam und umfaßt alle Berzweigungen des Bereins, sowie jeden vorgeblich neuen Berein, welcher sachlich als der alte Berein sich darstellt.

Š. 7

Auf Grund des Berbots sind die Bereinskasse, sowie alle für die Zwecke des Bereins bestimmte Gegenstände durch die Behörde in Beschlag zu nehmen.

Rachdem das Berbot endgültig geworden ist, hat die von der Landespolizeibehörde zu bezeichnende Berwaltungsbehörde die Abwickelung der Geschäfte des Bereins (Liquidation) geeigneten Perfonen zu übertragen und zu überwachen, auch die Ramen der Liquidatoren bekannt zu machen.

An die Stelle des in den Gesetzen oder Statuten vorgesehenen Beschlusses der Generalversammlung tritt der Beschluß der Ber-

waltungsbehörde.

Das liquidirte Bereinsvermögen ist, unbeschabet der Rechtsanfprüche Dritter und der Bereinsmitglieder, nach Maßgabe der Bereinsstatuten, beziehungsweise der allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen zu verwenden.

Der Zeitpunkt, in welchem das Berbot endgültig wird, ist als ber Zeitpunkt der Auflösung ober Schließung des Bereins (ber

Raffe) anzusehen.

Gegen die Anordnungen der Behörde findet nur die Beschwerde an die Aufsichtsbehörden statt.

§.

Das von der Landespolizeibehörde erlassene Berbot, sowie Unordnung der Kontrole ist dem Bereinsvorstande, sofern ein solcher im Inlande vorhanden ist, durch schriftliche, mit Gründen versehene Berfügung bekannt zu machen. Gegen dieselbe steht dem Bereinsvorstande die Beschwerde (§. 26) zu.

Die Beschwerde ist innerhalb einer Woche nach der Zustellung der Berfügung bei der Behörde anzubringen, welche dieselbe er-

lassen hat.

Die Beschwerbe hat feine aufschiebende Wirkung.

8. 9

Versammlungen, in benen sozialbemokratische, sozialistische ober kommunistische, auf den Umsturz der bestehenden Staats= oder Gesellschaftsordnung gerichtete Bestrebungen zu Tage treten, sind aufzulösen.

Bersammlungen, von denen durch Thatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, daß sie zur Förderung der im ersten Absabe be-

zeichneten Bestrebungen bestimmt find, find zu verbieten.

Den Berfammlungen werden öffentliche Festlichkeiten und Aufzüge gleichgestellt.

§. 10.

Zuständig für das Berbot und die Auflösung ist die Polizeibehörde.

Die Beschwerde findet nur an die Auffichtsbehörden statt.

§. 11.

Druckschriften, in welchen sozialbemokratische, sozialistische ober kommunistische, auf ben Umsturz der bestehenden Staats= oder Gesellschaftsordnung gerichtete Bestrebungen in einer den öffentlichen Frieden, insbesondere die Eintracht der Bevölkerungsklassen gefährbenden Beise zu Tage treten, sind zu verdieten.

Bei periodischen Druckschriften kann das Berbot sich auch

auf das fernere Erscheinen erstrecken, sobald auf Grund diefes Ge= setes das Berbot einer einzelnen Rummer erfolgt.

§. 12.

Zuständig für das Berbot ist die Landespolizeibehörde, bei veriodischen im Inlande erscheinenden Druckschriften die Landes= polizeibehörde des Bezirks, in welchem die Druckschrift erscheint. Das Berbot der ferneren Berbreitung einer im Auslande erschei= nenden periodischen Druckschrift steht dem Reichskangler zu.

Das Berbot ift in der im §. 6 Abs. 2 vorgeschriebenen Beise bekannt zu machen und ist für das ganze Bundesgebiet mirksam.

**§**. 13.

Das von der Landespolizeibehörde erlassene Berbot einer Drudschrift, ist dem Berleger oder dem Herausgeber, das Berbot einer nicht periodisch erscheinenden Druckschrift auch dem auf derselben benannten Berfasser, sofern diese Berfonen im Inlande vorhanden find, durch schriftliche, mit Gründen versehene Berfügung bekannt zu machen.

Gegen die Berfügung steht dem Berleger oder dem Heraus= geber sowie dem Berfasser die Beschwerde (§. 26) zu.

Die Beschwerde ist innerhalb einer Woche nach der Zustellung der Berfügung bei der Behörde anzubringen, welche diefelbe er= laffen hat.

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.

Auf Grund bes Berbots find die von demfelben betroffeneu Druckschriften da, wo fie sich zum Zwecke der Verbreitung vorfinden, in Beschlag zu nehmen. Die Beschlagnahme kann sich auf die zur Bervielfältigung dienenden Platten und Formen erstrecken; bei Druckschriften im engeren Sinne hat auf Antrag des Betheiligten itatt Beschlagnahme des Sates das Ablegen des letteren zu geschehen. Die in Beschlag genommenen Druckschriften, Platten und Formen find, nachdem das Berbot endgültig geworden ist, un= brauchbar zu machen.

Die Beschwerde findet nur an die Aufsichtsbehörden statt.

§. 15.

Die Polizeibehörde ift befugt, Druckschriften der im §. 11 bezeichneten Art, sowie die zu ihrer Bervielfältigung bienenden Platten und Formen schon vor Erlag eines Berbots vorläufig in Beschlag zu nehmen. Die in Beschlag genommene Druckschrift ift innerhalb vierundzwanzig Stunden der Landespolizeibehörde ein= zureichen. Lettere hat entweder die Wiederaufhebung der Beschlag= nahme sofort anzuordnen ober innerhalb einer Boche das Berbot du erlaffen. Erfolgt das Berbot nicht innerhalb diefer Frift, fo erlischt die Beschlagnahme und müssen die einzelnen Stücke, Platten und Formen freigegeben werden.

§. 16.

Das Einsammeln von Beiträgen zur Förderung von sozialbemokratischen, sozialistischen oder kommunistischen, auf den Umsturz der bestehenden Staats- oder Gesellschaftsordnung gerichteten Bestrebungen, sowie die öffentliche Aufforderung zur Leistung solcher Beiträge sind polizeilich zu verbieten. Das Berbot ist öffentlich bekannt zu machen.

Die Beschwerde findet nur an die Auffichtsbehörden statt.

§. 17.

Wer an einem verbotenen Bereine (§. 6) als Mitglied sich betheiligt, oder eine Thätigkeit im Interesse eines solchen Bereins ansübt, wird mit Geldstrafe bis zu fünfhundert Mark oder mit Gefängniß bis zu 3 Monaten bestraft. Eine gleiche Strafe trisst denjenigen, welcher an einer verbotenen Bersammlung (§. 9) sich betheiligt, oder welcher nach polizeilicher Auslösung einer Bersammlung (§. 9) sich nicht sofort entsernt.

Gegen biejenigen, welche sich an dem Bereine oder an der Bersammlung als Borsteher, Leiter, Ordner, Agenten, Redner oder Kaffirer betheiligen, oder welche zu der Bersammlung auffordern, ist auf Gefängniß von Einem Wonat bis zu Einem Jahre zu er-

fennen.

§. 18.

Ber für einen verbotenen Berein oder für eine verbotene Bersfammlung Räumlichkeiten hergiebt, wird mit Gefängniß von Einem Monat bis zu Einem Jahre bestraft.

§. 19.

Wer eine verbotene Druckschrift (§§. 11, 12) ober wer eine von der vorläufigen Beschlagnahme betroffene Druckschrift (§. 15) verbreitet, fortsett ober wieder abdruckt, wird mit Geldstrase bis zu eintausend Mark oder mit Gefängniß bis zu sechs Monaten bestraft.

§. 20.

Ber einem nach §. 16 erlaffenen Berbote zuwiderhandelt, wird mit Geldstrafe bis fünfhundert Mark oder mit Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft. Außerdem ist das zufolge der verbotenen Sammlung oder Aufforderung Empfangene oder der Berth besselben der Armenkasse des Ortes der Sammlung für verfallen zu erklären

§. 21.

Wer ohne Kenntniß, jedoch nach erfolgter Bekanntmachung des Berbots durch den Reichsanzeiger (§§. 6, 12), eine der in den §§. 17, 18, 19 verbotenen Handlungen begeht, ist mit Gelbstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft zu bestrafen.

Gleiche Strafe trifft den, welcher nach erfolgter Bekanntmachung des Verbots einem nach §. 16 erlassenen Berbote zuwiderhandelt.

Die Schlufbestimmung des &. 20 findet Anwendung.

§. 22.

Gegen Personen, welche sich die Agitation für die im §. 1 Absat 2 bezeichneten Bestrebungen zum Geschäfte machen, kann im Falle einer Berurtheilung wegen Zumiderhandlungen gegen die §§. 17—20 neben der Freiheitsstrafe auf die Zulässigkeit der Gin=

schränkung ihres Aufenthalts erkannt werden.

Auf Grund dieses Erkenntnisses kann dem Berurtheilten der Ausenthalt in bestimmten Bezirken oder Ortschaften durch die Lansdespolizeibehörde versagt werden, jedoch in seinem Bohnsitze nur dann, wenn er denselben nicht bereits seit sechs Wonaten inne hat. Ausländer können von der Landespolizeibehörde aus dem Bundeszgebiete ausgewiesen werden. Die Beschwerde sindet nur an die Aufsichtsbehörden statt.

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängniß von Ginem Monat

bis zu Einem Jahre bestraft.

§. 23.

Unter den im §. 22 Abs. 1 bezeichneten Boraussetzungen kann gegen Gastwirthe, Schankwirthe, mit Branntwein oder Spiritus Kleinhandel treibende Personen, Buchdrucker, Buchhändler, Leihebibliothekare und Inhaber von Lesekabinetten neben der Freiheitsestrafe auf Untersagung ihres Gewerbebetriebes erkannt werden.

§. 24.

Personen, welche es sich zum Geschäft machen, die im §. 1 Abs. 2 bezeichneten Bestrebungen zu fördern, oder welche auf Grund einer Bestimmung dieses Gesetzes rechtskräftig zu einer Strase verurtheilt worden sind, kann von der Landespolizeibehörde die Besugniß zur gewerdsmäßigen oder nicht gewerdsmäßigen öffentlichen Berbreitung von Druckschriften, sowie die Besugniß zum Handel mit Druckschriften im Umberziehen entzogen werden.

Die Beschwerde findet nur an die Aufsichtsbehörden statt.

§. 25.

Wer einem auf Grund des §. 23 ergangenen Urtheil oder einer auf Grund des §. 24 erlassenen Verfügung zuwiderhandelt, wird mit Geldstrafe bis zu eintausend Mark, oder mit Haft oder mit Gefängniß bis zu sechs Monaten bestraft.

**S**. 26.

Bur Entscheidung der in den Fällen der §§. 8, 13 erhobenen Beschwerden wird eine Kommission gebildet. Der Bundesrath wählt vier Mitglieder aus seiner Witte und fünf aus den Witgliedern der höchsten Gerichte des Reichs oder der einzelnen Bundesstaaten.

Die Bahl diefer fünf Mitglieder erfolgt für die Zeit der Dauer diefes Gesetzes und für die Dauer ihres Berbleibens im

richterlichen Amte.

Der Kaiser ernennt den Borsitzenden und aus der Zahl der Witglieder der Kommission dessen Stellvertreter.

§. 27.

Die Kommission entscheidet in der Besetung von fünf Mitgliedern, von denen mindestens drei zu den richterlichen Mitgliedern gehören müssen. Bor der Entscheidung über die Beschwerde ist den Betheiligten Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Begründung ihrer Anträge zu geben. Die Kommission ist besugt, Beweis in vollem Umfange, insbesondere durch eidliche Bernehmung von Zeugen und Sachverständigen, zu erheben oder mittels Ersuchens einer Behörde des Reichs oder eines Bundesstaates erheben zu lassen. Hinsichtlich der Berpslichtung, sich als Zeuge oder Sachverständiger vernehmen zu lassen, sowie hinsichtlich der im Falle des Ungehorsams zu verhängenden Strafen kommen die Bestimmungen der am Sitze der Kommission bezw. der ersuchten Behörde geltenden bürgerlichen Prozesgesese zur Anwendung. Die Entscheidungen ersolgen nach freiem Ermessen und sind endgültig.

Im Uebrigen wird der Geschäftsgang bei der Kommission durch ein von derselben zu entwerfendes Regulativ geordnet, welches

der Bestätigung des Bundesraths unterliegt.

§. 28.

Für Bezirke oder Ortschaften, welche durch die im §. 1 Abs. 2 bezeichneten Bestrebungen mit Gefahr für die öffenttiche Sicherheit bedroht sind, können von den Zentralbehörden der Bundesstaaten die folgenden Anordnungen, soweit sie nicht bereits landesgesetzlich zulässig sind, mit Genehmigung des Bundesraths für die Dauer von längstens Einem Jahre getroffen werden:

1. daß Bersammlungen nur mit vorgängiger Genehmigung der Polizeibehörde stattfinden dürfen; auf Bersammlungen zum Zweck einer ausgeschriebenen Wahl zum Reichstag oder zur Landesvertretung erstreckt sich diese Beschränkung nicht;

2. daß die Berbreitung von Drudschriften auf öffentlichen Begen, Straßen, Plägen ober an anderen öffentlichen

Orten nicht stattfinden darf;

3. daß Personen, von denen eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung zu besorgen ist, der Aufenthalt in den Bezirken oder Ortschaften versagt werden kann:

4. daß der Besit, das Tragen, die Einführung und der Berkauf von Waffen verboten, beschränkt oder an bestimmte Voraussehungen geknüpft wird.

Ueber jede auf Grund der vorstehenden Bestimmungen getroffene Anordnung muß dem Reichstage sofort, beziehungsweise bei seinem nächsten Zusammentreten Rechenschaft gegeben werden. Die getroffenen Anordnungen sind durch den Reichsanzeiger

Die getroffenen Anordnungen sind durch den Reichsanzeiger und auf die für landespolizeiliche Berfügungen vorgeschriebene Beise bekannt zu machen. Ber diesen Anordnungen oder den auf Grund derselben erslassenen Berfügungen mit Kenntniß oder nach erfolgter öffentlicher Bekanntmachung zuwiderhandelt, wird mit Gelöstrase bis zu eintausend Mark oder mit Haft oder mit Gefängniß bis zu sechs Monaten bestraft.

§. 29.

Belche Behörden in jedem Bundesstaat unter der Bezeichnung Landespolizeibehörde, Polizeibehörde zu verstehen sind, wird von der Zentralbehörde des Bundesstaats bekannt gemacht.

§. 30

Dieses Geset tritt mit bem Tage ber Berkundigung in Kraft und gilt bis zum 31. März 1881.

Ürkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Potsbam, den 21. Oftober 1878.

In allerhöchstem Auftrage Seiner Majestät des Kaisers Friedrich Wilhelm, Kronprinz. Fürst v. Bismarck.

# Anlage II.

# I. Entwurf des Sozialistengesehes vom 20. Mai 1878.

§. 1.

Druckschriften und Bereine, welche die Ziele der Sozialdemostratie verfolgen, können von dem Bundesrathe verboten werden. Das Berbot ist öffentlich bekannt zu machen und dem Reichstage sofort, oder, wenn derselbe nicht versammelt ist, bei seinem nächsten Zusammentritt mitzutheilen.

Das Berbot ist außer Kraft zu setzen, wenn der Reichstag

dies verlangt.

**§**. 2.

Die Verbreitung von Druckschriften auf öffentlichen Wegen, Straßen, Pläzen oder an anderen öffentlichen Orten kann von der Polizeibehörde vorläufig verboten werden, wenn die Druckschriften Ziele der in §. 1 bezeichneten Art verfolgen.

§. 3.

Gine Bersammlung fann von ber Polizeibehörde verboten oder nach ihrem Beginne von bem Bertreter ber Polizeibehörde

aufgelöst werden, wenn Thatsachen vorliegen, welche die Annahme rechtfertigen, daß die Bersammlung Zielen der in §. 1 bezeichneten Art dient.

S. 4. Ber einem nach S. 1 oder 2 erlassenen Berbote zuwider eine Druckschrift verbreitet, wird mit Gefängniß bestraft. Die Beschlagenahme der Druckschrift kann ohne richterliche Anordnung erfolgen (S. 23 ff. des Gesehes über die Presse vom 7. Mai 1874).

§. 5

Die Betheiligung an einem nach §. 1 verbotenen Berein ober an einer nach §. 3 verbotenen Bersammlung mird mit Gefängniß bestraft.

Gleiche Strafe trifft benjenigen, welcher fich nicht fofort entfernt, sobald die Auflösung einer Bersammlung auf Grund bes

§. 3 erfolgt ift.

Gegen die Vorsteher des Vereins, sowie gegen die Unternehmer und Leiter der Versammlung und gegen denjenigen, welcher zu einer verbotenen Versammlung das Lotal hergiebt, ist auf Gefängnis nicht unter drei Monaten zu erkennen.

Ş. 6. Dieses Geset tritt sofort in Kraft. Dasselbe gilt für den Zeitraum von drei Jahren.

# Anlage III.

# II. Entwurf des Sozialistengesetzes vom 9. September 1878.

§. 1.

Bereine, welche sozialbemokratischen, sozialistischen, oder kommunistischen, auf Untergrabung der bestehenden Staats= und Gesellschaftsordnung gerichteten Bestrebungen dienen, sind zu verbieten.

Den Bereinen stehen gleich Berbindungen jeder Art, insbesondere genossenschaftliche Kassen.

§. 2. Zuständig für das Berbot ist die Landespolizeibehörde. Das Berbot ist durch den Reichsanzeiger bekannt zu machen. Dasselbe ist für das ganze Bundesgebiet wirksam und umkakt alle Berzweigungen bes Bereins, sowie jeden vorgeblich neuen Berein, welcher fachlich als der alte sich darstellt.

Auf Grund des Berbotes find die Bereinskaffen, sowie alle für den Zweck des Bereins bestimmten Gegenstande durch die Bo-lizeibehörde in Beschlag zu nehmen.

Rachdem das Berbot endgültig geworden ist, find das in Befchlag genommene Geld, sowie die in Beschlag genommenen Begenstände, unbeschadet der Unsprüche dritter Bersonen, der Armentaffe des Orts der Beschlagnahme zu überweifen.

Begen die Anordnungen der Polizeibehörde findet nur die Be-

schwerde an die Auffichtsbehörde statt.

Gegen das Berbot steht dem Bereinsvorstande die Beschwerde an den Bundesrath offen. Diefelbe ift innerhalb vier Bochen nach der Zustellung des Berbotes bei der Behörde anzubringen, welche daffelbe erlaffen hat.

Die Beschwerde hat feine aufschiebende Birfung.

§. 5.

Berfammlungen, von denen anzunehmen ift, daß fie Beftrebungen der in §. 1 bezeichneten Art bienen werden, find zu ver= bieten. Berfammlungen, in welchen folche Bestrebungen zu Tage treten, find aufzulöfen.

Den Berjammlungen werden öffentliche Festlichkeiten und Auf-

züge gleichgestellt.

Auständig für das Berbot und die Auflösung ist die Bolizei= behörde. Gegen die Anordnungen derfelben findet nur die Beschwerde an die Auffichtsbehörden statt.

Druckschriften, welche Bestrebungen ber in &. 1 bezeichneten Art dienen, sind zu verbieten.

Bei periodischen Druckschriften kann das Berbot sich auch auf

das fernere Erscheinen derselben erstrecken.

§. 7. Zuständig für das Berbot ift die Landespolizeibehörde, wenn es sich um das Berbot des ferneren Erscheinens einer periodischen Druckschrift handelt, die Landespolizeibehörde des Bezirks, in welchem die Drudschrift erscheint. Das Berbot der ferneren Berbreitung einer im Auslande erscheinenden periodischen Druckschrift fteht dem Reichskangler zu.

Das Berbot ist in allen Fällen durch den Reichsanzeiger be=

kannt zu machen und für das ganze Bundesgebiet wirksam.

§. 8.

Gegen das von der Landespolizeihehörde erlassene Berbot steht dem Berleger sowie dem Herausgeber der Druckschrift die Beschwerbe an den Bundesrath offen.

Die Beschwerde ist innerhalb einer Woche nach der Zustellung des Berbotes bei der Behörde anzubringen, welche daffelbe er-

laffen hat.

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.

§§. 9—11

find übereinstimmend mit den §§. 14—16 des Gefetes.

§§. 12—15 find übereinstimmend mit den §§. 17—20 des Gefetzes, mit der einzigen Beschränkung, daß in jedem einzelnen der §§. 12-15 die Borte eingefügt maren:

"mit Kenntniß ober nach erfolgter öffentlicher Befannt-

machung bes Berbots".

§. 16.

Perfonen, welche es fich jum Geschäfte machen, Die in § 1 bezeichneten Bestrebungen zu fördern, oder welche nach rechtsfraftiger auf Grund diefes Gefetes erfolgter Berurtheilung megen einer darauf begangenen Zuwiderhandlung gegen dasselbe rechtskräftig 3u einer Strafe verurtheilt find, fann der Aufenthalt in bestimmten Bezirken oder Orten versagt werden. Wenn fie Ausländer find, können fie von der Landespolizeibehörde aus dem Bundesgebiete ausgewiesen merden.

Unter gleichen Boraussehungen fann Buchdruckern, Buchhand Iern, Leihbibliothekaren und Inhabern von Lefekabinetten, sowie Gaftwirthen, Schanfwirthen und Personen, welche Rleinhandel mit Branntwein oder Spiritus treiben, der Betrieb ihres Gemerbes

untersagt werden.

Personen, welche es sich zum Geschäfte machen, die in §. 1 bezeichneten Bestrebungen zu fördern, oder welche auf Grund einer Bestimmung dieses Gefetes rechtsträftig zu einer Strafe verurtheilt find, kann die Befugniß zur gewerbsmäßigen oder nicht gewerbsmäßigen öffentlichen Berbreitung von Druckschriften, sowie die Befugniß zum Sandel mit Drudfchriften im Umbergieben entzogen werden.

Druckereien, welche geschäftsmäßig zur Förderung der in §. 1 bezeichneten Bestrebungen benutt werden, können geschlossen werden.

§. 17. Zuständig für die in §. 16 vorgesehenen Berfügungen ist die

Landespolizeibehörde.

Gegen dieselben steht den Betroffenen die Beschwerde an den Bundesrath offen.

Die Beschwerde ist innerhalb einer Boche nach Zustellung ber Berfügung bei der Behörde anzubringen, welche diefelbe erlaffen hat. Die Beschwerbe hat teine aufschiebenbe Birtung.

§. 18. Wer den auf Grund des §. 16 erlaffenen Verfügungen zuwidershandelt, wird in den Fällen des Absat 1 mit Gefängniß von einem Monat bis zu einem Jahre, in den übrigen Fällen mit Gelbstrafe von 1000 Mark ober mit Saft ober mit Gefängniß bis zu 6 Monaten bestraft.

§. 19.

Der Bundesrath bildet gur Entscheidung ber an denselben auf Grund diefes Gefetes gelangenden Beschwerden aus feiner Mitte einen besonderen Ausschuß.

Der Ausschuß besteht aus sieben Witgliedern. Dieselben find

bei der Entscheidung an Instruktionen nicht gebunden. Die Entscheidungen des Ausschusses werden im Ramen des Bundesrathes erlaffen und find endaultig.

stimmt überein mit §. 28 des Gesches, mit den Abweichungen, daß 1. ber in §. 28 Ziffer 1 beigefügte Schlugfat über Bahlen,

> 2. Absat 2 bes §. 28 über bie bem Reichstage zu erstattende Rechenschaft fehlen.

stimmt überein mit &. 29 bes Gefetes.

Dieses Gesetz tritt sofort in Kraft.

# Anlage IV.

# Statuten der internationalen Arbeiterassoziation.

London, September 1864.

In Erwägung:

daß die Emanzipation der arbeitenden Rlassen durch die arbeitenden Alaffen felbst erobert werden muß, daß der Rampf für die Emanzipation der arbeitenden Klaffen nicht einen Kampf für Klaffenprivilegien und Monopole, sondern für gleiche Rechte und Pflichten und für die Abschaffung aller Rlaffen-

herrschaft bedeutet;

daß die ökonomische Abhängigkeit des Mannes der Arbeit vom Monopolisten der Werkzeuge der Arbeit, der Quellen des Lebens, die Grundlage der Knechtschaft in jeder Form, des sozialen Elends, der geistigen Herabwürdigung und politischen Abhängigkeit bildet;

daß beshalb die ökonomische Emanzipation der arbeitenden Klassen das große Ziel ist, welchem jede politische Bewegung als bloßes Hulfsmittel sich unterordnen sollte:

daß alle auf dies große Ziel gerichteten Anstrengungen bisher an dem Mangel der Solidarität zwischen den vielfachen Zweigen der Arbeit jedes Landes und an dem Nichtworhandensein eines brüderlichen Bandes der Einheit zwischen den arbeitenden Klassen der verschiedenen Länder gescheitert sind:

baß die Emanzipation der Arbeit weder ein lokales, noch ein nationales, sondern ein soziales Problem ist, welches alle Länder umfaßt, in denen moderne Gesellschaft existit, und dessen Lösung von der praktischen und theo-

retischen Mitwirfung der vorgeschrittenen Länder abhängt; daß das gegenwärtige Wiederaufleben der arbeitenden Klassen in den gewerbthätigsten Ländern Europas, mährend es neue Hoffnungen rege macht, eine seierliche Barnung vor einem Rückfalle in alte Irrthümer enthält und ein unmittelbares Bündniß der noch getrennten Bewe-

gungen erfordert.

Aus diesen Gründen erklärt der erste internationale Arbeiter-kongreß, daß die internationale Arbeiterassoziation und alle ihr angehörigen Gesculschaften und Individuen Wahrheit, Recht und Sitte als die Grundlage ihres Betragens untereinander und gegen alle ihre Mitmenschen ohne Rücksicht auf Farbe, Bekenntniß oder Nationalität anerkennen. Der Kongreß betrachtet es als Pflicht des Wannes, die Rechte eines Wannes und Bürgers nicht bloß für sich selbst, sondern für Jedermann, der seine Pflicht thut, zu fordern. Keine Rechte ohne Pflichten, keine Pflichten ohne Rechte.

## Anlage V.

# Statut des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins.

Leipzig, Mai 1863.

§. 1

Unter bem Ramen

"Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein"
zründen die Unterzeichneten für die deutschen Bundesstaaten einen
rein, welcher, von der Ueberzeugung ausgehend, daß nur durch
z allgemeine, gleiche und direkte Bahlrecht eine genügende Bertung der sozialen Interessen des deutschen Arbeiterstandes und
e wahrhafte Beseitigung der Klassengegensätze in der Gesellschaft
cbeigeführt werden kann, den Zweck verfolgt,
auf friedlichem und legalem Bege, insbesondere durch das

auf friedlichem und legalem Wege, insbesondere durch das Gewinnen der öffentlichen Ueberzeugung, für die Herftellung des allgemeinen gleichen und direkten Wahlrechts zu

wirken.

## Anlage VI.

# Eisenacher Programm.

Eifenach, August 1869.

I. Die sozialdemokratische Arbeiterpartei erstrebt die Errichtung s freien Bolksstaats.

II. Jedes Mitglied der sozialdemokratischen Arbeiterpartei ver= lichtet sich, mit ganzer Kraft einzutreten für folgende Grundsätze:

1. Die heutigen politischen und sozialen Zustände sind im höchsten Grade ungerecht und daher mit der größten Energie zu bekämpfen.

2. Der Kampf für die Befreiung der arbeitenden Klassen ist nicht ein Kampf für Klassenprivilegien und Borrechte, sondern für gleiche Rechte und gleiche Pflichten und für die Abschaffung aller Klassenherrschaft.

3. Die ökonomische Abhängigkeit bes Arbeiters von dem Kapitalisten bildet die Grundlage der Knechtschaft in jeder Form und es erstrebt deshalb die sozialdemokratische Partei unter Abschaffung der jetigen Produktionsweise (Lohnsnstem) durch genossenschaftliche Arbeit den vollen Arbeitwertrag für jeden Arbeiter.

4. Die politische Freiheit ift die unentbehrlichste Borbedingung zur ökonomischen Befreiung der arbeitenden Rlaffen. Die soziale Frage ist mithin untrennbar von der politischen, ihre Lösung durch diese bedingt und nur möglich im demofratischen Staat.

5. In Erwägung, daß die politische und ökonomische Befreiung der Arbeiterklasse nur möglich ist, wenn diese gemeinsam und einheitlich den Rampf führt, giebt fich die sozialdemokratische Arbeiterpartei eine einheitliche Organisation, welche es aber auch jedem Einzelnen ermöglicht, feinen Einfluß für das Wohl der Gesammtheit geltend

zu machen.

6. In Erwägung, daß die Befreiung der Arbeit weder eine lotale noch nationale, sondern eine soziale Aufgabe ift, welche alle Länder, in denen es moderne Gefellschaft giebt, umfaßt, betrachtet fich die sozialdemokratische Arbeiterpartei, soweit es die Bereinsgesetze gestatten, als Zweig der internationalen Arbeiteraffoziation, fich deren Bestrebungen anichließend.

Als die nächsten Forderungen in der Agitation der sozialdemofratischen Arbeiterpartei sind geltend zu machen:

> 1. Ertheilung des allgemeinen gleichen direkten und geheimen Bahlrechts an alle Männer vom 20. Lebensjahre an, jur Bahl für das Parlament, die Landtage der Ginzelstaaten, die Provinzial= und Gemeindevertretungen, wie alle übrigen Bertretungsförper. Den gemählten Bertretern find genügende Diaten zu gemähren.

> 2. Einführung der diretten Gefetgebung (d. h. Borichlagsund Berwerfungerecht) durch das Bolf.

- 3. Aufhebung aller Borrechte des Standes, des Besites, der Geburt und Ronfession.
- 4. Errichtung der Boltswehr an Stelle der stehenden Beere.

5. Trennung der Kirche vom Staat und Trennung der Schule von der Kirche.

6. Obligatorischer Unterricht in Boltsschulen und unentgeltlicher Unterricht in allen öffentlichen Bildungsanstalten.

7. Unabhängigkeit der Gerichte, Ginführung der Geschworenenund Fachgewerbegerichte, Ginführung des öffentlichen und mundlichen Gerichtsverfahrens und unentgeltliche Rechts-

8. Abschaffung aller Preß=, Bereins= und Roalitionsgesete; Einführung des Normalarbeitstages; Ginschränkung ber

Frauen= und Berbot der Kinderarbeit.

9. Abschaffung aller indirekten Steuern und Ginführung

einer einzigen birekten progressiven Ginkommensteuer und

Erbschaftssteuer.

10. Staatliche Förderung des Genossenschaftswesens und Staatstredit für freie Produktivgenossenschaften unter demokratischen Garantien.

## Anlage VII.

# Gothaer Programm.

Gotha, Mai 1875.

I. Die Arbeit ist die Quelle alles Reichthums und aller Kultur, und da allgemein nuthringende Arbeit nur durch die Gesellschaft möglich ist, so gehört der Gesellschaft, das heißt allen ihren Gliebern, das gesammte Arbeitsprodukt, bei allgemeiner Arbeitspslicht, nach gleichem Recht, Jedem nach seinem vernunftgemäßen Bebürfnissen.

In der heutigen Gesellschaft sind die Arbeitsmittel Monopol der Kapitalistenklasse; die hierdurch bedingte Abhängigkeit der Arsbeiterklasse ist die Ursache des Elends und der Knechtschaft in allen

Formen.

Die Befreiung der Arbeit erfordert die Berwandlung der Arsbeitsmittel in Gemeingut der Gesellschaft und die genossenschaftliche Regelung der Gesammtarbeit mit gemeinnütziger Berwendung und gerechter Bertheilung des Arbeitsertrages.

Die Befreiung der Arbeit muß das Berk der Arbeiterklaffe fein, der gegenüber alle anderen Klassen nur eine reaktionäre

Maffe find.

II. Bon diesen Grundsätzen ausgehend, erstrebt die sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands mit allen gesetzlichen Mitteln den freien Staat und die sozialistische Gesellschaft, die Zerbrechung des ehernen Lohngesetzes durch Abschaffung des Systems der Lohnsarbeit, die Ausbeutung in jeder Gestalt, die Beseitigung aller sozialen und politischen Ungleichheit.

Die sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, obgleich zunächst im nationalen Rahmen wirfend, ist sich des internationalen Chazakters der Arbeiterbewegung bewußt und entschlossen, alle Pflichten, welche derselbe den Arbeitern auferlegt, zu erfüllen, um die Bers

brüderung aller Menschen zur Bahrheit zu machen.

Die sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands forbert, um die Lösung der sozialen Frage anzubahnen, die Errichtung von sozialistischen Produktivgenossenschaften mit Staatshülfe unter der demokratischen Kontrole des arbeitenden Volkes. Die Produktivgenossenschaften find für Industrie und Ackerbau in solchem Umfange ins Leben zu rufen, daß aus ihnen die sozialistische Organisation der Besammtarbeit entsteht.

Die sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands forbert als Grund-

lagen des Staates:

1. Allgemeines, gleiches, direftes Bahl- und Stimmrecht, mit geheimer und obligatorischer Stimmabgabe aller Staats angehörigen vom 20. Lebensjahre an, für alle Bablen und Abstimmungen in Staat und Gemeinde. ober Abstimmungstag muß ein Sonntag ober Feiertag fein.

2. Dirette Gesetgebung durch das Bolf. Entscheidung über

Krieg und Frieden burch das Bolk.

8. Allgemeine Behrhaftigkeit. Bolkswehr an Stelle ber

stehenden Seere.

4. Abschaffung aller Ausnahmegesete, namentlich der Breg-, Bereins= und Bersammlungsgesetze; überhaupt aller Befețe, welche die freie Meinungsäußerung, das freie Denten und Forichen beidranten.

5. Rechtsprechung durch das Bolk. Unentgeltliche Rechtspflege.

6. Allgemeine und gleiche Boltserziehung burch ben Staat. Allgemeine Schulpflicht. Unentgeltlichen Unterricht in Erflärung ber Religion gur allen Bildungsanstalten. Privatsache.

Die sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands fordert innerhalb

der heutigen Gesellschaft:

1. Möglichste Ausdehnung der politischen Rechte und Frei-

heiten im Sinne ber obigen Forderungen.

2. Gine einzige progreffive Gintommenfteuer fur Staat und Gemeinde, auftatt aller bestehenden, insbesondere der das Bolf belaftenden indireften Steuern.

3. Unbeschränktes Roalitionsrecht.

4. Einen den Gefellschaftsbedürfniffen entsprechenden Rormalarbeitstag. Berbot der Sonntagsarbeit. 5. Berbot der Kinderarbeit und aller die Gesundheit und

Sittlichkeit schädigenden Frauenarbeit.

6. Schutgesete für Leben und Gefundheit der Arbeiter. Sanitätliche Kontrole der Arbeiterwohnungen, Ueberwachung der Bergwerke, der Fabrik-, Berkstatt- und Hausinduftrie durch von den Arbeitern gewählte Beamte. Gin mirtsames Haftpflichtgesetz.

7. Regelung ber Gefängnifarbeit.

8. Bolle Selbstverwaltung für alle Arbeiter-Hilfs= und Unterstükungskassen.

#### Anlage VIII.

# Benter Manifest.

Bent, September und Oftober 1877.

In Folge des allgemeinen Sozialistenkongresses, der vom 9. bis 15. September d. J. in Gent abgehalten wurde, haben die Delegirten der sozialistischen Arbeiterorganisation Englands, Frankereichs, Belgiens, Dänemarks, Deutschlands, Desterreich-Ungarns, der Schweiz, Italiens eine allgemeine Union der sozialistischen Paretei konstituirt und nachstehenden Pakt unterzeichnet:

In Ermägung, daß die foziale Emanzipation von der poli=

tifchen untrennbar ist;

in Erwägung ferner, daß das Proletariat als selbstständige, mit allen von den besitzenden Alassen gebildeten Parteien in Opposition stehende Partei organisirt, jedes politische Wittel ergreifen nuß, welches zur Besreiung aller seiner Glieder führen kann;

in Erwägung, daß der Kampf gegen jede Klassenherrschaft weder lokal noch national, sondern universell ist, und daß der Ersolg von der Berständigung und dem Zusammenwirken der Organisationen der verschiedenen Länder abhängt;

haben die Delegirten des zu Gent tagenden allgemeinen Sozialistenkongresses beschlossen, daß sich die von ihnen vertretenen Organisationen in allen ihren ökonomischen und politischen Bestrebungen gegenseitig moralisch und materiell zu unterstüßen haben.

Bu diesem Zwecke wird ein Bundesbureau gebildet, welches bis zum nächsten Kongreß seinen Sit in Gent hat, dem auch die Aufgabe überlassen wird, den nächsten Kongreß einzuberufen und zu demselben die bezüglichen Borarbeiten zu machen.

Alle Organisationen, welche bem gegenwärtigen Bakt beigetreten sind ober beitreten werden, sind gebeten, ihre Zeitungen und sonstigen Publikationen regelmäßig dem Bundesbureau zuzusenden.

Bir verkunden die Kothwendigkeit der politischen Aktion als eines mächtigen Mittels der Agitation, der Propaganda, der Bolks-

erziehung und der Gruppirung. (Organisation.)

Die gegenwärtige Gesellschaftsorganisation muß gleichzeitig von allen Seiten mit allen Mitteln, über die wir verfügen, bekämpft werben. Die Politik, die Gesetzebung, die Berwaltung der öffentslichen Angelegenheiten bilden eine dieser Seiten, und die Reform der Gesetze, die Entsendung von Sozialisten in die Parlamente, die Bahlagitation, öffentliche Kundgebungen zur Erlangung ökonomisscher, politischer, bürgerlicher Rechte, sind ebenso viele Waffen, die

es eine Thorheit wäre, in den Händen unserer Feinde zu lassen. Weg darum mit der politischen Enthaltung! In allen Ländern, wo die Arbeiter das Recht haben, an den Wahlen theilzunehmen, müssen sie sich als politische Partei konstituiren, um in die Parlamente und Gemeindevertretungen Delegirte zu schicken, und in den Ländern, wo die Arbeiter das Wahlrecht nicht haben, müssen sie

Alles aufbieten, um fich diefes Recht zu erringen.

Ist das Parlament nicht eine Tribüne, von welcher herab der sozialistische Abgeordnete zu dem ganzen Lande spricht, und so das Bürgerthum und die Arbeiter sich mit der sozialen Frage zu deschäftigen zwingt? Und die Wahlbewegung, die öffentlichen Distussionen über die sozialistischen Kandidaturen — bringen sie nicht die soziale Frage vor die ganze Gesellschaft, selbst wenn der sozialistische Kandidat unterliegt? Und verdankt nicht die deutsche Sozialdemokratie wesentlich dem Umstande, daß sie auf allen Gebieten, dem der Politik, der Wissenschaft, der Dekonomie u. s. w., den Rampf führt, ihre großartige Organisation, die geistige Regsamkeit, durch welche sie sich außzeichnet?

Alle unabhängigen und denkenden Wenschen wollen, daß die Unwissenheit auf immer ausgerottet werde, daß die Ungerechtigkeit und das Privilegium von dieser Erde verschwinden, daß Elend und Hunger nicht mehr das Loos derjenigen seien, welche arbeiten, und Wohlbefinden und Ueberfluß nicht mehr das Loos derjenigen, die

nichts produziren.

Wohlan, um zu dieser Lage zu gelangen, welche das große Ziel des modernen Sozialismus ist, müssen die lebenden Geschlechter das ist ihre heilige Psilicht — die Hindernisse vermindern, die Schranken, welche den Weg absperren, niederwersen, und provisorische Sinrichtungen, welche uns dem Ziele näher bringen, begrüns

den oder annehmen.

Der Sozialismus soll nicht bloß eine reine Theorie, eine Spetulation über die wahrscheinliche Organisation der künftigen Gesellschaft sein, sondern er soll sein eine lebende und reelle Sache, soll stümmern um die thatsächlichen Bestrebungen, um die unmittelsbaren Bedürfnisse, um die täglichen Kämpse der arbeitenden Klasse gegen die Wonopolisten des gesellschaftlichen Kapitals, welche auch die Wonopolisten der gesellschaftlichen und staatlichen Gewalt sind.

Der Bourgeoisie ein politisches Vorrecht entreißen, bisher isolitet Arbeiter in Associationen organisiren, durch Arbeitseinstellungen ober Gewerkschaften eine Verminderung der Arbeitsstunden erwirten — das heißt ebenso gut an dem Bau der neuen Gesellschaft arbeiten, als wenn man tiefsinnige Nachsorschungen über die gesells

schaftlichen Ginrichtungen der Zukunft anstellt.

Mögen die Arbeiter, die noch nicht gruppirt find, sich zusammenschließen und organisiren! Mögen die, welche bloß auf ökonomischem Gebiet organisirt sind, in die politische Arena herabsteigen. Sie finden dort die nämlichen Gegner, das nämliche Ringen, und jeder Sieg.

ber auf dem einen Rampfplat erfochten wird, ist bas Signal eines

Triumphs auf dem andern.

Möge bei jedem Bolke die Klasse der Enterbten sich als große, von allen Bourgeoisparteien scharf abgegrenzte Partei konstituiren, und möge diese sozialistische Partei Hand in Hand marschiren mit der sozialistischen Partei aller übrigen Länder!

Es gilt ben Kampf um alle eure Rechte, es gilt die Bernich-

tung aller Privilegien!

Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!

## Anlage IX.

# Das Frangösische Gesetz gegen die Internationale.

Bom 14. März 1872.

#### Urt. 1.

Jede internationale Berbindung, welche unter irgend einer Bemennung, und namentlich unter der Benennung "Internationale Gefellschaft der Arbeiter" zum Zweck hat, aufzusordern zur Einstellung der Arbeit, zur Abschaffung des Eigenthums, der Familie, des Baterlandes, der Religion oder der freien Ausübung der Gottesbienste, soll durch die bloße Thatsache ihres Bestehens und ihrer Berzweigung auf französisisches Gebiet des Attentats gegen den öffentlichen Frieden schuldig sein.

#### Urt. 2.

Jeder Franzose, der nach Berkündigung gegenwärtigen Gesetes sich der "Internationalen Gesellschaft der Arbeiter" anschließt oder im einzelnen Falle so handelt, als wenn er Mitglied derselben oder jeder anderen, sich zu denselben Lehren bekennenden oder denselben Zweck verfolgenden Gesellschaft wäre, soll bestraft werden mit Gestängniß von drei Monaten dis zu zwei Jahren und mit einer Geldstrafe von 50 dis 1000 Franken. Er kann außerdem für den Zeitzaum von 5 dis 10 Jahren unfähig erklärt werden, seine bürgerslichen und Familienrechte auszuüben.

## Anlage X.

# Strafgesethuch.

§. 80.

Der Word und der Berfuch des Wordes, welche an dem Kaiser, an dem eigenen Landesherrn, oder während des Ausenthalts in einem Bundesstaate an dem Landesherrn dieses Staates verübt worden sind, werden als Hochverrath mit dem Tode bestraft.

§. 81.

Ber außer ben Fällen bes §. 80 es unternimmt,

1. einen Bundesfürsten zu tödten, gefangen zu nehmen, in Feindes Gewalt zu liefern ober zur Regierung unfähig zu machen,

2. die Berfassung des Deutschen Reichs oder eines Bundesstaates oder die in derselben bestehende Thronfolge gemoltsom zu ändern

waltsam zu ändern,

3. das Bundesgebiet gang ober theilweise einem fremben Staate gewaltsam einzuwerleiben ober einen Theil desselben vom Ganzen loszureißen, ober

4. das Gebiet eines Bundesstaates ganz oder theilmeise einem anderen Bundesstaate gewaltsam einzuverleiben oder einen Theil desselben vom Ganzen loszureißen,

wird wegen Hochverraths mit lebenslänglichem Zuchthaus ober

lebenslänglicher Festungshaft bestraft.

Sind milbernde Umstände vorhanden, so tritt Festungshaft nicht unter 5 Jahren ein.

Reben der Festungshaft kann auf Berlust der bekleideten öffentlichen Aemter, sowie der aus öffentlichen Wahlen hervorgegangenen Rechte erkannt werden.

§. 82.

Ms ein Unternehmen, durch welches das Berbrechen des Hoch verraths vollzogen wird, ist jede Handlung anzusehen, durch welche das Borhaben unmittelbar zur Ausführung gebracht werden soll.

§. 85.

Wer öffentlich vor einer Menschenmenge, ober wer durch Berbreitung ober öffentlichen Anschlag ober öffentliche Ausstellung von Schriften ober anderen Darstellungen zur Ausführung einer nach §. 82 strafbaren Handlung auffordert, wird mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren ober Festungshaft von gleicher Dauer bestraft.

· Sind milbernde Umftande vorhanden, fo tritt Festungshaft

von 1-5 Jahren ein.

§. 92.

Wer vorsätzlich

1. Staatsgeheimnisse oder Festungspläne, oder solche Urtunben, Attenstücke oder Rachrichten, von denen er weiß, daß ihre Geheimhaltung einer anderen Regierung gegenüber für das Wohl des deutschen Reichs oder eines Bundesstaats ersorderlich ist, dieser Regierung mittheilt oder öffentlich bekannt macht,

wird mit Zuchthaus nicht unter 2 Jahren bestraft.

Sind milbernde Umftande vorhanden, so tritt Festungshaft nicht unter 6 Monaten ein.

§. 95.

Wer ben Kaiser, seinen Landesherrn, ober mährend seines Aufenthaltes im Bundesstaate bessen Landesherrn beleidigt, wird mit Gefängniß nicht unter 2 Monaten ober mit Festungshaft von 2 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft.

Reben der Gefängnißstrafe kann auf Berlust der bekleideten öffentlichen Aemter, sowie der aus öffentlichen Wahlen hervorgegangenen Rechte erkannt werden.

3. 110.

Wer öffentlich vor einer Menschenmenge, ober wer durch Berbreitung ober öffentlichen Anschlag ober öffentliche Ausstellung von Schriften ober anderen Darstellungen zum Ungehorsam gegen Gesetze ober rechtsgültige Berordnungen ober gegen die von der Obrigkeit innerhalb ihrer Juständigkeit getroffenen Anordnungen auffordert, wird mit Gelbstrafe bis zu 600 Mark ober mit Gefängniß bis zu 2 Jahren bestraft.

§. 111.

Ber durch die vorbezeichnete Weise zur Begehung einer strafbaren Handlung auffordert, ist gleich dem Anstister zu bestrafen, wenn die Aufsorderung die strasbare Handlung oder einen strasbaren Bersuch derselben zur Folge gehabt hat.

Ist die Aufforderung ohne Erfolg geblieben, so tritt Gelbstrafe bis zu 600 Mark oder Gefängnig bis zu 1 Jahr ein. Die Strafe darf jedoch der Art und dem Mahe nach keine schwerere

fein, als die durch die Sandlung felbst angedrobte.

§. 128.

Die Theilnahme an einer Berbindung, deren Dasein, Bersfassung oder Zweck vor der Staatsregierung geheim gehalten werden soll, oder in welcher gegen unbekannte Obere Gehorsam oder gegen bekannte Obere unbedingter Gehorsam versprochen wird, ist an den Mitgliedern mit Gefängniß bis zu 6 Monaten, an den Stiftern und Borstehern der Berbindung mit Gefängniß von 1 Monat dis zu 1 Jahr zu bestrasen.

Gegen Beamte tann auf Berluft der Fähigkeit zur Befleidung öffentlicher Aemter auf die Dauer von 1—5 Jahren erkannt werden.

§. 129. Die Theilnahme an einer Berbindung, zu deren Zweden ober Beschäftigungen gehört, Maßregeln der Berwaltung oder die Bollziehung von Gesetzen durch ungesetzliche Mittel zu hindern oder zu entkräften, ist an den Mitgliedern mit Gefängnig bis zu 1 Jahre, an den Stiftern und Borstehern der Berbindung mit Gefängnis von 3 Monaten bis zu 2 Jahren zu bestrafen.

Gegen Beamte tann auf Berluft der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter auf die Dauer von 1—5 Jahren erkannt werden.

**§**. 130.

Ber in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Beise verschiedene Rlaffen der Bevölkerung zu Gewaltthätigkeiten gegeneinander aufreizt, wird mit Gelbstrafe bis zu 600 Mark ober mit Gefängnig bis zu 2 Jahren bestraft.

§. 131.

Ber erdichtete ober entstellte Thatsachen, miffend, daß fie erdichtet oder entstellt sind, öffentlich behauptet oder verbreitet, um baburch Staatseinrichtungen ober Anordnungen der Obrigfeit verächtlich zu machen, wird mit Gelbstrafe bis zu 600 Mark ober mit Gefängniß bis zu 2 Jahren bestraft.

§. 353a.

Ein Beamter im Dienste des Auswärtigen Amtes des Deutschen Reichs, welcher die Amtsverschwiegenheit dadurch verlett, daß er ihm amtlich anvertraute ober zugängliche Schriftstücke ober eine ihm von feinen Borgefetzten ertheilte Anweisung ober beren Inhalt Anderen widerrechtlich mittheilt, wird, sofern nicht nach anderen Bestimmungen eine schwerere Strafe verwirkt ist, mit Gefängniß ober mit Geldstrafe bis zu 500 Mark bestraft.

## Anlage XI.

# Geseh über die Presse vom 7. Mai 1874.

## I. Ginleitende Beftimmungen.

Die Freiheit der Breffe unterliegt nur benjenigen Beschränkungen, welche durch das gegenwärtige Geset vorgeschrieben ober zugelaffen find.

§. 2. Das gegenwärtige Geset findet Anwendung auf alle Erzeug= sse Buchdruckerpresse, sowie auf alle anderen, durch mechasche oder chemische Wittel bewirkten, zur Berbreitung bestimmten ervielfältigungen in Schriften und bildlichen Darstellungen mit ver ohne Schrift, und an Wusikalien mit Text oder Erläute-

ıngen.

Bas im Folgenden von "Druckschriften" verordnet ist, gilt ralle vorstehend bezeichneten Erzeugnisse.

§. 3

As Verbreitung einer Druckschrift im Sinne dieses Gesetzes It auch das Anschlagen, Ausstellen oder Auslegen derselben in rten, wo sie der Kenntnisnahme durch das Publikum zugängch ist.

§. 4

Gine Entziehung der Befugniß zum selbstständigen Betriebe gend eines Prefigewerbes oder sonst zur Herausgabe und zum ertriebe von Druckschriften kann weder im administrativen, noch n richterlichen Wege stattsinden.

Im übrigen find für den Betrieb der Prefigewerbe die Be-

mmungen der Gewerbeordnung maßgebend.

§. 5.

Die nicht gewerbsmäßige öffentliche Berbreitung von Druckjriften kann durch die Ortspolizeibehörde denjenigen Personen erboten werden, welchen nach §. 57 der Gewerbeordnung ein Letimationsschein versagt werden darf.

## II. Ordnung ber Preffe.

§. 6.

Auf jeder im Geltungsbereiche dieses Gesetes erscheinenden ruckschrift muß der Rame und Wohnort des Druckers und, wenn für den Buchhandel oder sonst zur Verbreitung bestimmt ist, r Name und Wohnort des Verlegers oder, beim Selbstvertriebe r Druckschrift, des Verfassers oder Herausgebers genannt sein. n Stelle des Ramens des Druckers oder Verlegers genügt die ngabe der in das Handelsregister eingetragenen Firma.

Ausgenommen von dieser Borschrift sind die nur zu den wecken des Gewerbes und Verkehrs, des häuslichen und gesellism Lebens dienenden Druckschriften, als: Formulare, Preiszettel, isitenkarten u. dgl., sowie Stimmzettel für öffentliche Wahlen, fern sie nichts weiter als Zweck, Zeit und Ort der Wahl und die

ezeichnung der zu mählenden Personen enthalten.

**§.** 7.

Zeitungen und Zeitschriften, welche in monatlichen ober fürzeren, enn auch unregelmäßigen Friften erscheinen (periodische Drud-

schriften im Sinne dieses Gesetzes), müssen außerdem auf jeder Rummer, jedem Stude oder Befte den Ramen und Bohnort bes

verantwortlichen Redakteurs enthalten.

Die Benennung mehrerer Personen als verantwortliche Rebakteure ist nur dann zulässig, wenn aus Form und Inhalt der Benennung mit Bestimmtheit zu ersehen ist, für welchen Beil der Drudichrift jede der benannten Versonen die Redaktion besorgt.

§. 9. Bon jeder Rummer (Heft, Stud) einer periodischen Drudschrift muß der Berleger, sobald die Austheilung oder Bersendung beginnt, ein Exemplax gegen eine ihm sofort zu ertheilende Bescheinigung an die Polizeibehörde des Ausgabeortes unentgeltlich abliefern.

Diese Borschrift findet keine Anwendung auf Druckschriften, welche ausschließlich Zweden der Wissenschaft, der Kunft, des Gemerbes oder der Industrie dienen.

Bit gegen eine Rummer (Beft, Stud) einer im Auslande erscheinenden periodischen Druckschrift binnen Jahresfrist zwei Ral eine Berurtheilung auf Grund der §§. 41 und 42 des Strafgefetbuchs erfolgt, fo tann der Reichstangler innerhalb zwei Monaten nach Eintritt der Rechtstraft des letten Erkenntnisses das Berbot der ferneren Berbreitung diefer Druckschrift bis auf zwei Jahre durch öffentliche Bekanntmachung aussprechen.

§. 15. In Zeiten der Kriegsgefahr oder bes Krieges können Beröffentlichungen über Truppenbewegungen oder Bertheidigungsmittel durch den Reichskangler mittels öffentlicher Bekanntmachung verboten werden.

§. 18. Mit Geldstrafe bis zu 1000 Mark ober mit Saft ober mit Gefängniß bis zu 6 Monaten werden bestraft:

1. Zuwiderhandlungen gegen die in den §§. 14, 15, 16 und 17 enthaltenen Berbote;

2. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der §§. 6, 7 und 8, welche durch falsche Angaben mit Kenntniß der Unrichtigfeit begangen werben.

Dieselbe Strafe trifft den Berleger einer periodischen Drudschrift auch dann, wenn er wissentlich geschehen läßt, daß auf der selben eine Verson fälschlich als Redakteur benannt wird.

Mit Gelbstrafe bis zu 150 Mark ober mit Haft werden bestraft:

> 1. Zuwiderhandlungen gegen die §§. 6, 7 und 8, welche nicht durch §. 18 Ziffer 2 getroffen sind.

III. Berantwortlichkeit für die burch die Breffe begangenen strafbaren Sandlungen."

§. 20.

Die Berantwortlichkeit für Handlungen, deren Strafbarkeit burch den Inhalt einer Druckschrift begründet wird, bestimmt sich

nach den bestehenden allgemeinen Strafgefegen.

Ist die Druckschrift eine periodische, so ist der verantwortliche Redakteur als Thäter zu bestrasen, wenn nicht durch besondere Umstände die Annahme seiner Thäterschaft ausgeschlossen wird.

#### V. Beschlagnahmen.

§. 23.

Gine Beschlagnahme von Drudfdriften ohne richterliche An-

ordnung findet nur statt:

1. wenn eine Druckschrift ben Borschriften ber §§. 6 und 7 nicht entspricht, ober ben Borschriften bes §. 14 zuwider perbreitet wird;

2. wenn durch eine Drudfchrift einem auf Grund bes §. 15

erlassenen Verbote zuwidergehandelt wird;

3. wenn der Inhalt einer Druckschift den Thatbestand einer der in den §§. 85, 95, 111, 130 oder 184 des Strafgeselbuches mit Strafe bedrohten Handlungen begründet, in den Fällen der §§. 111 und 130 jedoch nur dann, wenn dringende Gefahr besteht, daß bei Berzögerung der Beschlagnahme die Aufforderung oder Anreizung ein Berbrechen oder Bergeben unmittelbar zur Folge haben werde.

8. 24.

Ueber die Bestätigung ober Aufhebung der porläufigen Be-

schlagnahme hat das zuständige Gericht zu entscheiden.

Diese Entscheidung muß von ber Staatsanwaltschaft binnen 24 Stunden nach Anordnung ber Beschlagnahme beantragt und von dem Gerichte binnen 24 Stunden nach Empfang des Antrags erlassen werben.

Hat die Polizeibehörde die Beschlagnahme ohne Anordnung der Staatsanwaltschaft verfügt, so muß sie die Absendung der Berhandlungen an die letztere ohne Berzug und spätestens dinnen 12 Stunden bewirken. Die Staatsanwaltschaft hat entweder die Wiederaushebung der Beschlagnahme mittelst einer sofort vollstreckbaren Berfügung anzuordnen, oder die gerichtliche Bestätigung dinnen 12 Stunden nach Empfang der Verhandlungen zu beantragen.

Benn nicht bis zum Ablaufe des fünften Tages nach Anordnung der Beschlagnahme der bestätigende Gerichtsbeschluß der Behörde, welche die Beschlagnahme angeordnet hat, zugegangen ift, erlischt die letztere und muß die Freigabe der einzelnen Stücke

erfolgen,

§. 25.

Gegen den Beschluß des Gerichts, welcher die vorläufige Beschlagnahme aufhebt, findet ein Rechtsmittel nicht statt.

\$. 26

Die vom Gericht bestätigte vorläufige Beschlagnahme ist wieber aufzuheben, wenn nicht binnen 2 Bochen nach ber Bestätigung bie Strafverfolgung in ber Sauptsache eingeleitet worben ist.

§. 27.

Die Beschlagnahme von Druckschriften trifft die Exemplare nur da, wo dergleichen zum Zwecke der Berbreitung sich besinden. Sie kann sich auf die zur Bervielfältigung dienenden Platten und Formen erstrecken; bei Druckschriften im engeren Sinne hat auf Antrag des Betheiligten statt Beschlagnahme des Satzes das Ablegen des Letzteren zu geschehen.

Bei der Beschlagnahme find die dieselbe veranlassenden Stellen der Schrift unter Anführung der verletzen Gesetze zu bezeichnen. Trennbare Theile der Druckschrift (Beilagen einer Zeitung u. s. w.), welche nichts Strafbares enthalten, sind von der Beschlagnahme

auszuschließen.

§. 28.

Bährend der Dauer der Beschlagnahme ist die Berbreitung der von derselben betroffenen Druckschrift und der Wiederabbrud der die Beschlagnahme veranlassenden Stellen unstatthaft.

# Anlage XII.

# Gewerbeorduung in der Fassung vom 1. Juli 1883.

§. 43.

Ber gewerbsmäßig Druckschriften ober andere Schriften ober Bildwerke auf öffentlichen Begen, Straßen, Plätzen ober an anderen öffentlichen Orten ausrufen, verkaufen, vertheilen, anheften ober anschlagen will, bedarf dazu einer Erlaubniß der Ortspolizeibehörde und hat den über diese Erlaubniß auszustellenden, auf seinen Ramen lautenden Legitimationsschein bei sich zu führen.

Auf die Ertheilung und Bersagung der Erlaubniß finden die Borschriften der §§. 57 Rr. 1, 2, 4, 57a, 57b Rr. 1 und 2, und 63 Abs. 1 entsprechende Anwendung. Auf das bloße Anhesten und Anschlagen sindet der Bersagungsgrund der abschreckenden Entstellung keine

Anwendung.

Zur Vertheilung von Stimmzetteln und Druckschriften zu Bahlzwecken bei ber Bahl zu gesetzgebenden Körperschaften ist eine polizeiliche Erlaubniß in der Zeit von der amtlichen Bekanntmachung des Wahltages bis zur Beendigung des Wahlattes nicht erforderlich.

Daffelbe gilt auch bezüglich der nicht gewerbsmäßigen Bertheilung von Stimmzetteln und Druckschriften zu Bahlzwecken.

In geschlossenen Räumen ist zur nicht gewerbsmäßigen Bertheilung von Druckschriften ober anderen Schriften ober Bildwerken eine Erlaubniß nicht erforderlich.

An die Stelle des in §. 5 Abs. 1 des Preggesetes vom 7. Mai 1874 angezogenen §. 57 der Gewerbeordnung treten die Bestim= mungen der §§. 57 Rr. 1, 2, 4, 57a, 57b Rr. 1 und 2 des gegen=

märtigen Befetes.

§. 55.

Wer außerhalb des Gemeindebezirkes seines Wohnortes oder der durch besondere Anordnung der höheren Berwaltungsbehörde bem Gemeindebezirke des Wohnortes gleichgestellten nächsten Umgebung besselben ohne Begründung einer gewerblichen Riederlassung und ohne vorgängige Bestellung in eigener Person

4. Waaren feilbieten

will, bedarf eines Bandergewerbescheins.

§. 56.

Ausgeschlossen vom Feilbieten im Umberziehen sind:

10. Druckschriften ober andere Schriften und Bildwerke, in= sofern fie in sittlicher oder religioser Beziehung Aergernik zu geben geeignet find, oder welche mittelft Zusicherung

von Prämien oder Gewinnen vertrieben werden.

Wer Druckschriften, andere Schriften oder Bildwerke im Umherziehen feilbieten will, hat ein Berzeichniß derselben der zuständigen Berwaltungsbehörde seines Wohnortes zur Genehmigung vorzulegen. Die Genehmigung ift nur zu verfagen, soweit bas Ber= zeichniß Drudschriften, andere Schriften ober Bildwerke ber por-bezeichneten Art enthält. Der Gewerbetreibende barf nur die in dem genehmigten Berzeichniß enthaltenen Drudfcriften, anderen Schriften oder Bildwerke bei sich führen und ist verpflichtet, das Berzeichniß mährend der Ausübung des Gewerbebetriebes bei sich zu führen, auf Erfordern den zuständigen Behörden oder Beamten porzuzeigen und, sofern er hierzu nicht im Stande ift, auf beren Geheiß den Betrieb bis zur Herbeischaffung des Berzeichnisses einzuftellen.

§. 57.

Der Wandergewerbeschein ift zu versagen;

- 1. wenn der Nachsuchende mit einer abschreckenden ober an= steckenden Krankheit behaftet ober in einer abschreckenden Beise entstellt ift;
- 2. wenn er unter Polizeiaufficht steht;

3. wenn er wegen strafbarer Sandlungen aus Gewinnsucht, gegen bas Eigenthum, gegen die Sittlichkeit, wegen vorfählicher Angriffe auf das Leben und die Gesundheit der Menschen, megen vorsätlicher Brandstiftung, wegen Buwiderhandlung gegen Berbote oder Sicherungsmaßregeln betreffend Einführung oder Berbreitung anstedender Krankheiten oder Biehseuchen, zu einer Freiheitsstrafe von mindeftens 3 Monaten verurtheilt ift, und feit Berbugung diefer Strafe 3 Jahre noch nicht verfloffen find;

4. wenn er wegen gewohnheitsmäßiger Arbeitsscheu, Bettelei, Landstreicherei, Trunksucht übel berüchtigt ist.

§. 58. Der Bandergewerbeschein fann zurückgenommen werden, wenn fich ergiebt, bag eine ber in §. 57 Biffer 1-4, §. 57a ober §. 57b bezeichneten Boraussekungen entweder zur Zeit der Ertheilung des-selben bereits vorhanden gewesen, der Behörde aber unbekannt geblieben ober erst nach Ertheilung des Scheines eingetreten ist.

## Anlage XIII.

# Entwurf eines Gesehes, betreffend das Bereinsund Bersammlungsrecht.

## I. Umfang bes Befetes.

Das Bereins= und Versammlungsrecht unterliegt nur ben in diesem Gesete porgeschriebenen oder zugelaffenen Beschräntungen.

§. 2.

Das Gefetz findet keine Anwendung auf die durch besondere Borfdriften der Reichsgesetze geordneten Kassen und Berbande, ins besondere die eingetragenen Genoffenschaften, die eingeschriebenen Hilfskaffen, die Krankenkaffen, die Unfall-Berufsgenoffenschaften und die handelsrechtlichen Gesellschaften, sowie auf die registrirten Ge fellschaften des banerischen Rechts.

Unberührt bleiben ferner die Bestimmungen des Reichsstrafgeset buches und der Gewerbeordnung, soweit fie fich auf Bereine be ziehen, sowie des Militärgesetzes vom 2. Mai 1874, des Gesetz vom 4. Juli 1872, betr. den Orden der Gefellschaft Jesu, und des

Preußischen Gesetzes vom 4. Juni 1851.

§. 3.

Die Bestimmungen des §. 5 Abs. 1 und der §§. 6, 10—13 sinden keine Anwendung auf Bereine und Bersammlungen, welche ausschließlich Zwecken der Wissenschaft, der Kunst, der Erbauung oder der Geseselligkeit dienen. Auf die staatlich anerkannten Religionsgesellschaften sindet das Geseh nur insoweit Anwendung, als nicht für dieselben maßgebende besondere Vorschriften bestehen.

#### II. Bereine.

§. 4.

Jeder Berein muß einen Vorstand haben. Derselbe kann aus einem ober mehreren Mitgliedern bestehen.

§. 5.

Der Borftand hat innerhalb 3 Tagen nach Gründung bes Bereins von dieser unter Ueberweisung der etwa vereinbarten Satungen und unter Bezeichnung der zeitweiligen Borftands-mitglieder der Ortspolizeibehörde Anzeige zu machen.

Auf Berlangen der Behörde ist derfelbe zu weiterer Auskunft

über die den Berein betreffenden Berhältnisse verpflichtet.

š. 6

Die Borschrift des §. 5 findet bei Aenderung der Satungen oder der Personen der Borstandsmitglieder entsprechende Anwendung.

Bereine konnen von der Zentralpolizeibehorde gefchloffen werden:

- 1. wegen Berletung der in den §§. 4—6 enthaltenen Bor- fchriften;
- 2. wenn in benfelben Beftrebungen zu Tage treten, welche barauf gerichtet find:

a) auf gewaltsame Weise den Umsturz der bestehenden

Staatsordnung herbeizuführen,

b) auf gewaltsame Weise ober durch eine die Eintracht der Bevölkerungsklassen gefährdende Anreizung der Begehrlichkeit eine Aenderung der bestehenden wirtschaftlichen Berhältnisse herbeizuführen,

c) durch beschimpsende, Aergerniß erregende, oder das Gefühl verlezende Angriffe auf die Religion oder die religiösen Ueberzeugungen Anderer, auf die Baterlandsliebe oder auf die Institute der Familie und der Ehe die sittlichen Grundlagen des Staates zu untergraben.

Die Schließung erstreckt sich auf alle Berzweigungen bes Bereins und wirkt zugleich als Berbot hinsichtlich jedes angeblich neuen Bereins, welcher sachlich als ber alte sich barftellt.

§. 8. Ift Gefahr im Berzuge, so kann die Ortspolizeibehörde aus ben im §. 7 angegebenen Gründen die vorläufige Schließung bes Bereins auf die Dauer von 2 Bochen anordnen.

Gegen die Berfügung findet Beschwerde statt.

§. 9.

Die auf Grund der §§. 7 und 8 getroffenen Anordnungen sind öffentlich bekannt zu machen.

#### III. Berfammlungen.

§. 10.

Bersammlungen, welche nicht auf einen geschlossenen Kreis bestimmter Personen beschränkt sind (öffentliche Bersammlungen), müssen, sofern sie in geschlossenen Räumen stattsinden, von dem Einberufer spätestens 24 Stunden vor ihrem Zusammentritte bei der Ortspolizeibehörde angemeldet werden.

Ueber die Anmelbung ift eine Bescheinigung zu ertheilen.

§. 11.

Deffentliche Bersammlungen unter freiem Himmel bedürfen ber Genehmigung der Ortspolizeibehörde.

Den Berfammlungen stehen öffentliche Aufzüge gleich.

§. 12.

Bu allen Berfammlungen ber in ben §§. 10 und 11 bezeichneten Art ist ber Ortspolizeibehörde ober dem von ihr Beauftragten ber Zutritt und ber verlangte Platz zu gewähren; auch sind ihnen auf Berlangen die Personen der Redner zu bezeichnen.

§. 13.

Die in der Bersammlung erschienenen Polizeibeamten sind zur Auflösung berechtigt:

1. wenn die in den §§. 10 und 11 bezeichneten Befcheini-

gungen auf Berlangen nicht vorgelegt werben,

2. wenn ber in §. 12 bezeichneten Verpflichtung nicht genügt wird,

3. wenn in der Berfammlung bewaffnete Frauenspersonen oder minderjährige Personen erscheinen und nicht auf Ber-

langen fofort entfernt werden,

4. wenn in der Bersammlung Anträge oder Borschläge erörtert werden, welche eine strasbare Handlung enthalten, oder zur Begehung einer solchen auffordern, aufreizen oder geneigt zu machen versuchen, oder den Ungehorsam gegen die Gesehe als etwas Erlaubtes oder Berdienstliches darstellen,

5. wenn in der Bersammlung die in §. 7 unter Rr. 2 be-

zeichneten Bestrebungen zu Tage treten.

§. 14.

Liegen Thatsachen vor, welche die Annahme begründen, daß ie Bersammlung zur Förderung der in §. 13 unter Ar. 4 und 5 zeichneten Zwecke bestimmt ist, so kann dieselbe von der Orts-olizeibehörde im Boraus verboten werden.

§. 15.

Gegen die in den §§. 13 und 14 bezeichneten Auflösungen und erbote, sowie gegen die Bersagung der in §. 11 bezeichneten Geschmigung findet Beschwerde statt.

§. 16.

Die näheren Bestimmungen über die in den §§. 8 und 15 beichneten Beschwerben erfolgen durch die Landesgesetzgebung.

#### IV. Strafbestimmungen.

§. 17.

Wer an einem seitens der Behörde geschlossenen oder verstenen Bereine (§. 7) als Mitglied sich betheiligt oder eine Thätige it im Interesse eines solchen Bereins ausübt, wird mit Geldstrafe zu 500 Mark oder mit Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft. ne gleiche Strafe trifft Denjenigen, welcher an einer verbotenen ersammlung (§. 14) sich betheiligt, oder nach polizeilicher Aufsung einer Bersammlung (§. 13) sich nicht sosort entsernt.

sung einer Versammlung (g. 13) sich nicht sofort entfernt.
Gegen Diejenigen, welche sich an dem Vereine oder an der Versmmlung als Vorsteher, Leiter, Ordner, Agenten, Redner oder issirer betheiligen, oder welche zu der Versammlung auffordern, auf Gefängniß von einem Wonat bis zu einem Jahre zu ers

anen.

§. 18.

Wer für einen seitens ber Behörde geschlossenen oder verbotenen erein oder für eine verbotene Bersammlung Räumlichkeiten hereebt, wird mit Gefängniß von einem Monat bis zu einem Jahre straft.

**§**. 19.

Wer ohne Kenntniß der Schließung oder des Berbotes, jedoch ich erfolgter öffentlicher Bekanntmachung besselben, eine der in den . 17 und 18 verbotenen Handlungen begeht, ist mit Gelbstrafe 3 zu 150 Mark oder mit Haft zu bestrafen.

## Anlage XIV.

# Entwurf eines Gesehes betr. Abanderung des Prefigesehes, der Gewerbeordnung und der Strafprozefordnung.

#### Artifel I.

An die Stelle der §g. 4, 5, 23-26 und 28 des Prekgesetes treten folgende Bestimmungen:

Für den Betrieb der Prefigewerbe find die Bestimmungen der Gewerbeordnung maggebend.

§. 23. Gine Beschlagnahme von Druckschriften findet außer in ben burch die Strafprozegordnung bezeichneten Fällen nur ftatt:

- 1. wenn eine Drudschrift den Borschriften ber §§. 6 und 7 nicht entspricht ober ben Borschriften bes §. 14 zuwider verbreitet wird,
- 2. wenn durch eine Druckschrift einem auf Grund bes &. 15 erlassenen Berbote zuwidergehandelt wird,
- 3. wenn der Inhalt einer Drudschrift den Thatbestand eines ber in den §§. 85, 92 Ziffer 1, 95, 111, 130, 184 ober 353a des Reichsstrafgesethuches mit Strafe bedrohten Handlungen bildet, in den Fällen der §§. 111 und 130 jedoch nur dann, wenn bringende Gefahr besteht, daß bei Berzögerung der Beschlagnahme die Aufforderung ober Anreizung ein Berbrechen ober Bergeben unmittelbar zur Folge haben werde,

4. wenn die Drudschrift nach §. 24 verboten ist. Gine Beschlagnahme auf Grund der Ziffern 2 und 3 findet nur statt, soweit nicht die gesetzlichen Boraussetzungen einer strafrecht lichen Berfolgung vorliegen.

Die Beschlagnahme erfolgt durch die Polizeibehörde.

Gegen die Beschlagnahme findet Beschwerbe statt. Dieselbe hat teine aufschiebende Wirkung.

§. 24.

Gine Druckschrift ist zu verbieten, wenn in derfelben Bestre bungen zu Tage treten, welche barauf gerichtet find,

1. auf gewaltsame Beise den Umsturz der bestehenden

Staatsordnung herbeizuführen,

2. auf gewaltsame Beife, ober durch eine die Eintracht der Bevölkerungsklaffen gefährdende Anreizung der Begehrlichkeit eine Aenderung der bestehenden wirtschaftlichen Berhältnisse herbeizuführen,

3. durch beschimpsende, Aergerniß erregende, oder das Gefühl verlezende Angrisse auf die Religion oder die religiösen Ueberzeugungen Anderer, auf die Baterlandsliebe oder auf die Institute der Familie und der Che die sittlichen Grundlagen des Staates zu untergraben.

Bei periodischen Druckschriften kann das Berbot sich auch auf auf is sernere Erscheinen erstrecken, sobald innerhalb eines Jahres is zweite Berbot einer einzelnen Rummer erfolgt.

§. 25.

Zuständig für das Berbot ist die Landespolizeibehörde, bei eriodischen im Inlande erscheinenden Druckschriften die Landes-lizeibehörde des Bezirkes, in welchem die Druckschrift erscheint. as Berbot der ferneren Berbreitung einer im Auslande erscheizinden Druckschrift steht dem Reichskanzler zu.

Das Berbot ist durch den Reichsanzeiger, das von der Lanspolizeibehörde erlassene Berbot außerdem durch das für amtliche ekanntmachungen der Behörde bestimmte Blatt bekannt zu machen.

as Berbot ift für das ganze Reichsgebiet wirkfam.

§. 26.

Das von der Landespolizeibehörde erlassene Berbot einer ruckschrift ist dem Berleger oder Herausgeber, das Berbot einer cht periodischen Druckschrift auch dem auf derselben benannten erfasser, sosend diese Personen im Inlande ihren Wohnsitz haben, urch schriftliche, mit Gründen versehene Berfügung bekannt zu achen.

§. 26a.

Die Ortspolizeibehörde ist befugt, Druckschriften der in §. 24 zeichneten Art, sowie die zu ihrer Vervielfältigung dienenden latten und Formen schon vor Erlaß eines Berbotes vorläufig in eschlag zu nehmen. Die in Beschlag genommene Druckschrift ist nerhalb 24 Stunden der Landespolizeibehörde einzureichen. zetere hat entweder die Wiederausbehung der Beschlagnahme sort anzuordnen oder innerhalb einer Woche das Verbot zu erlassen. rfolgt das Verbot nicht innerhalb dieser Frist, so erlischt die eschlagnahme, und müssen die einzelnen Stücke, Platten und ormen freigegeben werden.

§. 28.

Bährend der Dauer einer Beschlagnahme oder eines Berbots die Berbreitung und, falls das Berbot sich auf das sernere Erzeinen erstreckte, die Fortsetzung der betroffenen Druckschrift oder r Biederabdruck der die Beschlagnahme beziehungsweise das Berzit veranlassenen Stellen unstatthaft.

Ber mit Kenntnig ber verfügten Beschlagnahme beziehungseise bes erlassenen Berbotes biefer Bestimmung entgegenhanbelt, wird mit Gelbstrafe bis 500 Mark ober mit Gefängniß bis zu sechs Monaten bestraft.

### Artifel II.\*)

Die §§. 43, 57b, 143 und 156 ber Gewerbeordnung werden in folgender Beise geandert beziehungsweise erganzt:

1. An die Stelle des §. 43 Absat 6 treten folgende Bestim-

mungen:

Der in Absah 1 gedachte Legitimationsschein darf auch dann versagt werden, wenn der Rachsuchende wegen Uebertretung der §§. 17 und 18 des Gesehes, betreffend das Bereins= und Bersammlungsrecht, oder des §. 28 des Preßgesehes innerhalb der letzten drei Jahre rechtskräftig zu einer Strafe verurtheilt ist.

Unter denselben Boraussehungen kann durch die Landespolizeibehörde eine nicht gewerdsmäßige Thätigkeit der in

Absat 1 bezeichneten Art verboten werden.

Die Zurudnahme des Legitimationsscheins ist zulässig, wenn sich ergiebt, daß eine Berurtheilung auf Grund der in Absat 6 bezeichneten Borschriften entweder zur Zeit der Ertheilung bereits vorhanden gewesen, der Behörde aber unbekannt geblieben, oder erst nach Ertheilung des Scheines erfolgt ist. Auf das Berfahren sinden die Borschriften des §. 63 Absat 1 Anwendung.

2. Bu §. 57b ift hinzuzufügen:

5. Wenn er wegen Uebertretung der §§. 17 und 18 des Gesetzes, betreffend das Bereins= und Versammlungsrecht oder des §. 28 des Prefigestes innerhalb der letten drei Jahre rechtskräftig zu einer Strafe verurtheilt ist.

3. An die Stelle des §. 143 Absat 3 tritt folgende Bestimmung:

Gegen Gastwirte, Schankwirte ober mit Branntwein ober Spiritus Aleinhandel treibende Personen, sowie gegen Buchdrucker, Buchhändler, Inhaber von Leihbibliotheken ober Lesekabinetten kann von dem zuskändigen Richter neben einer zu erkennenden Freiheitöstrafe auf Berluft der Befugniß zum Gewerbebetriebe erkannt werden, wenn die genannten Personen, nachdem sie auf Grund der §s. 17 und 18 des Gesehes, betreffend das Bereinse und Berssammlungsrecht, oder des §. 28 des Preßgesehes innerhald eines Zeitraums von zwei Jahren mehrere Wale zu Freiheitsstrafen rechtskräftig verurtheilt sind, innerhalb sünf Jahren einer abermaligen Berlehung der gedachten Borsschriften sich schuldig machen.

<sup>\*)</sup> Die Borschriften bes Artikel II sind, wie die Aussubrungen S. 265 f. ergeben, beigefügt, ohne zu der Frage ihrer Rothwendigkeit Stellung zu nehmen.

Gine Zuwiderhandlung gegen §. 28 des Prefgesetes begründet die Zulässigteit der im dritten Absate bezeichneten Maßregel nur dann, wenn es sich um die Berbreitung einer nicht periodischen Druckschrift beziehungsweise den Wiederabdruck von Stellen aus einer solchen handelt.

4. Zu §. 146 Absat 1 ist hinzuzufügen:

5. Ber einem auf Grund bes §. 43 Abfat 7 erlaffenen Berbote ober einer auf Grund bes §. 143 Abfat 3 erfolg-

ten Untersagung zuwiderhandelt.

### Artifel III.

In ber Strafprozegordnung ift hinter §. 98 folgende Bestim= mung einzufügen:

§. 98 a. Bei Druckschriften findet eine Beschlagnahme ohne richterliche Anordnung nur statt, sofern der Inhalt einem auf Grund des §. 15 des Preßgesets erlassenen Berbote zumiderläuft oder den Thatbestand eines der in den §§. 85, 92 Zisser 1, 95, 111, 130, 184 und 353a des Strafgesetzbuches mit Strafe bedrohten Handlungen begründet.

Auf die Beschlagnahme von Drudschriften findet §. 27

des Preggeseges Anwendung.

## Anlage XV.

# Entwurf eines Gesehes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie.

§. 1

Bestrebungen sozialbemokratischer, kommunistischer ober anarchistischer Natur unterliegen den Bestimmungen dieses Gesetzes, sofern dieselben darauf gerichtet sind,

1. auf gewaltsame Beise den Umfturz der bestehenden Staats=

ordnung herbeizuführen,

2. auf gewaltsame Beise ober durch eine die Eintracht der Bevölserungsklassen gefährdende Anreizung der Begehrlichkeit eine Aenderung der bestehenden wirtschaftlichen Berhältnisse herbeizusühren,

3. durch beschimpfende, Aergerniß erregende, ober das Gefühl verletzende Angriffe auf die Religion oder die religiösen Ueberzeugungen Anderer, auf die Baterlandsliebe oder auf die Institute der Familie und der Ehe die sittlichen Grundlagen des Staates zu untergraben.

§. 2.

Bereine, in welchen die in §. 1 bezeichneten Bestrebungen zu Tage treten, sind zu schließen; ausländische Bereine sind zu verbieten, ben Bereinen stehen gleich Berbindungen jeder Art.

Auf eingetragene Genossenschaften findet im Falle des §. 2 Absat 1 der §. 79 des Gesetzes vom 1. Mai 1889, betreffend die Erwerbs= und Wirtschaftsgenossenschaften, Anwendung.

Auf eingeschriebene Sulfstaffen finbet im gleichen Falle der §. 29 des Gesetzes vom 7. April 1876 betreffend die eingeschriebe-

nen Hülfskassen Anwendung.

Selbstständige Raffenvereine (nicht eingeschriebene), welche nach ihren Statuten die gegenseitige Unterstützung ihrer Mitglieder bezwecken, sind im Falle des §. 2 Absak 1 zunächst nicht zu ver-bieten, sondern unter eine außerordentliche staatliche Kontrole zu ftellen.

Sind mehrere selbstständige Bereine der vorgedachten Art zu einem Berbande vereinigt, fo fann, wenn in einem berfelben bie in § 1 bezeichneten Beftrebungen zu Tage treten, die Ausscheidung dieses Bereins aus dem Berbande und die Kontrole über denselben angeordnet werden.

In gleicher Beise ift, wenn bie bezeichneten Bestrebungen in einem Zweigvereine zu Tage treten, die Kontrole auf diesen zu be-

schränken.

Die mit der Kontrole betraute Behörde ist befugt,

1. allen Situngen und Berfammlungen des Bereins beizuwohnen; 2. Generalversammlungen einzuberufen und zu leiten;

- 3. die Bücher, Schriften und Kassenbestände einzusehen, sowie Austunft über die Berhältnisse des Bereins zu erforbern:
- 4. die Ausführung von Beschlüssen, welche zur Förderung ber in §. 1 bezeichneten Bestrebungen geeignet sind, ju unterfagen;

5. mit der Wahrnehmung der Obliegenheiten des Vorstandes ober anderer leitender Organe des Bereins geeignete Personen zu betrauen;

6. die Kassen in Verwahrung und Verwaltung zu nehmen.

§. 6.

Wird durch die Generalversammlung, durch den Borstand oder durch ein anderes leitendes Organ des Bereins den von der Kontrolebehörde innerhalb ihrer Befugnisse erlassenen Anordnungen zuwidergehandelt, ober treten in dem Bereine die in §. 1 bezeichneten Bestrebungen auch nach Einleitung der Kontrole zu Tage, so kann der Berein geschlossen werden.

§. 7.

Zuständig für die Schließung und die Anordnung der Kontrole ist die Landespolizeibehörde. Das Berbot ausländischer Bereine

iteht dem Reichstanzler zu.

Die Schließung und das Berbot ift in allen Fällen durch den Reichsanzeiger, die von der Landespolizeibehörde verfügte Schließung überdies durch das für amtliche Bekanntmachungen der Behörde bestimmte Blatt des Ortes oder des Bezirkes bekannt zu machen.

Die Schliegung und das Berbot ift für das ganze Reichsgebiet wirksam und erstreckt sich auf alle Berzweigungen des Bereins; die Schließung wirkt zugleich als Verbot hinsichtlich jedes vorgeblich neuen Vereins, welcher sachlich als der alte sich darstellt.

Auf Grund der Schliegung ober des Berbotes find die Bereinstaffe, sowie alle für die Zwede des Bereins bestimmten Gegen=

stände durch die Behörde in Beschlag zu nehmen.

Nachdem die Schließung oder das Berbot endgültig geworden ist, hat die von der Landespolizeibehörde zu bezeichnende Berwaltungsbehörde die Abwidelung der Geschäfte des Bereins (Liqui= dation) geeigneten Versonen zu übertragen und zu überwachen, auch die Namen der Liquidatoren bekannt zu machen.

An die Stelle des in den Gesetzen oder den Statuten vor= gesehenen Beschlusses der Generalversammlung tritt der Beschluß

der Berwaltungsbehörde.

Das liquidirte Bereinsvermögen ift, unbeschadet der Rechts= aufpruche Dritter und ber Bereinsmitglieder, nach Maggabe ber Bereinsstatuten, beziehungsweise der allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen, zu verwenden.

Der Zeitpunft, in welchem die Schliegung ober bas Berbot endgültig wird, ist als der Zeitpunkt ber Schließung oder Auf-löfung des Bereins oder der Kasse anzusehen.

Die von der Landespolizeibehörde angeordnete Schliegung, sowie die Anordnung der Kontrole ist dem Bereinsvorstande, sofern ein folder im Innlande vorhanden ist, durch schriftliche, mit Gründen versehene Berfügung bekannt zu machen.

§. 10.

Bersammlungen, in welchen die in §. 1 bezeichneten Bestre-

bungen zu Tage treten, find aufzulösen.

Liegen Thatsachen vor, welche die Annahme begründen, daß eine Bersammlung zur Forderung der in §. 1 bezeichneten Beftrebungen bestimmt ist, so ist dieselbe zu verbieten.

Den Bersammlungen stehen gleich öffentliche Festlichkeiten und Aufzüge.

§. 11.

Auständig für die Auflösung und das Berbot ist die Polizeibehörde.

§. 12.

Druckschriften, in welchen bie in §. 1 bezeichneten Bestrebungen

zu Tage treten, sind zu verbieten. Bei periodischen Druckschriften kann das Berbot sich auf das fernere Erscheinen erstrecken, sobald innerhalb eines Jahres nach einem auf Grund dieses Gesetzes erfolgten Berbote einer einzelnen Rummer ein ferneres Berbot erfolat.

Zuständig für das Berbot ist die Landespolizeibehörde, bei periodischen im Inlande erscheinenden Druckschriften die Landespolizeibehörde des Bezirtes, in welchem die Druckschrift erscheint. Das Berbot der ferneren Berbreitung einer im Auslande erscheinenden periodischen Druckschrift steht dem Reichskanzler zu.

Das Berbot ist in der im §. 7 Abs. 2 vorgeschriebenen Beise bekannt zu machen und ist für das ganze Reichsgebiet wirksam.

§. 14.

Das von der Landespolizeibehörde erlassene Berbot einer Druckschrift ist dem Berleger oder dem Herausgeber, das Berbot einer nicht periodischen Druckschrift auch dem auf derfelben benannten Berfasser, sofern diese Versonen im Inlande ihren Wohnsitz haben, durch schriftliche, mit Grunden versehene Berfügung bekannt gu machen.

In der Berfügung find die das Berbot veranlaffenden Stellen der Schrift zu bezeichnen. Trennbare Theile der Druckschrift (Beilagen einer Zeitung u. f. w.), welche ben Beftimmungen biefes Gesetes nicht unterliegen, sind von dem Berbote auszuschließen.

§. 15.

Auf Grund des Berbotes sind die von bemfelben betroffenen Drudschriften da, wo sie sich zum Zwecke der Berbreitung vorfinden, in Beschlag zu nehmen. Die Beschlagnahme kann sich auf die zur Bervielfältigung dienenden Platten und Formen erstrecken; bei Druckschriften im engeren Sinne hat auf Antrag der Betheiligten itatt der Beschlagnahme des Sapes das Ablegen des letteren zu geschehen. Die in Beschlag genommenen Druckschriften, Platten und Formen sind, nachdem das Berbot endgültig geworden ist, unbrauchbar zu machen.

§. 16.

Die Polizeibehörde ist befugt, Druckschriften ber in §. 12 bezeichneten Art, sowie die zu ihrer Bervielfältigung dienenden Platten und Formen ichon por Erlaf eines Berbots in Befchlag zu nehmen. Die in Beschlag genommene Druckschrift ist innerhalb 24 Stunden der Landespolizeibehörde einzureichen, lettere hat entweder die Wieder-aufhebung der Beschlagnahme sofort anzuordnen oder innerhalb einer Boche das Verbot zu erlassen. Erfolgt das Verbot nicht innerhalb dieser Frist, so crlischt die Beschlagnahme und müssen die einzelnen Stücke, Platten und Formen freigegeben werden.

§. 17.

Das Einsammeln von Beiträgen zur Förderung der in §. 1 bezeichneten Bestrebungen, sowie die öffentliche Aufforderung zur Leistung solcher Beiträge sind polizeilich zu verbieten. Das Berbot ist öffentlich bekannt zu machen.

§. 18.\*)

Gastwirten, Schankwirten, mit Branntwein ober Spiritus Kleinhandel treibenden Personen, sowie Buchdruckern, Buchhändlern, Leihbibliothekaren und Inhabern von Lesekabineten kann, sosern bieselben sich die Agitation für die in §. 1 bezeichneten Bestrebungen zum Geschäfte machen, die Besugniß zum Gewerbebetriebe entzogen werden.

Bustandig für die Entziehung ift die Gewerbebehörde.

§. 19.

Personen, welche es sich zum Geschäfte machen, die in §. 1 bezeichneten Bestrebungen zu fördern, oder welche auf Grund der §§. 28—31 dieses Gesetzes rechtsträftig zu einer Strafe verurtheilt sind, kann der in §. 43 und 45 ff. der Gewerbeordnung bezeichnete Legitimationsschein bezw. Wandergewerbeschein versagt werden.

Die Zurücknahme der Scheine ist zulässig, wenn sich ergiebt, daß eine der oben bezeichneten Boraussetzungen für die Versagung entweder zur Zeit der Ertheilung bereits vorhanden gewesen, der Behörde aber unbekannt geblieben, oder erst nach der Ertheilung eingetreten ist. Auf das Versahren sinden die Vorschriften in §. 63 Absat 1 der Gewerbeordnung entsprechende Anwendung.

Den im ersten Absatz bezeichneten Personen kann von der Landespolizeibehörde die nicht gewerbsmäßige öffentliche Verbreitung von Druckschriften untersagt werden.

n Zenajajeijien unicejagi weevei

20.

Gegen die in den §§. 5, 8, 10, 15, 17, 18 bezeichneten Ansohnungen findet innerhalb einer Boche nach Zustellung der angegriffenen Berfügung Beschwerde statt nach Maßgabe der für positzeiliche Verfügungen geltenden landesgesellichen Bestimmungen.

Die vorstehende Borschrift findet entsprechende Anwendung,

1

<sup>\*)</sup> Darüber, inwieweit die Aufrechterhaltung der in ben §§ 18, 19 und 33 angeordneten Maßregeln als erforderlich anzusehen ift, vgl. das oben (S. 338) Bemerkte.

wenn der Bestimmung des §. 16 zuwider nach dem Erlöschen der Beschlagnahmten Stude, Platten und Formen nicht erfolgt.

§. 21.

Die im Beschwerdewege exfolgten Entscheidungen der zuständigen obersten Berwaltungsbehörde, sowie die auf Grund der §§. 2, 4, 6, 12, 19 Abs. 2 ergangenen Berfügungen können im Berwaltungsstreitversahren angesochten werden.

Die Klage ist innerhalb 2 Wochen nach Zustellung ber angegriffenen Entscheidung ober Berfügung zu erheben. Dieselbe kann nur darauf gestützt werden, daß die Entscheidung auf der

Berletung einer Rechtsnorm beruhe.

§. 22.

Zur Erhebung der Beschwerbe (§. 20) und der Klage (§. 21) sind besugt:

in den Fällen der §§. 2, 4, 5, 6 und 8 der Bostand des geschlossen oder unter Kontrole gestellten Bereins,

im Falle des §. 10, sofern es sich um Bereinsversammlungen handelt, der Bereinsvorstand, bei anderen Bersammlungen der Einberuser;

in den Fällen der §§. 12, 15 und 16 der Berleger, der Berausgeber und der Berfasser;

im Falle des §. 17 der Beranstalter der Sammlung;

in den Fällen der §§. 18 und 19 Abfat 2 der von der Entziehung beziehungsweise von der Untersagung Betroffene.

§. 23.

Die Erhebung der Beschwerde oder der Rlage hat nur dann aufschiebende Birtung, wenn dieselbe auf Aushebung des Verbotes des ferneren Erscheinens einer periodischen Druckschrift gerichtet ist.

§. 24.

Die Organisation der Berwaltungsgerichte und das Berwaltungsstreitwerfahren wird durch die Landesgesetzgebung geregelt, jedoch nach Maßgabe der nachstehenden Borschriften.

**§**. 25.

Die Entscheidung erfolgt in letzter Inftanz burch einen Berwaltungsgerichtshof.

Derfelbe entscheidet in der Besetzung von 5 Mitgliedern ein-

schließlich des Borfigenden.

Auf die Bildung mehrerer Senate und die Bertheilung der Geschäfte finden die Bestimmungen in den §§. 121, 122 beziehungs-weise 61 bis 69 des Gerichtsversafsungsgesetzes entsprechende Anwendung.

Ş. 26. Die Ernennung zum Mitgliede bes Berwaltungsgerichtshofes ift bedingt durch die Befähigung zum Richteramte. Auf die Mitglieder finden die §§. 6 bis 10 des Gerichtsverfassungsgesetzes ent=

sprechende Anwendung.

Die Uebertragung der Mitgliedschaft kann auch an einen ständig angestellten Richter als Nebenamt erfolgen. In diesem Falle geschieht dieselbe für die Dauer des Berbleibens im Richtersamte.

§. 27.

Die Entscheidung erfolgt nach vorangegangener mündlicher Berhandlung und Erhebung der für erforderlich erachteten Beweise. In der mündlichen Berhandlung ist sowohl dem Aläger, als einem Bertreter derjenigen Behörde, welche die angegriffene Berfügung erlassen hat, das Wort zu gestatten.

Der Kläger ift befugt, sich in jeder Lage des Berfahrens des Beistandes eines Rechtsanwalts zu bedienen oder sich burch einen

solchen vertreten zu lassen.

Auf die Deffentlichkeit der Berhandlungen finden die §§. 170, 173—176 des Gerichtsverfassungsgesetzes entsprechende Anwendung.

s 28

Wer an einem geschlossenen ober verbotenen Berein (§§. 2, 7) als Mitglied sich betheiligt ober eine Thätigkeit im Interesse eines solchen Bereins ausübt, wird mit Gelbstrase bis zu 500 Mark ober mit Gefängniß bis zu 3 Monaten bestrast. Eine gleiche Strase trifft Denjenigen, welcher an einer verbotenen Bersammlung (§. 10) sich betheiligt, oder welcher nach polizeilicher Auslösung einer Bersammlung (§. 10) sich nicht sofort entsernt.

Gegen Diejenigen, welche sich an den Bereinen ober an ber Bersammlung als Borsteher, Leiter, Ordner, Agenten, Redner ober Kassiere betheiligen, ober welche zu der Bersammlung auffordern, ist auf Gefängniß von 1 Monat bis zu 1 Jahr zu erkennen.

§. 29.

Ber für einen verbotenen Berein oder für eine verbotene Bersfammlung Räumlichkeiten hergiebt, wird mit Gefängniß von 1 Monat bis zu 1 Jahr bestraft.

§. 30.

Ber eine verbotene Druckschrift (§. 12) oder wer eine von der vorläufigen Beschlagnahme (§. 16) betroffene Druckschrift verbreitet, fortsetzt oder wieder abdruckt, wird mit Geldstrafe bis zu 1000 Mark oder mit Gefängniß bis zu 6 Monaten bestraft.

Der Berbreitung wird gleich geachtet, wenn eine verbotene Druckschrift in einem Berkaufslotale, einer Schankwirtschaft oder in einem sonstigen, dem Zutritte des Publikums offen stehenden Orte zur Benutzung der daselbst Berweilenden ausgelegt oder bereitgehalten wird.

§. 31.

Ber einem nach § 17 erlaffenen Berbote zuwiderhandelt, wird mit Geldstrafe bis zu 500 Mark ober mit Gefängniß bis zu 3 Monaten bestraft. Außerdem ist das zufolge der verbotenen Sammlung oder Aufforderung Empfangene oder der Berth desselben der Armenkasse des Orts der Sammlung für verfallen zu erklären.

§. 32.

Ber ohne Kenntniß, jeboch nach erfolgter Bekanntmachung bes Berbotes burch ben Reichsanzeiger (§§. 7, 13) eine ber in ben §§. 28—30 verbotenen Handlungen begeht, ist mit Gelbstrafe bis zu 150 Mark ober mit Haft zu bestrafen.

Gleiche Strafe trifft Denjenigen, welcher nach erfolgter Bekanntmachung des Berbotes einem nach §. 17 erlassenen Berbote zuwiderhandelt. Die Schlußbestimmung des §. 31 findet Anwendung.

§. 33.

Wer eines der in §. 18 bezeichneten Gewerde betreibt, obgleich ihm die Befugniß dazu entzogen ist, desgleichen wer einer auf Grund des §. 19 Absat 2 ergangenen Untersagung zuwiderhandelt, wird mit Geldstrafe die zu 1000 Mark oder mit Haft oder mit Gefängniß bis zu 6 Monaten bestraft.

§. 34.

Belche Behörden in jedem Bundesstaate unter der Bezeichnung Landespolizeibehörde, Polizeibehörde zu verstehen sind, wird von der Zentralbehörde des Bundesstaates bekannt gemacht.

## Aulage XVI.

# Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung des Gesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Hozialdemokratie, vom 21. Oktober 1878.

Bir Bilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c.

verordnen im Namen bes Reichs, nach erfolgter Zustimmung bes Bundesraths und bes Reichstags, was folgt:

### Artifel I.

Die Bestimmungen in §. 7 Absatz 6, §. 10 Absatz 2, §. 14 Absatz 2, §. 16 Absatz 2, §. 22, §. 23, §. 24, §. 25 bes Gesetzegegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 21. Oktober 1878 (Reichs-Ges.-Bl. S. 351) treten außer Kraft.

Die Beschränfung der Geltungsdauer des vorbezeichneten Gesetes (Geset vom 18. März 1888, Reichs-Ges. 281. S. 109) kommt in Wegfall.

#### Artifel II.

An Stelle der Bestimmungen in §. 2 Absat 1 und §. 11 Absat 2 des Gesetzes vom 21. Oktober 1878 treten folgende Bestimmungen:

§. 2 Absat 1.

Auf eingetragene Genossenschaften sindet im Falle des §. 1 Absat 2 der §. 79 des Gesetzes vom 1. Mai 1889 betreffend die Erwerbs= und Wirthschaftsgenossenschaften (Reichs=Ges.=Bl. S. 55) Anwendung.

§. 11 Absat 2.

Bei periodischen Druckschriften kann auch das fernere Erscheinen verboten werden, sobald nach Erlaß des Berbots einer einzelnen Rummer das Berbot einer weiteren Rummer erfolgt.

### Artifel III.

An Stelle der Bestimmungen in den §§. 26, 27, 28 des Gesieges vom 21. Oktober 1878 und im §. 1 des Gesehes vom 31. Mai 1880 (Reichs=Ges.=Bl. S. 117) treten unter den Zifferbezeichnungen §§. 22, 23, 24 folgende Bestimmungen:

§. 22.

Jur Entscheidung der in den Fällen der §§. 8 und 13 erhobenen Beschwerde wird eine Kommission mit dem Size in Berlin gebildet. Dieselbe besteht aus einem Borsizenden und elf Mitgliedern. Der Kaiser ernennt den Borsizenden und aus der Jahl der Mitglieder der Kommission dessen Stellvertreter Die Witglieder der Kommission werden von dem Bundesrath aus den Mitgliedern der höchsten Gerichte und Verwaltungsgerichte des Reichs oder der einzelnen Bundesstaaten gewählt. Die Wahl der Mitglieder ersolgt für die Dauer ihres Berbleibens im richterlichen, beziehungsweise verwaltungsgerichtlichen Amte.

§. 23.

Die Kommission entscheidet in der Besetzung von sieben Mitgliedern mit Einschling des Borsitzenden. Die Verhandlung und Entscheidung ersolgt in nicht öffentlicher Sitzung nach vorausgegangener Ladung der Beschwerdeführer oder deren Bevollmächtigten, sowie der Behörde, gegen deren Berfügung die Beschwerde erhoben ist. Die Behörde oder deren Aufsichtsbehörde kann einen Bertreter bestellen. Die Entscheidungen ergehen nach freiem Ermessen und sind endgültig. Die Kommission ist besugt, Beweis in vollem Umstange, insbesondere durch eidliche Bernehmung von Zeugen und Sachverständigen, zu erheben oder mittels Ersuchens einer Behörde des Reichs oder eines Bundesstaates erheben zu lassen. Sinsichtlich der Umstells der Lingehorsams zu vershängenden Strasen kommen die für das strasgerichtliche Bersahren geltenden Bestimmungen zur entsprechenden Anwendung. Dasselbe gilt für die Handhabung der Sitzungspolizei.

Im Uebrigen wird ber Geschäftsgang bei der Kommission durch ein von derselben zu entwerfendes Regulativ geordnet, welches der Bestätigung des Bundesraths unterliegt.

§. 24

Für Bezirke und Ortschaften, welche durch die im § 1 Absat 2 bezeichneten Bestredungen mit Gesahr für die öffentliche Sicherheit bedroht sind, kann von den Zentralbehörden der Bundesstaaten, soweit dies nicht bereits landesgesetzlich zulässig ist, mit Genehmisung des Bundesraths für die Dauer von längstens einem Jahre angeordnet werden, daß Personen, von denen eine Gesährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung zu besorgen ist, der Aufenthalt in den Bezirken oder Ortschaften von der Landespolizeibehörde untersagt werden kann.

Die auf Grund des Absat 1 getroffenen Anordnungen der Zentralbehörden sind durch den Reichsanzeiger und auf die für landespolizeiliche Berordnungen vorgeschriebene Beise bekannt zu machen. Dem Reichstage muß darüber sofort, beziehungsweise bei seinem nächsten Ausgmuchtzeten Rechenschaft gegeben merden

seinem nächsten Zusammentreten Rechenschaft gegeben werden. Auch nach Ablauf der für solche Andronungen gestellten Frist dürsen Versonen, welchen der Aufenthalt in den bezüglichen Bezirken oder Ortschaften versagt worden ist, den Ausenthalt in denzelben nur mit vorgängiger Genehmigung der Landespolizeibehörde nehmen.

Ber den auf Grund vorstehender Bestimmungen erlassenen Berfügungen der Landespolizeibehörde zuwiderhandelt, wird mit Geldstrafe bis zu eintausend Mark ober mit Haft ober mit Gefängniß bis zu sechs Monaten bestraft.

Auf Mitglieder des Reichstags oder einer gesetzgebenden Berssammlung, welche sich am Sitze dieser Körperschaften mährend der Session derselben aufhalten, sinden die im Absat 1 erwähnten Ansordnungen feine Anwendung.

#### Artifel IV.

Die Bestimmung im §. 29 des Gesets vom 21. Oktober 1878 erhält die Zifferbezeichnung §. 25.

### Artifel V.

Dieses Geset tritt mit dem Tage seiner Verkündigung in Straft. Die auf Grund der bisherigen Bestimmungen des Gesets vom 21. Oktober 1878 erlassenen Anordnungen und Verfügungen bleiben unberührt.

#### Artifel VI.

Der Reichstanzler wird ermächtigt, den Text des Gesetses vom 21. Oftober 1878, wie er sich aus dem Inhalte des gegenwärtigen Gesetses ergiebt, unter Weglassung des §. 30 durch das Reichsgesehblatt bekannt zu machen.

| • |  |   |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | · |
|   |  |   |
|   |  |   |

|  | , |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

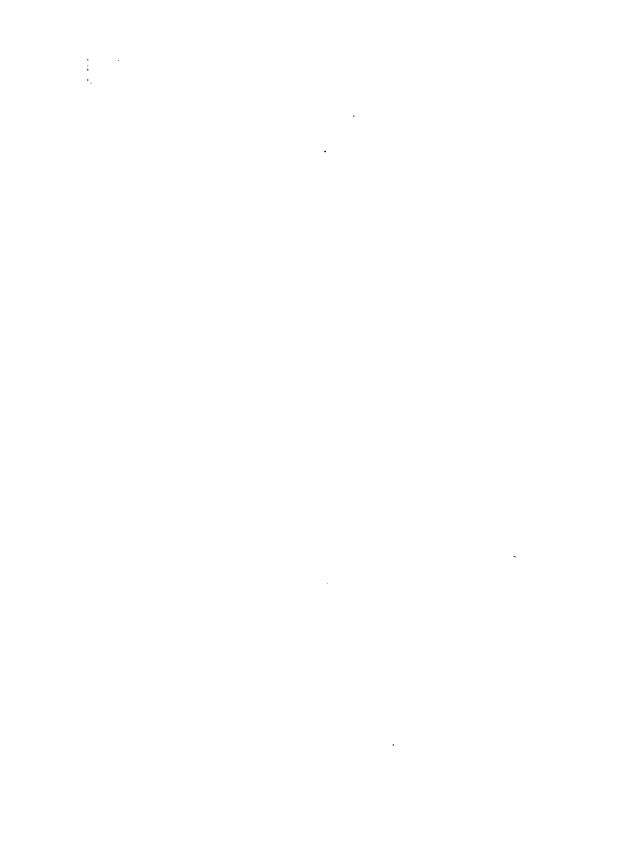

.

.

.

